

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# HARVARD COLLEGE LIBRARY

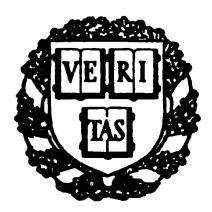

FROM THE
Subscription Fund

BEGUN IN 1858

# HARVARD COLLEGE LIBRARY

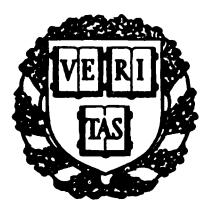

FROM THE
Subscription Fund

BEGUN IN 1858



# HARVARD COLLEGE LIBRARY

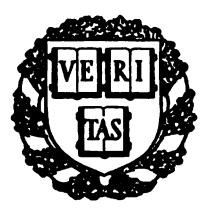

FROM THE
Subscription Fund
BEGUN IN 1858

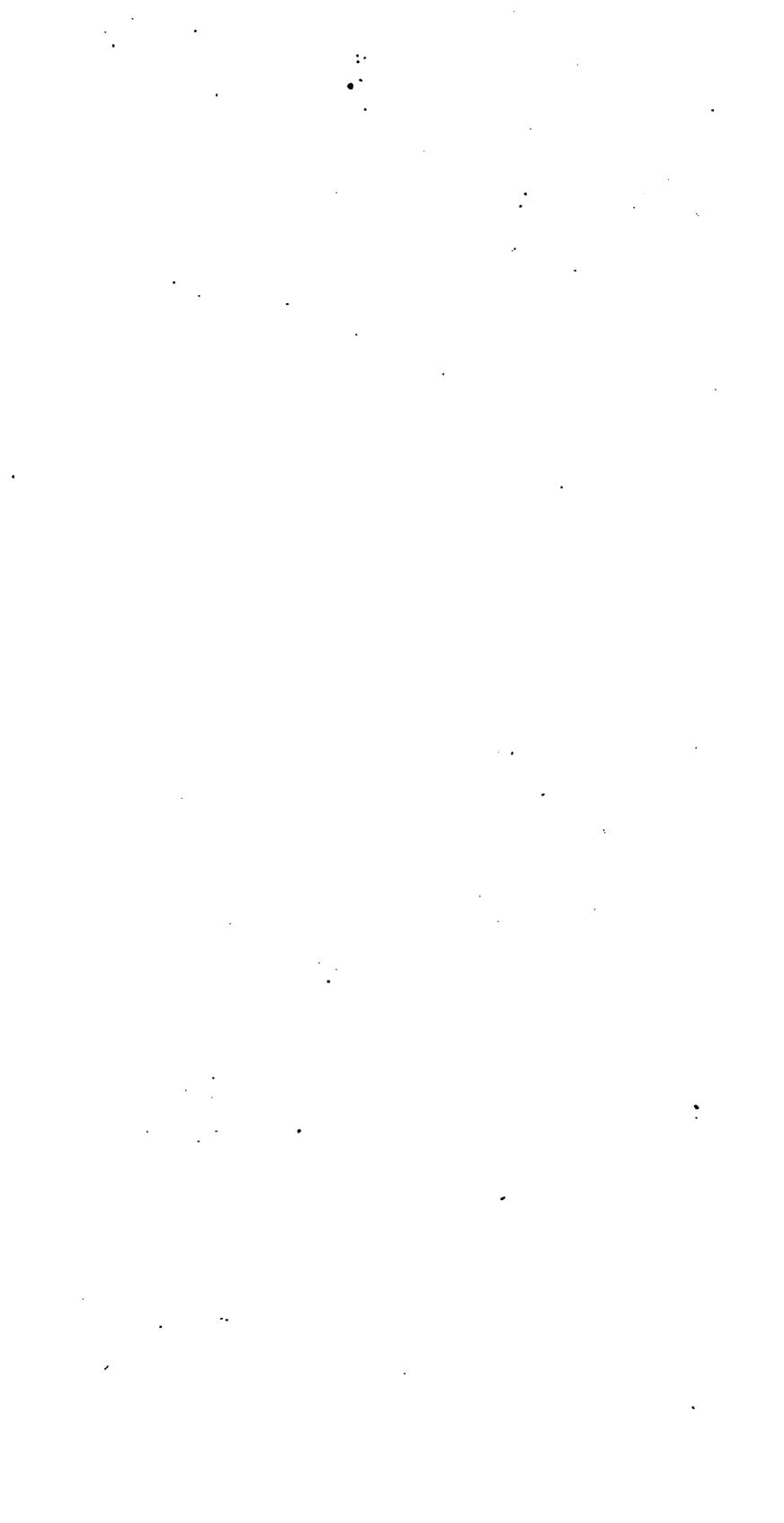

# HELIAND

## HERAUSGEGEBEN

KOY

EDUARD SIEVERS.

.C HALLE,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1878.

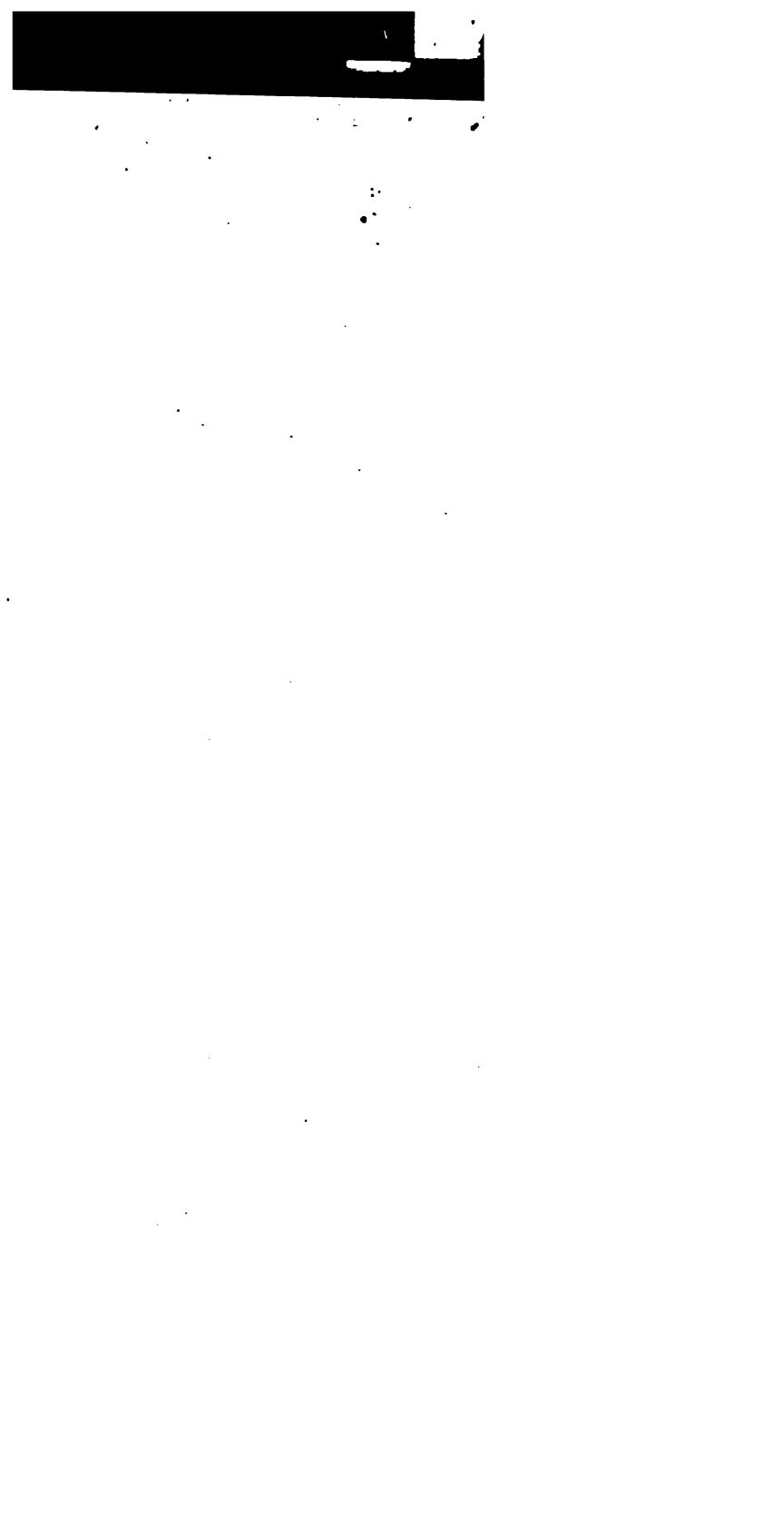

## **HERAUSGEGEBEN**

KOV

# EDUARD SIEVERS.

.C HALLE.

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1878.

46575.12 Subscription fund,

HARVARD UNIVERSITY LIPRARY



## Vorwort.

Die vorliegende ausgabe des Heliandtextes bedarf wol nur insofern einiger worte der einführung, als sie von dem wolbekannten plane der samlung abweicht in der sie erscheint. Dieser verlangt ursprünglich einen eingehenden commentar zu den veröffentlichten schriftwerken, und ein solcher fehlt meiner arbeit, wenn man an dem hergebrachten begriffe eines commentares festhält. — Als ich nach der collation der Londoner handschrift an die zusammenstellung eines paralleltextes gieng, welcher den bedürfnissen nach einer kritischen unterlage der forschung rechnung tragen sollte, und ich über die demselben beizufügenden zugaben schlüssig zu werden hatte, sah ich bald, dass ich aus den verschiedensten gründen nicht in der lage sein würde, einen Es lag das eigentlichen commentar dem werke beizufügen. zum grossen teile an der eigentümlichen beschaffenheit des zu behandelnden textes. Grössere schwierigkeiten sachlicher art liegen kaum vor, wenn man den zusammenhang der zu grunde liegenden quellen zu rate zieht. Diese letzteren musten also auf jeden fall mitgeteilt werden, aber dadurch würde einem commentar bereits ein wesentlicher teil seines inhaltes entzogen worden sein. Anders lagen die bedenken nach der formellen seite der erklärung hin. Da galt es vor allem, dem bestimmt ausgeprägten formelhaften typus der rede gerecht zu werden und dessen zusammenhänge mit den ähnlichen typen verwanter literaturen, insbesondere denen der Angelsachsen und Skandinavier, in's rechte licht zu setzen. Ein anknüpfen der hier anzustellenden untersuchungen an die zufällige reihenfolge in der die formeln im texte VI Vorwort.

erscheinen, war wegen des davon unzertrennlichen mangels an übersichtlichkeit nicht tunlich. So entschloss ich mich denn zur ausarbeitung einer art stilistischen wörterbuches, das den sprachstoff des Heliand vom stilistischen standpunkte aus geordnet und mit den parallelbelegen aus den übrigen literaturen versehen darbieten sollte. Es erwuchs auf diese art zunächst das dem texte angehängte formelversodann zeichnis in alphabetischer anordnung, dem erleichterung des auffindens gesuchter wendungen der systematische anhang beigegeben wurde, welcher jedesmal auf die stichwörter des ersten teiles verweist, gelegentlich auch wendungen nachträgt, welche in jenem nicht wol verzeichnet werden konnten 1. Ich bin mir bewust, keine mühe gescheut zu haben, um möglichste vollständigkeit des belegmaterials zu erlangen, und ich hoffe, dass das gebotene wenigstens mauchem eine willkommene beihülfe beim genaueren studium der alliterationspoesie sein wird. Freilich ist es äusserst schwer, den begriff der epischen formel genau zu begrenzen: ich habe ihn aber lieber zu weit als zu eng fassen wollen, und ich glaube, dass man mir das nicht zum vorwurf machen wird, und zwar um so weniger, je genauer man die angegebenen details im zusammenhange durch-Habe ich doch selbst beim allmählichen fortschreiten der arbeit zu wiederholten malen die erfahrung gemacht, dass die scheinbar unbedeutendsten kleinigkeiten, die man von vorn herein geneigt sein möchte als nebensächlich über bord zu werfen, sich nachträglich als typisch bestimmt und festen gesetzen des sprachgebrauches unterworfen erwiesen.

Diese darstellung des sprachgebrauchs möchte ich als die hauptaufgabe bezeichnen, die mir neben der herstellung zuverlässiger textabdrücke bei der bearbeitung des gegenwärtigen bandes vorschwebte. Die den beschluss bildenden anmerkungen haben im wesentlichen nur den zweck einer auseinandersetzung mit den übrigen herausgebern, kritikern

<sup>1)</sup> Eine fördernde vorarbeit boten mir neben J. Grimm's anmerkungen zu Andreas und Elene insbesondere K. Regel's untersuchungen über die alliteration bei Layamon, Germ. Studien I, 171-246 (im folgenden einfach mit 'Regel' citiert).

und erklärern, soweit ich von deren meinungen abwich. Doch sind dabei alle rein lexicalischen streitfragen absichtlich übergangen, da sie besser in dem wörterbuche abgehandelt werden.

In der behandlung der texte bin ich möglichst conservativ verfahren. In der regel ergab sich die richtige lesung einer stelle die in der einen handschrift verderbt ist durch einen blick in die andere; ich habe daher im allgemeinen in solchen fällen den leser einfach durch einen stern im texte auf die andere hs. verwiesen. Doch habe ich es für unnötig gehalten, jede orthographische kleinigkeit, die man ohne weiteres beim lesen selbst berichtigt, auf diese weise auszuzeichnen oder die fehlerhafte lesart unter den text zu verweisen, da die ausgabe ihrer ganzen anlage nach doch nicht zur allerersten einführung in das studium des Heliand bestimmt ist. Nur wo bloss eine handschrift vorlag, bin ich entschiedener vorgegangen.

Für die correctheit der gebotenen texte glaube ich einstehen zu können, da bei der correctur alle nur möglichen vorsichtsmassregeln angewant wurden, um das eindringen von fehlern zu vermeiden. Dass trotzdem eine so lange und unliebe fehlerliste des Cottonianus angehängt werden muste, hat seine besonderen gründe. Als ich im januar 1871 die erste collation dieser hs. vornahm, konnte ich nur ein exemplar der Heyne'schen handausgabe als grundlage der vergleichung benutzen, da ich die möglichkeit einer vollständigen collation auch des Heliand nicht voraussehn konnte, als ich zur untersuchung der Oxforder bibliothek nach England gieng. In der tat konnte ich damals auch nur in aller eile die hs. einmal mit Heyne's text vergleichen. Damit aber die hierbei unvermeidlichen fehler noch rechtzeitig berichtigt werden könnten, habe ich den gedruckten text im herbst 1876 nochmals mit der hs. verglichen, die letzten bogen sind nach der hs. selbst corrigiert worden. gebnis dieser zweiten collation ist am schlusse mitgeteilt; ich hoffe dass man, in anbetracht der schwierigkeiten die ich bei der ersten vergleichung zu überwältigen hatte, die menge des nachträglich berichtigten im verhältnis zu dem schon

1

im texte gegenüber den früheren drucken gebesserten nicht zu gross finden möge.

Ein teil der neueren literatur über den Heliand, namentlich Riegers metrische untersuchungen, konnte für die herstellung des textes nicht mehr benutzt werden, da der druckdesselben bereits im sommer 1875 begonnen und im herbstell
1876 zu ende geführt war. Doch bot der besonders durchen
die sehr zeitraubende ausarbeitung der formelverzeichnissen
verursachte längere stillstand des druckes wenigstens noch
die willkommene möglichkeit, in den anmerkungen auf diesen
arbeiten rücksicht zu nehmen.

Ein wörterbuch ist dem texte einstweilen nicht beigegeben. Sobald meine zeit es gestattet, soll als zweiter banden vollständiges altsächsisches wörterbuch in angriff genommen werden, das zugleich anhangsweise den grammatischen stoff des altsächsischen in einer vollständigen übersicht behandeln wird. Dieser zweite band wird also dazu bestimmt sein, das material für das rein sprachliche studium des Heliand in ähnlicher weise zu vereinigen, wie dies in dem vorliegenden ersten bande für das literarhistorisch kritische studium desselben angestrebt wurde. Bis dahin ist durch die eintragung der zählung Schmeller's am rechten rande für die bequemere benutzung von dessen wörterbuche rechnung getragen.

Jena, 4. Nov. 1877.

E. Sievers.

## EINLEITUNG.

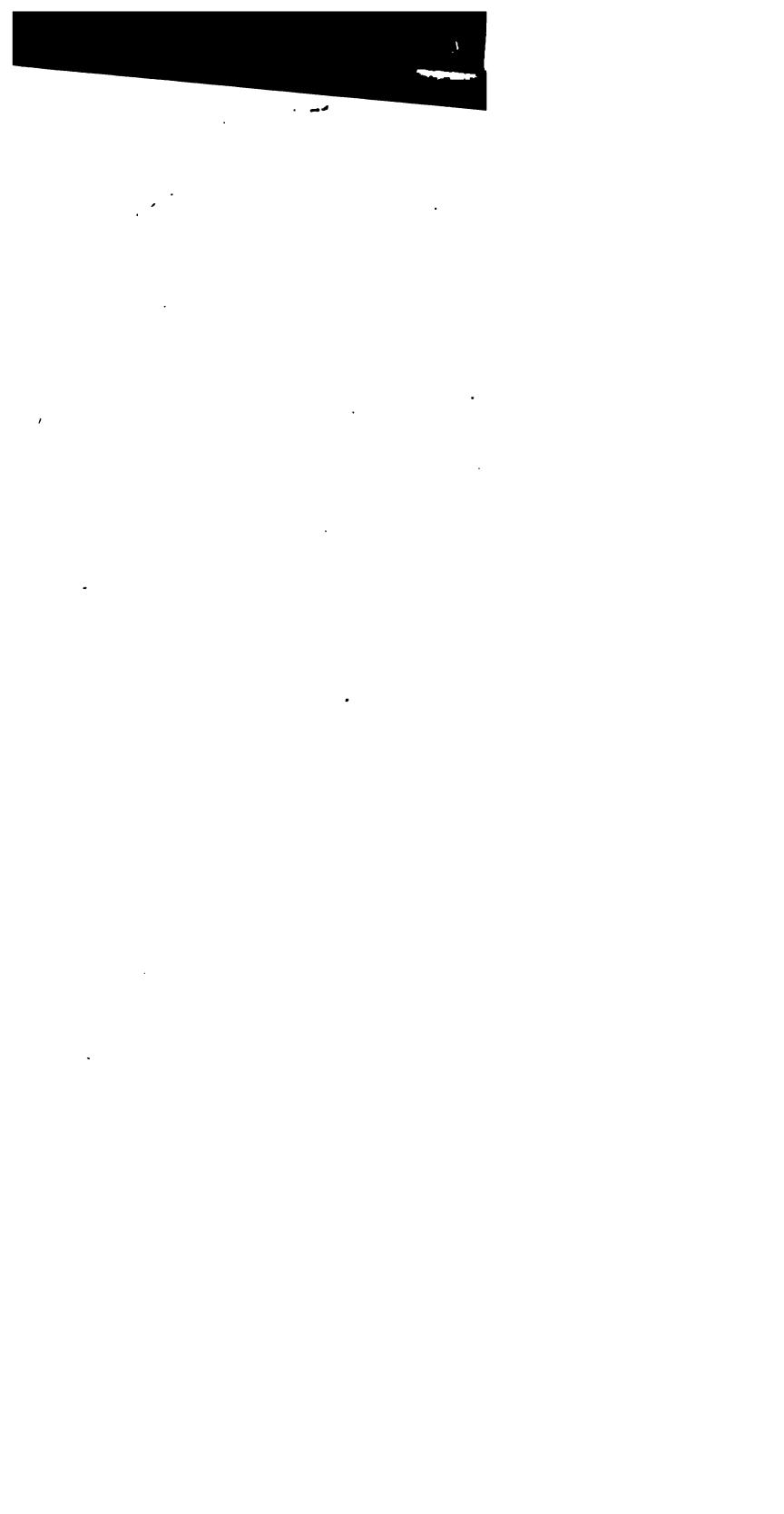

## Einleitung.

- 1. Die handschriften. Die altsächsische evangelienharmonie, die man nach dem vorgange ihres ersten herausgebers, Joh. Andr. Schmeller, Heliand zu nennen pflegt, ist in zwei handschriften überliefert:
- 1. M, die hs. Cgm. 25, Cim. III, 4, a, in kleinfolio der hof- und staatsbibliothek zu München, aus dem IX. jahrhundert. Sie umfasst jetzt noch 75 blätter, deren erstes die signatur 2 trägt. Das ursprünglich erste blatt ist ausgeschnitten, ebenso je ein blatt nach bl. 33. 37. 50. 57. 67 der jetzigen zählung; zwischen bl. 75 und 76 ist eine grössere lücke; wie viel von der hs. hier verloren gegangen ist lässt sich aber nicht bestimmen, weil das fehlende stück auch durch die zweite handschrift nicht vollkommen ergänzt wird. Auf die einzelnen quaternionen der hs. verteilen sich die übrigen lücken der hs. so, das vom ersten quaternio das erste, vom vierten das zweite und siebente (zusammen ein doppelblatt bildend), vom sechsten und siebenten das fünfte, vom achten das achte blatt fehlt.

Ausser durch diese verstümmelungen hat die hs. noch an verschiedenen stellen durch rasuren gelitten, die insbesondere seitenanfänge und -schlüsse betroffen haben. Hierdurch fehlen z. b. vom bl. 2° die ersten sieben, von 2° die ersten vier, von bl. 76° die letzten vier zeilen (und damit der schluss des ganzen). Sonst ist der text durchaus wol erhalten, sodass ein zweifel über die lesung nirgends entstehen kann.

Was die einrichtung der hs. im einzelnen betrifft, so ist sie zunächst von anfang bis zu ende von ein und derselben sauberen und deutlichen hand geschrieben. Von dieser rühren auch die meisten der, übrigens nicht gerade zahlreichen, correcturen her, welche durch kleine schreibversehen des im ganzen sehr sorgfältigen schreibers veranlasst wurden. Eine zweite correctorhand tritt nur an wenigen
stellen in grösserem umfange hervor; sie begnügt sich aber
meistens, durch zwischengesetzte punkte einzelne worte deutlicher von einander zu trennen als dies vorher in der ha.
geschehen war, und hie und da vocale mit accentzeichen
und haken zu verzieren; eine probe dieser ausschmückungen
bietet das facsimile im zweiten bande von Schmellers ausgabe. In unserem texte sind diese punkte und striche als
durchaus ohne bedeutung unberücksichtigt geblieben. Der
corrector hat übrigens seiner die hs. verunstaltenden laune
glücklicherweise nur an wenigen stellen, bl. 5° und namentlich 6°, nachgegeben.

Die einzelnen verse sind nicht abgesetzt. Häufig bezeichnen initialbuchstaben die anfänge von versen, welche mit grösseren satzeinschnitten zusammentreffen. Die interpunktion ist vollkommen willkürlich; für die versabteilung ist aus ihr nichts zu gewinnen. Das gleiche gilt bezüglich der worttrennung. Im allgemeinen folgt auch unsere hs. der sitte, zusammengesetzte wörter in ihre einzelnen bestandteile aufzulösen. Auch in diesen punkten bin ich ohne rücksicht auf das verfahren der hs. ohne weiteres dem jetzt üblichen gebrauche gefolgt.

Eine capitelbezeichnung findet in der hs. nicht statt. Doch stehen von zeit zu zeit grössere initialen, meistens zugleich einen absatz in der hs. einleitend. Andere zeichen für sinnesabschnitte kennt die hs. nicht. So ist namentlich das ||, das in Schmeller's drucke als abteilungszeichen oft wiederkehrt und auf das verschiedene gelehrte grosses gewicht gelegt haben, lediglich ein der bequemlichkeit des lesers dienender zusatz des herausgebers (vgl. auch dessen eigene bemerkung, vorr. lX).

Der dialekt der hs. ist rein niederdeutsch, wenn man von den anscheinend hochdeutschen formen gilih 785. 935 und gilich 2624. 2628 absieht, über deren eindringen in den text sich schwerlich eine sichere ansicht wird aufstellen lassen.

2. C, die hs. Cotton. Caligula A. VII in octav der bibliothek des Britischen museums zu London. besteht aus drei, nur durch den buchbinder vereinigten teilen. Sie beginnt mit zwei leeren, ungezählten blättern, dann folgt ein blatt mit der zählung 1, das von der hand des Sir Robert Cotton folgenden vermerk über den einband trägt: Bind this book uppon doble bande very ... (ein unleserliches wort) in Lether and gilt vppon the Egges. And my Arms lett it be don presently And past thos leaves together I haue crossed; dann folgen wieder zwei ungezählte blätter, dann bl. 2 mit der (von der hand des Richard James herrührenden, s. Nyerup, Symb. p. XX) inhaltsangabe: Catalogus Tractatuū in isto volumine 1. Quatuor Evangelia in lingua Danica cum picturis deauratis. Liber quonda Canuti Regis. 2. (von anderer hand) Exorcismi sacri ad reddendos agros fertiles. Die picturae deauratae folgen sodann auf bl. 3-10. Die darstellungen umfassen 1. die verkündigung Mariae, 2. die begegnung der Maria und Elisabeth, 3. die geburt Christi, 4. die erscheinung der engel bei den hirten, 5. den bethlehemitischen kindermord, 6. Christi empfang durch Simeon, 7. die anbetung der Magier, 8. Christi taufe durch Johannes. Die bilder sollen aus dem XII. jahrhundert und deutsche arbeit sein (Wanley setzt sie, Catal. 225, in die zeit des königs Stephan 1135 — 1154). Die rückseiten der 8 blätter sind leer und mit strichen durchkreuzt, wie man aus der mitgeteilten notiz ersieht, zur nachricht für den buchbinder. Es ist nicht unwahrscheinlich, was Wanley a. a. o. vermutete, dass dieser erste teil der hs. mit dem übrigen erst 'ob argumenti similitudinem' durch Sir Robert Cotton vereinigt worden ist.

Neben der bereits angegebenen bezifferung, welche den ersten teil mit bl. 10 schliesst, besteht noch eine ältere, aus der zeit Sir Robert Cottons, welche nur die bilder und zwar zu je zwei beziffert, sodass der erste teil nur 4 gezählte blätter umfasst. Diese ältere zählung ist bei der angabe der seitenzahlen in unserem texte ausschliesslich berücksichtigt.

Den zweiten teil der hs. bildet nun der Heliand, welcher bl. 5-170 füllt. Er ist von einer hand äusserlich sauber und deutlich geschrieben, 24 zeilen auf der seite. Die zahl der correcturen ist viel beträchtlicher als in M. An ihnen ist ebenfalls eine zweite hand beteiligt. Diese hat insonderheit zahlreiche d und b der ersten hand durch durchkreuzung der obern schäfte in ä und b geändert. In unserem texte sind diese corrigierten ä, b im gegensatz zu den von erster hand herrührenden durch cursiven druck (in zweifelhafteren fällen unter dem texte) angedeutet. Es sei übrigens bemerkt, dass eine ganz sichere scheidung der beiden classen, namentlich bei ungünstiger beleuchtung, welche die verschiedenen tinten nicht genügend unterscheiden lässt, nicht immer möglich ist. — Eine dritte hand hat, in ags schrift auf bl. 8b die worte be scä marian und auf bl. 106b die zu v. 3780 mitgeteilte verweisung auf den biblischen text am rande zugesetzt.

Auch in C laufen die verse unabgesetzt fort. Die versanfänge sind öfter durch initialen bezeichnet, bis bl. 13° incl. dann in der regel auch noch rot und gelb ausgezeichnet. Bezüglich der worttrennung und interpunktion gilt dasselbe was oben über M bemerkt wurde.

Die einzelnen capitel sind durch grössere oder geringere absätze, durch grössere initialen, sowie durch eine fortlaufende zählung innerhalb der beim absetzen freigelassenen räume bezeichnet. Häufig treffen diese absätze nicht mit einem sinnesabschnitt zusammen. In unserem texte sind dann sinngemässe absätze hergestellt worden, unter dem texte findet sich aber die verweisung auf die eigentliche abteilung der hs.

Als entstehungszeit dieses teiles der hs. ward früher allgemein das IX. jahrhundert angegeben. Es scheint aber, dass wir ihn nicht über das X. jahrhundert hinaufrücken dürfen (vgl. auch Haupt's zs. XIX, 40). Auf jeden fall ist C jünger als M.

Die mundart der hs. ist ihrer grundlage nach ebenfalls sächsisch, aber sie repräsentiert einen grenzdialekt, der sich in einigen punkten, namentlich in der diphthongierung von  $\hat{e}$  und  $\hat{o}$  zu ie und wo dem fränkischen nähert. Bei der beurteilung dieser formen muss man mit in rechnung ziehen,

dass auch kurzes o ausserordentlich häufig durch wo ver-Eine solche vertretung kann nicht wol für treten wird. wirklich dialektisch gehalten werden; es ist nicht unmöglich, dass die erscheinung auf die tätigkeit eines der mundart fremden schreibers zurückzuführen ist, welcher mechanisch die o seiner vorlage in wo umsetzte. Vielleicht mag dieser schreiber der Angelsachse gewesen sein, welcher in formen wie môdor, muodor 215. 265, dohtor 255, drihtnes 264, scealt 261, steorra 662, uneard 3711, on 292. 372. 500, thon 3745. 3865 sichere spuren seiner tätigkeit zurückgelassen hat. Wirklich frankische formen finden sich nur vereinzelt in der flexion, nämlich die 3 (und 2.) pl. ind. praes. auf -ent, s. Schmeller II, 180, Heyne, kleine altsächs. und altniederfränk. gramm. 50 f. Aber auch diese sind nicht gleichmässig durch das gedicht verteilt, sondern wesentlich auf das ende desselben beschränkt. Es ist daher ungerechtfertigt, mit Heyne a. a. o. 2 u. ö. die mundart der handschrift als niederfränkisch zu bezeichnen.

Das dritte stück der hs. bilden die bl. 171°—173 aufgezeichneten angelsächsischen segenssprüche, welche zuerst in Nyerup's Symbolae ad literaturam teutonicam antiquiorem, Havniae 1787, s. 147 ff. veröffentlicht und dann in Thorpe's Analecta 179 und in J. Grimm's Mythologie CXXVII wiederholt sind. Auch dieses stück wird wol erst durch Sir Robert Cotton mit dem Heliand vereinigt worden sein.

2. Äussere geschichte des textes. Ausgaben etc. Von den beiden handschriften wurde die Londoner weit früher bekannt als die Münchener. Franz Junius schrieb bereits den text zum teil ab, und auf seine noch jetzt zu Oxford aufbewahrte copie (Cod. Jun. 103) bezieht sich die erste öffentliche erwähnung des werkes in dem Catalogus veterum librorum septentrionalium, welche den Institutiones grammaticæ Anglo-Saxonicæ et Mœso-Gothicæ von Georg Hickes (Oxoniæ 1689. 4°) angehängt ist, s. 146, unter dem titel: Excerpta ex Evangelica Historia Dano-Saxonice, scripta

<sup>1)</sup> Von ihr besitzt die königl. bibliothek zu Kopenhagen eine sebechrift von Friedrich Rostgaard, s. Nyerup, Symb. p. XXII.

### Kinleitung.

in usum Canuti Regis, adhuc imbuendi primis Religionis Christianæ elementis: stylo Cædmoniano, i. e. grandiloquo dicendi genere, conscripta sunt omnia. Aehnlich berichtet Hickes s. 175 über die Cottonische hs. selbst. Bald darauf erfolgte auch deren genauere verzeichnung in Thomas Smith's Catalogus librorum manuscriptorum Bibliothecae Cottonianae, Oxonii 1696 p. 33. Auch hier findet sich die notiz über könig Knut, ihre authenticität wird aber mit recht bezweifelt 1. Hieran schliesst sich die genauere beschreibung in Wanley's Catalogus (Oxoniae 1705) p. 225 und die ausführlicheren textmitteilungen in Hickes' Thesaurus I (Oxoniae 1705), Gramm. Anglo-Sax. p. 189-191 (v. 1-25. 1095—1113°. 1600—1615. 3057—3083°. 4638— 4651 °) und Gramm. Franco-Theot. p. 101—105 ° (v. 72 °-168°. 243 — 291°. 950° — 1019). Hier ist auch zuerst der poetische charakter des werkes erkannt<sup>2</sup>. Im september 1768 schrieb sodann J. F. Temler, welcher den dänischen könig Christian VII. auf seiner reise nach England begleitete, wie es scheint, auf eine von Klopstock ausgegangene anregung hin, eine reihe von stücken aus den Cottonianus ab 3.

<sup>1)</sup> Der verfasser sagt: 'Liber dicitur fuisse quondam R. Canuti. Unde vero id probari possit, mihi non constat'.

<sup>2) &#</sup>x27;Nam tametsi codex ille continuo scribatur ... et sine punctis metricis ..., tamen carmina Caedmoniani generis esse, quae in eo leguntur, constat ex motu et incessu metrico orationis, quo poemata et prosa insigniter distinguuntur.' Gramm. Anglo-Sax. p. 189 und ähnlich Gramm. Franco-theot. p. 6. 101. 105.

<sup>3)</sup> Dieser sachvernalt ergiebt sich durch die combination der notiz, Nyerup. Symb. p. XXIII: Specimina, qvae jam eduntur, Temlerus mense Sept. 1768 exscripsit Londini in itinere, in qvo Regem nostrum Augustissimum, Angliam Galliamqve invisentem, comitabatur, mit einem briefe Klopstocks an Gleim, datiert Koppenhagen, den 31 ten Jun. 1769 (Klopstock und seine Freunde. Briefwechsel. . . . herausg. von Klamer Schmidt, Halberstadt 1810, II, 213 ff. — Klopstock's sprachwissenschaftl. und ästhet. Schriften herausg. v. Back und Spindler VI, 241: vgl. auch ebenda III, 105 f. und R. v. Raumer, Gesch. der germ. Philol. 271.) Die betreffende stelle lautet: . . . 'Die Weidmannerei ferner anbelangend, so habe ich noch weiter entdeckt (freilich hätte es der ganzen deutschen Welt, seit dem Anfange dieses Jahrhunderts durch Hikes gar wohl und füglich bekannt seyn können), dass es einen

Diese kamen später (1789) in Nyerup's Symbolae col. 129—148 zum abdruck. Es sind, einige unzusammenhängende verse abgerechnet, nach unserer zählung die verse 1—242. 259—269. 418—426. 480—503°. 2230—2283. 2388—2430. 3057—3081. 4631°—4643°. 5621—5630. 5964—5968. Die von Klopstock projectierte ausgabe des gedichtes kam aber nicht zu stande.

Inzwischen hatten sich in Deutschland gerüchte über das vorhandensein einer zweiten handschrift des werkes in Deutschland selbst verbreitet. Nach angaben von Joh. Georg Eccard sollte sie in Würzburg vorhanden gewesen sein, doch gelang es nicht sie dort zu entdecken, und es ist zweifelhaft, ob überhaupt aus den worten Eccards mit sicherheit geschlossen werden darf, dass die fragliche handschrift jemals in Würzburg gewesen sei. Durch die mitteilung

sächsischen Dichter giebt, der unter dem Titel herausgegeben zu werden verdient: "die Geschichte des Erlösers, von dem Sachsen, einem christlichen Dichter bald nach Wittekinds Barden." Er ist edel und so poetisch, als es die schöne Einfalt des Originals zulässt. Hikes setzt ihn bald in Karls des Grossen Zeiten, bald hält er ihn noch für älter. Ich glaube sein Zeitalter in einer Stelle eines Geschichtschreibers unter Ludwig dem Frommen gefunden zu haben. Dieser redete von einer poetischen Uebersetzung der Bibel, die dieser Kaiser von einem sächsischen Dichter hätte machen lassen. Das Fragment fängt von Christi Geburt an und geht bis auf das Gespräch mit den Jüngern von Emmaus. Es ist vornehmlich viel alte Kernspreche darin und unter andern manches vielbedeutende poetische Wort, das wir armen Neulinge verloren haben; ausserdem viel schönes lyrisches Sylbenmass. Ich denke es mit einer fast ganz wörtlichen Uebersetzung und mit kurzen aber bedeutenden Anmerkungen herauszugeben. Ich besitze schon etwas davon, das mir einer von des Königs Begleitern abgeschrieben hat (wenn Mylord Morton nicht eben darüber gestorben wäre, so hätte ich den Codex;) und ich hoffe bald eine ganze Abschrift zu besitzen. Der König lässt sie machen.'

<sup>1)</sup> Eccard, Veterum monumm. quaternio, Lipsiae 1720 p. 41 f. Comment. de rebus Francice orient., Wirceb. 1729, II, 325. An letzterer stelle, welche sich am klarsten über die betreffenden dinge ausspricht, heisst es: 'Extat in Bibliotheca Cottoniana Londini Codex vetustus Evangelicam historiam poecice conscriptam complectens, quem ego partem operis suspicor a Poëta Saxone compositi (dies bezieht sich auf den poeta Saxo der unmittelbar vorher abgedruckten praefatio) ... Suspicionem hanc confirmat quod Harmonia illa Evangeliorum

E. Sievers, Heliand.

#### Einleitung.

einer zeile in Eccard's quaternio (nach Schmeller II, r'ist es Schm. 3, 14, v. 94 f. unserer ausgabe) sind wir aber in den stand gesetzt, die identität jener fraglichen handschrift mit der heutigen Münchener handschrift zu constatieren. Diese selbst wurde am 2. oct. 1794 von dem Lothringer Gerard Gley in der bibliothek des domcapitels von Bamberg entdeckt 1, der sie mindestens seit dem jahre 1611 bereits angehörte, wie der aus jenem jahre stammende einband bezeugt, welcher auf der vorderseite u. a. die inschrift Capitulum Bamberg., auf der rückseite die wappen des probstes Johann Christoph Neustetter gen. Sturmer und des decanes Hector von Kotzau zeigen (s. Schmeller II, x. anm. 1). Gley nahm alsbald eine abschrift und verband sich u. a. mit W. F. H. Reinwald zur herausgabe des textes nebst einer übersetzung. Es kam aber nur zur publication einzelner kleiner stücke in verschiedenen deutschen zeitschriften und in dem werke Gley's, Langue et littérature des anciens Francs, avec des pièces justificatives, Paris 1814, 12°2. Reinwalds papiere kamen nach dessen tode in die Münchener bibliothek<sup>3</sup>, die arbeiten Gley's wurden nach langem

vetustissimo Codice Wirceburgensi mihi a M. R. P. Pezio transmissum. Codicem illum viderat p. m. Georgius Conradus Sieglerus Fuldensis primum Archivarius et deinde Academiae Wirceburgensis Bibliothecarius ... Sed cum inter Codices Bibliothecae Ecclesiae Cathedralis non amplius extet, nec ubi eum invenerit ante mortem detexerit Sieglerus ... nondum hactenus detectus est. Weiterhin heisst es ebenda: Cum tamen certum sit, eundem apud Wirceburgenses repertum aut certe in vicinia etc. Pezens mitteilung stützt sich offenbar nur auf die angaben Siegler's, der, wie aus den letzten worten Eccard, hervorzugehen scheint, über die provenienz der von ihm excerpierten handschrift nichts genaueres angedeutet hatte. Dass Pez wie Eccard die handschrift nach Würzburg, der wirkungsstätte Siegler's, versetzten, war am ende nur eine naheliegende conjectur.

<sup>1)</sup> S Schmeller II, xi und, namentlich auch über die weiteren bemühungen des abbé Gley, die Biographie universelle, nouv. edit. XVI, 634 ff.

<sup>2)</sup> So mach Schmeller I. viii: das buch selbst ist mir nicht zu gesicht gekommen.

<sup>3)</sup> Sie tragen jetzt die bezeichnung Cgm. 709 A-D und 1140 und umfassen eine abschrift von M durch Joseph Scherer nebst den

unherwandern in Paris in der bibliothek des instituts deponiert<sup>1</sup>.

ŧ

**F**.

Ę

Ę

Im jahre 1804 gelangte die handschrift bei der centrahierung der bairischen klosterbibliotheken nach München.
Eine damals von dem Münchener bibliothekar Joseph
Scherer vorbereitete ausgabe wurde durch dessen tod
vereitelt (Scherer's abschriften befinden sich, wie bereits
erwihnt, mit denen Reinwalds vereinigt in der Münchener
bibliothek). Doch wurde 1807 wenigstens ein etwas grösseres
stick von M. die verse 4270—4451, von Docen unter
benutzung eines teiles der Reinwald'schen vorarbeiten in
seinen Miscellaneen II, 1—27 veröffentlicht.

Endlich erschien im jahre 1830 die langerwartete erste vollständige ausgabe des textes, durch Schmeller besorgt mter dem titel: Heliand. Poema Saxonicum seculi noni. Accurate. expressum ad exemplar Monacense insertis e Cottoniano Londinensi supplementis nec non adjecta lectionum varietate nunc primum edidit J. Andreas Schmeller. Monachii, Statgartiae et Tubingae, Sumtibus J. G. Cotta, 4°, der sich zehn jahre später als zweiter band wörterbuch und grammatik anschlossen unter dem titel: Glossarium Saxonicum e poemate Heliand inscripto et minoribus quibusdam priscae linguae monumentis collectum cum vocabulario latino-saxonico et synopsi grammatica. Monachii etc. 1840. Diese beiden werke haben für alle nachfolgenden arbeiten über den Heliand einen unvergänglich festen grund gelegt. Schmellers eigene arbeit ist ein muster einer sonst wol nirgends über-

varianten von C durch Antonin von Schlichtegroll, ein exemplar der harmonie nach M aus C ergänzt und übersetzt von Reinwald, eine altsichsische grammatik nebst vorbericht zu der beabsichtigten ausgabe, und ein altsächsisches wörterbuch: endlich Gley's abschrift eines teiles von M mit Reinwalds übersetzung. Die stücke stammen aus den jahren 1806—1815. S. Catal. codd. manu scriptt. bibl. regiae Monacensis V, 115. 173.

<sup>1)</sup> Biographie universelle a. a. o. Doch ist ein teil der Gley'schen abschrift in München verblieben, s. vor. anm.

<sup>2)</sup> Der catalog der deutschen has. zu München führt s. 538 unter Ana 4, a, aa, 3 auch noch an: 'Docens Bemühungen um die Herausgabe der alteächsischen Evangelienharmonie.'

troffenen akribie; nur die wiedergabe der Londoner handschrift, welche Schmeller nur in der Reinwald'schen, von Schlichtegroll neuverglichenen abschrift benutzen konnte, ist nicht überall zuverlässig; doch war Schmeller selbst eifrigst bemüht, diesem mangel nach kräften abzuhelfen, und einen teil der stehen gebliebenen fehler hat er im vorwort zum zweiten bande nach neuen collationen von John M. Kemble, Richard Cleasby und Thomas Banfield berichtigt.

Für den handgebrauch litt Schmeller's text an dem übelstande, dass er, bei zeilengetreuer wiedergabe der Münchener handschrift und dem mangel einer satzinterpunction den überblick über den zusammenhaug wie über die metrische form erschwerte, sowie daran, dass der text des Cottonianus, soweit er dem des Monacensis parallel gieng, nur mit einiger umständlichkeit aus den varianten ermittelt werden konnte. So war es dankbar zu begrüssen, dass der versuch einer selbständigen ausgabe des Cottonianus durch J. R. Köne gemacht wurde; aber dessen ausgabe (Heliand oder das Lied vom Leben Jesu, sonst auch die altsächsische Evangelien-Harmonie. In der Urschrift mit nebenstehender Übersetzung, nebst Anmerkungen und einem Wortverzeichnisse. Münster 1855) ist durchaus dilettantisch ausgefallen, und selbst der aus Schmeller reconstruierte text nur mit grosser vorsicht zu gebrauchen. - Die erste brauchbare handausgabe verdanken wir M. Heyne (Heliand. Mit ausführlichem Glossar herausgegeben von M. H. Paderborn 1866 - Bibl. der ältesten deutschen Litteratur - Denkmäler Bd. II; zweite ausgabe ebenda 1873), mit zugrundelegung des Monacensis und ergänzung der lücken aus dem Cottonianus, beides in sprachlich rectificierter form. Aehnlichen populären zwecken diene die mit 'erklärenden' aumerkungen und einem kurzen glossar versehene ausgabe von H. Rückert (Leipzig 1876 = Deutsche Dichtungen des Mittelalters. Bd. IV), welche ebenfalls ein eigenes system der sprachbehandlung durchgeführt hat.

Die gegenwärtige ausgabe unterscheidet sich von den drei letztgenannten dadurch, dass sie zunächst eine grundlage für das wissenschaftliche studium bilden möchte. Für diesen zweck war ein genauer abdruck beider texte unerlässlich; beide handschriften sind daher vor dem drucke neu verglichen worden, der Cottonianus nach der beendigung des druckes zum zweiten male, da bei diesem eine derartig zuverlässige grundlage für die vergleichung nicht vorhanden war, wie sie Schmellers abdruck des Monacensis bildete. Den schwerpunkt bei der textbehandlung gab weniger die textkritik ab, für welche nur ein äusserst geringer spielraum übrig blieb (zumal wenn das princip der getreuen reproduction der handschriften nicht zu sehr geschädigt werden sollte), als vielmehr das bestreben nach einer sinnund versgemässen interpunktion (namentlich genauerer gliederung der grösseren satzgebäude) und einer correcten versabteilung. Es sollte mich freuen, wenn man in dieser hinsicht der ausgabe einen fortschritt gegenüber den früheren zuzuerkennen vermöchte.

Ĭ.

 $\dot{x}_i$ 

**述**.

랭.

**g** 

JE:

<u>.</u>

25

ij

An übersetzungen des Heliand ist kein mangel. Wir besitzen, ausser der dem texte gegenüberstehenden version von Köne, noch übertragungen von C. L. Kannegiesser (Der Heiland, altsächs. Evangelien-Harmonie. Berlin 1847), K. Simrock (Heliand, Christi Leben und Lehre. Nach dem Altsächsischen. Elberfeld 1856, 2. aufl. 1866), C. W. M. Grein (Der Heliand oder die altsächs. Evangelienharmonie stabreimend übertragen, Rinteln 1854, 2te durchaus neue bearbeitung. Cassel 1869) und G. Rapp (Heliand. Sächsische Evangelienharmonie aus dem 9. Jahrhundert, übertragen von G. R., Stuttgart 1856), aber nur die Simrock sche und die zweite Grein'sche bearbeitung sind brauchbar.

Ein commentar zum Heliand fehlt noch; denn weder die ausführlichen anmerkungen der Köne'schen ausgabe, noch die erläuterungen bei Rückert könne: auf den namen eines wissenschaftlichen commentares anspruch erheben. Den mangel eines formal-sprachlichen commentars sucht die vorliegende ausgabe durch die angehängten formelverzeichnisse zu ersetzen; für die sachliche erklärung ist vieles beigebracht in A. F. C. Vilmar's schrift: Deutsche alterthümer im Heliand als einkleidung der evangelischen geschichte, Marburg 1845, 4°, 2te ausg. ebenda 1862, 8°, welche nur vielleicht an dem

fehler leidet, mehr aus den worten herauszulesen, als wahrscheinlich in denselben enthalten war. Vou sonstigen erläuterungsschriften, welche namentlich die ästhetische seite der dichtung betreffen, sind ausserdem zu nennen: C. Grünhagen. Otfried und Heliand. Eine historische Parallele, Breslau 1855, 4°; E. Behringer. Zur Würdigung des Heliand. Würzburg 1863; Krist und Heliand. Würzburg 1870. 4°; auch die schrift von E. Windisch, der Heliand und seine Quellen, Leipzig 1868, enthält manches einschlägige.

Für textkritik im einzelnen sind ausser den genannten herausgebern tätig gewesen C. Hofmann (der selbsteine ausgabe des Cottonianus nach eigener abschrift vorbereitet hatte). Germ. VIII (1863), 59—61, C. W. M. Grein. Germ. XI (1866), 209—217, M. Rieger (in seinem alt und angelsächs. lesebuch. Giessen 1861; und seiner alt- unangelsächs. verskunst, Halle 1876. — zeitschr. f. deutschphilologie VII. 1—64, an verschiedenen stellen), Müllen — hoff und Scherer, altd. Sprachproben 31 ff. O. Be—haghel. Germ. XXI (1876), 129—153. XXII (1877), 225 bis 229. Eine untersuchung über das verhältnis der hand—schriften bietet ein aufsatz des herausgebers in der zeitschr—f. deutsches altertum XIX (1876), 39—75, welcher gegen—über dem früher allgemeinen urteil dem Monacensis höhererkritischen wert zu vindicieren sucht als dem Cottonianus.

Die metrik des Heliand erfuhr zuerst durch Schmeller eine eingehendere untersuchung (Ceber den versbau im

<sup>1)</sup> Ich möchte selbst darauf aufmerksam machen, dass durch jenen aufsatz die frage nicht in allen punkten erledigt ist; leider haben sich in denselben, da ich aus einem noch nicht ganz druckfertigen, geschriebenen exemplare des textes heraus arbeiten muste, einige ungenauigkeiten eingeschlichen, die wol die gegebenen verhältniszahlen hie und da modificieren, aber das gesammtresultat nicht stürzen. Dagegen fehlt noch immer vollständig, wie ich bereits a. a. o. 75 andeutete, eine eingehendere untersuchung über die geschichte der entwickelung des textes wie er uns in den beiden hss. vorliegt. Es ist mir leider bisher unmöglich gewesen, die dort in aussicht gestellte untersuchung über diese fragen zum abschluss zu bringen.

der alliterierenden poesie, bes. der Altsachsen, in den Abhh. der philos.-philol. classe der bair. Akademie IV (München 1839), 207 ff. Schon vorher hatte allerdings Lachmann in der abhandlung über das Hildebrandslied (Abhh. der Berl. Akad. 1833, 123 ff. - Kl. schriften I, 407 ff.) verschiedentlich auch auf die metrik des Heliand rücksicht genommen, ohne jedoch das von ihm für das ahd. behauptete system der vier hebungen und die damit zusammenhängenden betonungstheorien auf den Heliand zu übertragen; dies geschah erst (wenigstens ausführlicher) durch E. Jessen (Grundzüge der altgerm. metrik, zeitschr. f. deutsche phil. II [1870], 114 ff.), H. Schubert (De Anglosaxonum arte metrica, Berolini 1870) und A. Amelung (beiträge zur deutschen metrik II, zeitschr. f. deutsche phil. III [1871], 280 ff.). Gegen diese versuche wandte sich F. Vetter (zum Muspilli und zur german. Alliterationspoesie, Wien 1872) welcher zuerst die vollkommene haltlosigkeit der vierhebungstheorie für die alliterierende dichtung scststellte und eine reihe positiver gesetze entwickelte. Ihm folgten in dieser richtung K. Hildebrand's auch hierher einschlagende untersuchungen über die versteilung in den Eddaliedern (Ergänzungsband der zeitschr. f. deutsche philol, 1874, s. 74 ff.) und vor allen M. Rieger in der zusammenfassenden abhandlung über die alt- und angelsächs. vershunst (oben s. XXII). Einige weitere untersuchungen von C. R. Horn enthalten die Beiträge von Paul und Braune V (1878), 164 ff. Die in diesen schriften vertretenen ansichten, speciell in der durch Horn vertretenen modificierung teilt auch der herausgeber, dessen text dieselben zur anschauung bringt, soweit sie auf dessen constitution ersichtlich einwirken können.

Was endlich grammatische hülfsmittel anlangt, so sind ausser den darstellungen in den umfassenderen werken von J. Grimm und A. Holtzmann (altdeutsche gramm. I, Leipzig 1870, nur die specielle lautlehre umfassend) hervorzuheben die wenig benutzte grammatische synopsis bei Schmeller II, 173 ff. und M. Heyne, Kleine altsächs. und altnieder-fränk. Grammatik, Paderborn 1873 (welche aber

den Cottonianus fälschlich für fränkisch erklärt, vgl. oben s. XV). Eine vollständige syntax fehlt noch; als vorarbeiten dazu sind zu nennen A. F. C. Vilmar, De genitivi casus syntaxi quam praebeat Harmonia Evangeliorum saxonica dialecto sec. IX. conscripta, commentatio, Marburgi 1834, und O. Behaghel, die Modi im Heliand, Paderborn 1876. Eine kurze übersicht gibt auch A. Arndt, Versuch einer Zusammenstellung der altsächs. Declination, Conjugation und der wichtigsten Regeln der Syntax, Frankfurt a. O. 1874.

3. Alter, quellen und verfasser des gedichtes. Ein direktes zeugnis über das alter des Heliand besitzen wir nicht, ausser dass das alter der hs. M und ihr und der andern hs. zurückgehn auf eine und dieselbe vorlage das werk mit sicherheit in das neunte jahrhundert verweisen. Aus dem gedichte selbst lassen sich nähere bestimmungen etwa durch anspielungen auf zeitbegebnisse nicht finden. Ein terminus a quo ergibt sich allerdings, wie wir sehen werden, durch die untersuchung der quellen, ein terminus ad quem ist mit sicherheit nicht festzusetzen, es sei denn dass man den angaben der sog. Praefatio glauben schenken wolle.

Im jahre 1562 teilte Flacius Illyricus in der zweiten ausgabe seines Catalogus testium veritatis p. 93 f. aus einer nicht näher bezeichneten quelle die Praefatio in librum Antiquum lingua Saxonica conscriptum und im unmittelbaren anschluss daran die Versus de poeta et interprete huius codicis mit, welche in unserer ausgabe s. 3 ff. mit den abweichungen der späteren drucke derselben stücke abgedruckt sind. Die quelle des Flacius ist bisher nicht aufgefunden, die existenz einer anderen als seines textes für die späteren drucke ist ebenfalls nicht erweisbar. Flacius' text ist für uns zweifellos die alleinige quelle für jene stücke. 1

<sup>1)</sup> So Schulte, zs. f. deutsche phil. IV (1873), 49 ff. gegen Windisch, der Hel und seine quellen s. 6 ff., welcher die ansicht aufstellte, dass der text bei du Chesne eine selbztändige überlieferung repräsentiere.

Die praesatio brachte zuerst Joh. Georg Eccard, der a ersten teil derselben, bis 4, 19 unseres textes, sowol in ner Quaternio als in den Commentariis de rebus Franciae ientalis mitteilt, mit dem Heliand in verbindung, dessen istenz ihm durch Hickes und Pez bekannt war(vgl. ob. s. XVII, m.). Wie es scheint kam unabhängig von Eccard auch lopstock auf dieselbe vermutung (vgl. den oben mitgeteilten rief an Gleim). Dann wurde Eccard's vermutung durch . Grimm, gramm. I<sup>1</sup>, Lxv, Lachmann, über das Hilebrandslied 127 (= kl. schr I, 411), Grünhagen a. a. o., L Middendorf, Ueber die Zeit der Abfassung des Hel., Münster 1862, Zarncke in den Berichten über die Verhandl. der sächs. Gesellsch. der Wissensch. philol.-hist. Cl. XVII (1865), 104 ff., Windisch a. a. o., Scherer, Zs. f. die österr. Gymn. 1868, 847 ff. Heyne, Zs. f. deutsche phil. I, 1869, 275 ff. (beides referate über Windisch's buch), W. Wackernagel, ebenda 291 ff. und von Rückert in seiner susgabe II ff. wieder aufgenommen, während Schmeller II, xive geneigt war den zusammenhang der praefatio mit dem Heliand zu bezweifeln; ihm schlossen sich an Püning, der Heliand, Recklingshausen 1851 (progr.), E. E. Ensfelder, Etude sur le Heliand, Strassburg 1853 (und Köne in seiner ausgabe 368. 561 f.) an. Neuerdings hat J. W. Schulte, 28. f. deutsche phil. IV (1873), 49 ff. und in seinem programm 'über Ursprung und Alter des altsächs. Heliand', Glogau 1873, die praefatio für eine moderne fälschung des Placius oder eines seiner literarischen mitarbeiter erklärt. Dieser versuch wird aber von allem andern abgesehen schon dadurch wiederlegt, dass die praefatio 4, 18 den technischen usdruck uittea, d. h. fittea - ags. fit, für die abschnitte eiies epischen liedes (s. Müllenhoff in Haupt's zs. XVI (1873), .41 ff.) kennt, welcher einem gelehrten des 16. jahrhunderts urchaus nicht bekannt sein konnte (Rückert, Hel. IV). burch diesen ausdruck allein steht es schon fest dass die raefatio einer zeit entstammt, in der man von dem namen ttea und der sache die er bezeichnet noch eine deutliche unde hatte. Dass die latinität und der bau der hexameer in den Versus die beiden stücke auf die scheide des X.

und XI. jahrhunderts verweise, wie Rückert, Hel. III will, vermag ich weder zu begründen noch zu wiederlegen. Sachliche gründe aber werden diese zeit als terminus ad quem einigermassen wahrscheinlich machen. Wenn dies feststeht, so kann die praefatio nicht wol auf ein anderes werk als den Heliand bezogen werden.

Trotzdem gelingt es nicht, aus ihr überall unzweiselhaftes über den ursprung des Heliand zu entnehmen. Vor allem enthält sie selbst in sich wiedersprüche. Einmal soll Ludwig der fromme einen bei seinem volke bereits wolbekannten sänger zur bearbeitung der biblischen geschichteveranlasst haben, auf der andern seite soll derselbe sänger durch göttliche berufung zu dem werke getrieben wordersein (praes. 4, 7 ff. 20 ff.); die geschichte dieser berufung wird sodann in den Versus ausführlicher geschildert.

Es ist klar, dass hier zwei verschiedene berichte überschiedene personen durcheinander geworfen sind; und ebenso unzweifelhaft erscheint es mir, dass der zweitesbericht, über die göttliche berufung des sängers nur eines umformung der erzählung ist, welche Beda in seiner Historia eccles. gentis Anglorum IV, 24 von dem angelsächsischen dichter Caedmon gibt, und die ich zur vergleichung hersetze so weit sie uns angeht.

In huius monasterio abbatissae fuit frater quidam diuina gratiaspecialiter insignis, quia carmina religioni et pietati apta facere solebat: ita ut quicquid ex diuinis literis per interpretes disceret, hoc ipse post pusillum uerbis poeticis maxima suauitate et compunctione compositis, in sua, id est Anglorum, lingua proferret: cuius carminibus multorum saepe animi ad contemptum saeculi et appetitum sunt uitae caelestis accensi. Et quidem et alii post illum in gente Anglorum religiosa poemata facere temptabant, sed nullus eum aequiparare potuit. Namque ipse non ab hominibus neque per hominem institutus, canendi artem didicit; sed diuinitus adiutus gratis canendi donum accepit. Unde nihil umquam friuoli et superuacui poematis facere potuit, sed ea tantummodo quae ad religionem pertinent religiosam eius linguam decebant, siquidem in habitu saeculari usque ad tempora prouectioris aetatis constitutus nil carminum aliquando didicerat. Unde nonnumquam in conuiuio cum esset laetitiae causa, ut omnes per ordinem cantare deberent, ille ubi appropinquare sibi citharam cernebat, surgebat e media cena et egressus ad suam domum repedabat.

Quod dum tempore quodam faceret et relicta domo convinii egreesus esset ad stabula iumentorum quorum ei custodia nocte illa erat delegata, ibique hora competenti membra dedisset sopori, adstitit ei quidam per somnium eumque salutans ac suo appellans nomine 'Caedmon' inquit, 'canta mihi aliquid'. At ille respondens 'Nescio' inquit 'cantare; nam et de conuiuio egressus huc secessi, quia cantare non poteram'. Rursum ille qui cum eo loquebatur 'Attamen' ait 'mihi cantare habes'. 'Quid' inquit 'debeo cantare?' At ille 'Canta... principium creaturarum'. Quo accepto responso statim ipse coepit cantare in laudem dei conditoris versus quos numquam audierat.... Exsurgens autem a somno cuncta quae dormiens cantauerat memoriter retinuit et eis mox plura in eundem modum uerba deo digni carminis adiunxit.

Ueniensque mane ad uillicum qui sibi praeerat, quid boni percepisset indicauit, atque ad abbatissam perductus iussus est multis doctioribus uiris praesentibus indicare somnium et dicere carmen, ut universorum iudicio quid uel unde esset quod referebat probaretur; uisumque est omnibus caelestem ei a domino concessam gratiam. Exponebantque illi quendam sacrae historiae siu e doctrinae sermonem praecipientes ei, si posset, hunc in modulationem carminis transferre. At ille suscepto negotio abiit et mane rediens optimo carmine quod iubebatur compositum reddidit. Unde mox abbatissa ... iussit ... illum seriem sacrae historiae doceri. At ipse cuncta quae audiendo discere poterat rememorando secum et quasi mundum animal ruminando in carmen dulcissim um convertebat su a uius que resonando doctores suos uicissim auditores sui faciebat ... (folgt die inhaltsangabe seiner dichtungen).

Scherer, der a. a. o. 849 f. die möglichkeit einer nur entfernten berührung der sage der Praefatio mit der sage von Caedmon betont, meint doch bezüglich der Versus einen mnittelbareren zusammenhang annehmen zu dürfen, sei es dass ein besitzer der handschrift des gedichtes die bereits fertig vorgefundenen verse, die eine umarbeitung von Bedas berichte waren, erst auf den Heliand bezog und sie diesem vorsetzte, sei es dass ein begeisterter verehrer des sächsischen gedichtes der Beda's bericht kannte die verse nach dieser analogie auf den sächsischen poeten gedichtet habe; die zweite vermutung wird für die wahrscheinlichere gehalten. Ich glaube, dass die gründe für diese annahme sich noch vermehren lassen. Die berührungen der Versus mit Beda sind sehr auffällig. Ob die ausführliche lobpreisung derer die die güter dieser welt verachten, Versus 8 ff., durch

die worte Bedas veranlasst ist, dass durch Caedmons lieder multorum animi ad contemptum seculi . . . sunt accensi, mag dahingestellt bleiben. Aber es kann kaum auf einem zufall beruhen, dass bei der schilderung der gleichen situation die Versus v. 22 sagen cum ... sommo tradidisest membra quieto und Beda dum ... membra dedisset sopori. Unbegreiflich ist es warum die Versus 25. 26 nur von den leges und dogmata sprechen welche der dichter übertragen soll,1 während deutlich die historien gemeint sind, wenn man nicht auf Beda's worte quendam sacrae historiae sine doctrinae sermonem recurriert. Auf die übereinstimmung von ex ordine Versus 25 und iussit illum seriem sacrae historiae doceri bei Beda will ich bei der allgemeinen bedeutung von series im mittelalterlichen latein kein gewicht legen; aber die beiden andern punkte genügen, meine ich, um direkte benutzung des Beda'schen textes, und nicht etwa nur nach dem hörensagen, seitens des verfassers der Versus darzutun. Auf der anderen seite sind aber die sachlichen abweichungen von Beda so gross, dass es auffallen muss, dass ein dichter der ohne einen besonderen nebenzweck Bedas erzählung in verse bringen wollte, so beträchtlich von seiner quelle abgewichen sei. Dies verhalten wird aber begreiflich, wenn wir annehmen, dass der dichter zur verherrlichung seines nicht mit Caedmon identischen helden nur das allgemeinste aus der erzählung über Caedmon herausnahm, in allen details aber absichtlich von dieser so weit abwich, dass die verschiedenheit der beiden persönlichkeiten einem jeden leser der auch Bedas bericht kannte in die augen fallen muste.

<sup>1)</sup> Auf das auffällige dieser wendung hat auch Rieger, 28. f. deutsche phil. VII, 115 hingewiesen, aber er wendet die sache dann anders.

<sup>2)</sup> Ob übrigens die Versus völlig in ihrer ursprünglichen gestalt uns überliefert sind, scheint mir wenigstens fraglich. Nach der weitläufigen einleitung bricht das gedicht nach der göttlichen berufung unerwartet schnell ab: es ist als ob mit v. 27 ein ungeschickter stümper an die stelle des vorigen leidlich gewandten dichters träte. Da begegnet gleich in v. 27 das anstössige plusquamperfect fuerat, das schleppende zweimalige post v. 27. 30; v. 29 schliesst sich mit dem

Auf der andern seite stehen die Versus wieder im innigsten zusammenhange mit dem zweiten bericht der Praefatio, den wir B nennen wollen. Vor allem tritt wieder hervor die eigentümliche berührung von praef. B 4, 21 sacrae legis praecepta mit Vers. 25. 26. Merkwürdig stimmt sodann wieder praef. B 22 congrua modulatione coaptaret zu Beda in modulationem carminis transferre; während praef. A 4 von der übertragung in linguam Germanicam spricht, redet praef. B von der cantilena propriae linguae, wie Beda von webis... sua, id est Anglorum, lingua compositis. Wenn hiernach der verfasser von praef. B ebenfalls wahrscheinlich den Beda gekannt hat, so ist es nicht unmöglich dass er mit dem verfasser der Versus identisch ist.

Dass sich nun der übereinstimmende bericht der praef. B und der Versus nicht mit dem hauptinhalte der praef. A, d. h. des stückes bis 4, 19, vertrage, ist frühe schon bemerkt und namentlich von Zarncke a. a. o. ausführlicher dargetan Es kann nach ihm keinem zweifel unterliegen dass worden. das stück B einfach an das von einem ganz andern verfasser herrührende stück A angeschoben ist und eine brücke m den Versus bildet, dass aber auch derjenige welcher die verbindung von A und B herstellte, A an mehreren stellen interpolierte, um die beiden widdersprechenden berichte von vom herein mehr mit einander in einklang zu bringen. solche interpolationen scheidet Zarncke die worte atque imperii — mirabiliter 3, 15 f. und nimirum — prius 4, 7 f. aus; ich glaube dass diese ausscheidungen unzweifelhaft richtig sind (so auch Scherer a. a. o. 849) und mache noch

einleitenden tunc recht schlecht an die beiden vorausgehenden verse an, deren inhalt er nur wiederholt (es wäre alles glatt, wenn diese beiden verse fehlten). Die letzten vier verse fallen wieder völlig aus dem zusammeuhange heraus: es fehlt der übergang zwischen den ganz allgemein angedeuteten metrica curmina des v. 30 und jener inhaltsangabe, deren erstes wort coeperat ebenfalls durch sein tempus anstoss erregt, und so bedenklich an das besprochene fuerat des v. 27 erinnert (freilich steht auch schon v. 5 ein solches fuerat, vielleicht nur aus bequemlichkeit dem verse zu liebe). Aber wie dem auch sei, an der direkten beziehung zwischen den Versus und Beda kann nicht gezweifelt werden.

auf die sachliche übereinstimmung des ersten satzes mit Bedas bemerkung aufmerksam, dass Caedmon non ab hominibus neque per hominem institutus gedichtet habe. Aber ich glaube auch, dass noch einiges mehr zu streichen sein wird. Zarncke hat verschiedentlich hervorgehoben, dass der stil von praef. A im ganzen fliessend und geläufig ist; wie schleppend kommt aber 4, 4 der satz quatenus — panderetur mit seiner wiederholung der literati und illiterati (aus 3, 14) nachgehinkt. Und zugleich verrät den interpolator die erwähnung der diuina praecepta, die wir bereits aus der praef. B und den Versus kennen, während vorher nur von einer kenntnis der diuini libri oder der diuina lectio die rede ist-Mit der ausscheidung von nimirum — prius muss aber auch der satz potius tamen confidens de adiutorio obtemperantiae, quam de suae ingenio parvitatis fallen, denn diese worte bekommen nur dann genügenden sinn wenn man die 1 obtemperantia als den gehorsam gegenüber der göttlichen admonitio fasst, welcher dem dichter kraft zu seinem werke verleihen soll (Schulte a. a. o. 61). Ich bin ferner mit Windisch der ansicht (gegen Scherer a. a. o. 848), dass sich die ausdrücke iuxta idioma illius linguae und audientibus ac intelligentibus 4, 15 f. nicht für den verfasser der praef. A eignen, welcher sich mit den Deutschen sonst nach dem ganzen tenor seiner ausdrucksweise identificiert; jene worte verraten einen fremder dem werke gegenüberstehenden beurteiler. Ausserdem enthält der satz ja kaum etwas anderes als eine im stile des verfassers von praef. B rhetorisch aufgebauschte wiederholung dessen was vorher schon in der einfachen ausdrucksweise der praef. A durch satis faceta eloquentia perduxit gesagt ist. Und dann finden wir den decor 4, 16 in B 4, 26 wieder, die dulcedo 4, 16 in der (wenn auch anders angewandten) dulcedinis suauitas B 4, 29, die in den Beda'schen bezeichnungen maxima suauitas, carmen dulcissimum, suauius resonando ihr vorbild hat. Ich glaube wir dürfen auch diesen satz getrost dem verfasser oder anfüger zuschreiben. Dann erklärt sich auch besser die schleppende wiederholung von quod opus und omne opus. von iuxta idioma illius linguae und iuxta morem illius poe-

matis, und das ganz in der luft stehende illius linguae, das der sorgfältiger stilisierende verfasser von A unmöglich auf das bereits 4, 4 vorausgegangene Germanicam linguam beziehen konnte, wol aber der seinen eigenen gegensatz zu dieser sprache hervorhebende interpolator, der möglicherweise auch schon früher 3, 17 theudisca loquens lingua beschränkend eingefügt hatte (vgl. auch die theudisca poemata B 4, 26 mit der lingua Germanica von A). — Im zusammenhange lautete hiernach der ursprüngliche text der praef. A, soweit er hierher gehört etwa so: Nam cum diuinorum librorum solummodo literati atque eruditi prius notitiam haberent, eius studio actum est nuper ut cunctus populus suae ditioni subditus eiusdem diuinae lectionis nihilominus notionem acceperit. Praecepit namque cuidam uiro de gente Saxonum, qui apud suos non ignobilis uates habebatur, ut uetus ac nouum testamentum in Germanicam linguam poetice transferre studeret. Qui iussis imperialibus libenter obtemperans ad tam difficile tamque arduum se statim contulit opus. Igitur a mundi creatione initium capiens . . . ad finem totius ueteris ac noui testamenti interpretando more poetico satis faceta eloquentia perduxit. Iurta morem uero illius poematis omne opus per uitteas distinxit, quas nos lectiones uel sententias possumus appellare.

Wie bereits gelegentlich bemerkt wurde, verraten die interpolationen in A, das stück B und die versus mehrfach bekanntschaft mit dem wortlaute der Beda'schen erzählung über Caedmon. Ich halte daher die vermutung für naheliegend, dass diese drei teile demselben verfasser zufallen. Dieser verfasser war, wie wir sahen, jedenfalls ein Nichtsachse, vielleicht ein Nichtdeutscher, dem die alte, noch zu lebzeiten Ludwigs des frommen (wirklich oder angeblich) abgefasste alte praefatio A vorlag und der das in dieser gespendete ziemlich schmucklose lob des werkes zu steigern und dem werke selbst durch den hinweis auf seinen sozusagen göttlichen ursprung ein besonderes relief zu geben suchte. Zu diesem zwecke setzte er mit benutzung Beda's den absatz von Ferunt an zu, interpolierte er A und fügte er zur beglaubigung der geschichte die Versus hinzu.

XXXII

#### Einleitung.

Wenn der verfasser dieser stücke ein Nichtdeutscher war, so liegt es doch wol am nächsten, in ihm einen Angelsachsen zu vermuten.

Dass von sehr früher zeit an, durch die angelsächsischen missionäre vermittelt, ein reger geistiger verkehr zwischen England und Deutschland bestand, ist allgemein zugegeben; die deutsche kirchensprache hat eine menge von wörtern nach ags. prototypen gebildet. Im allgemeinen herscht nun zwar die meinung vor, dass ausschliesslich England der gebende, Deutschland der empfangende teil gewesen sei. Aber gerade das beispiel des Heliand kann uns lehren, dass auch der umgekehrte weg der überlieferung gelegentlich eingeschlagen wurde.

In meiner schrift 'Der Heliand und die ags. Genesis', Halle 1875, habe ich den nachweis zu liefern gesucht, dass das in die ags. pseudocaedmonische Genesis eingeschobene stück 235—851 über den sturz der bösen engel und den sündenfall, nicht ein angelsächsisches original, sondern ein bruchstück einer umarbeitung eines altsächsischen werkes sei, das ich, gestützt auf die überraschende übereinstimmung in der ausdrucksweise, dem dichter des Heliand zuschrieb. Diese darlegung hat verschiedentlich beifall gefunden, wenigstens in ihrem ersten teile; durch die gegenwärtige ausgabe

<sup>1)</sup> So von Zarncke, lit. Centralbl. 1876, 181; Rieger, zs. f. deutsche phil. VII (1876), 114 ff., Paul, Germ. XXI (1876), 95 f.. Zupitza, zs. f. die österr. Gymn. 1876, 282 ff., (H. Sweet), The Academy, 1876, 1. July, p. 9 (dagegen will G. Stephens, ebenda 21 Oct., p. 409 den Heliand wieder aus dem ags. übersetzt sein lassen). — Auf den ersten blick mag wol das umfängliche ags. material, das im formelverzeichnis zum vergleich mit dem Hel. zusammengestellt ist, den verdacht erwecken, als seien die übereinstimmungen zwischen der Gen. B und dem Heliand vergleichsweise nicht zu erheblich, aber eine genaue durchmusterung wird, denke ich, meine resultate eher bekräftigen als stürzen. - Ich mache nachträglich noch auf einige im ags. stehen gebliebene altsächs. formen aufmerksam: abal Gen. B 500 müsste ags. eafol sein; suht 472 wäre ags. syht als langsilbiger i-stamm; hôf 771, prät. zu hiohan, ags. heófan, müsste ags. heáf lauten; endlich fällt auf cuscne 618; nur einmal ist in den gl. Mett. (Leo 357, 25) cûsnis belegt; das adjectiv müsste aber ags. jedenfalls \*cysce heissen;

des Heliand wird man nun auch leichter in den stand gesetzt sein, die von mir beigebrachten sprachlichen gründe bezüglich ihrer beweiskraft genauer zu prüsen. Ich habe, nach nunmehr vollständiger durcharbeitung des gesammten epischen sprachschatzes der Angelsachsen, keinen anlass gefunden, die in jener schrift ausgesprochenen ansichten über die herkunft des fraglichen stückes irgendwie zu modificieren, und darf dieselben auch, da kein entschiedener wiederspruch erfolgt ist, wenigstens in ihrem ersten teile als zugegeben betrachten.

Wir haben also in dem eingeschobenen stück der Genesis mindestens ein zeugnis dafür dass auch altsächsische dichtwerke, speciell solche die der bibeldichtung angehörten, gelegentlich ihren weg nach England fanden. Hält man damit zusammen dass der Cottonianus des Heliand spuren eines ags. schreibers aufweist, dass er von nicht viel jüngerer hand zwei randschriften in ags. schrift, darunter eine auch in ags. sprache, trägt (oben s. XIV), so wird man die wahrscheinlichkeit, dass auch der Heliand frühzeitig von Angelschsen, d. h. doch auch wol in England selbst, gelesen worden sei, nicht ableugnen können. Es ist einleuchtend, dass diese wahrscheinlichkeit noch bedeutend grösser wird, wenn man jenes stück der Genesis nicht nur im allgemeinen einem altsächsischen dichter, sondern speciell dem des Heliand zuweist.

Für einen angelsächsischen verfasser der praef. B und der versus ist dann auch die kenntnis des Beda und die

suht und abal sind abermals nur in der Gen. B belegt; desgleichen wäre 466 — ahd. uneuno; onbitan essen 470. 677 — alts. anbitan; scala damnum 549 — alts. scado (ags. sceala ist 'latro'), gnornword 767 — alts. gornunord. Auch sonst lässt sich noch einiges nachtragen; z. b. in is bearf mit to und inf. nur Gen. B 278 und alts. Hel. 4918: bûgan 283 scheint nicht ursprünglich, vielleicht stand in der vorlage iehan; godes hyldo nur Gen. B 321, hyldo godes nur 771, vgl. unten 418, 10; befeallen wesan — fallen nur Gen. B 330, vgl. bifallan unerthan Hel. 2398. 2406: forlædan 'verführen' im geistlichen sinn nur in Gen. B wie alts. forledian (vgl. Grein I, 327); nonige hwile 'lange' nur Gen. B 634, vgl. unten 430, 8; bitre gehugod nur Gen. B 751 (bêga gehwædres, ge ... ge El. 965), — bêthiu, ge ... ge Hel. 2547. 4054, vgl. 1657, 1838. 1896, u. dgl. mehr.

M MXXX

#### Einleitung.

oben s. XXVIII berührte tendenz der umgestaltung von dessei bericht am leichtesten erklärlich. Mögen wir uns den verfasser in Deutschland oder in England lebend denken, für beide fälle ist es wol denkbar, dass die Praefatio in ihrer erweiterten gestalt gerade zur einführung des werkes bei den landsleuten ihres verfassers dienen sollte. Und vielleicht liesse sich dann auch der letzte satz der praef. B dahin denten, dass in dem betreffenden exemplar, als dessen begleitschreiben die praefatio diente, zur bequemern orientierung für den nicht ganz sprachkundigen ausserdeutschen leser, gerade nach art jener randschriften des Cott., die capitula, d. h. kurze inhaltsangaben, beigefügt waren. Im übrigen mögen wol Praefatio wie Versus auf dem von Schulte a. a. 0. vermuteten wege, d. h. durch Flacius' agenten Marcus Wagner, nach Deutschland gebracht worden sein.

Ich gebe gern zu, dass alle diese vermutungen nur eine combination von möglichkeiten darstellen, die in ihrer gesammtheit die entstehung der erweiterten Praefatio begreiflich machen wollen; aber ich habe doch dieselben, da sie sich mir einmal aufdrängten, nicht unterdrücken wollen, da sie vielleicht einen anstoss zur erneuten prüfung der von andern aufgestellten ansichten über diese frage bieten Leines aber, meine ich, dürfen wir mit grösserer sicherheit hinstellen, dass nämlich nur die von ihren interpolationen

<sup>1)</sup> Da ich einmal soweit gegangen bin, will ich auch noch einen weiteren einfall nicht zurückhalten. Zu einer der uns erhaltenen hss. hat die praefatio nicht gehört, zu M nicht weil dort nicht die witteae abgeteilt sind, zu C nicht, weil dessen erster quaternio vollständig erhalten und eine besondere beifügung auf einzelblättern nicht wahrscheinlich ist. Die überschrift praefatio etc. stammt ja offenbar erst Vielleicht war die praefatio A ursprünglich gar nicht von Flacius. eine eigentliche vorrede. Das ganze genus dicendi, die weitläufige besprechung Ludwigs, das hervorheben der persönlichkeit des verfassers durch das nos 4, 18 etc. hat mir stets den eindruck hervorgerufen, dass wir es mit einem fragmente eines briefes zu tun haben. wenn dieser ein begleitschreiben gewesen wäre, das der deutsche absender einem nach England wandernden exemplare zur nähern orientierung mitgegeben hätte? Erst unter der hand des angelsächsischen empfängers ward das fragment des briefes zu einem teile einer vorrede.

gereinigte praefatio A zunächst einen anspruch auf eine gewisse glaubwürdigkeit haben kann; alles was praef. B und Versus an neuen angaben hringen, ist im höchsten grade der absichtlichen fälschung verdächtig. Es muss also vor allem gelten, die echtheit der angaben jener alten praefatio zu prüfen.

Innerhalb der alten praefatio hat nun namentlich die angabe zu bedenken anlass gegeben, dass der sächsische dichter das alte wie das neue testament im auszuge bearbeitet habe, während der Heliand nur die evangelische geschichte behandelt und durchaus nicht den anschein erweekt, als sei er eine von einem vorausgehenden alttestamentlichen teile abgetrennte fortsetzung (Windisch s. 12 ff. Wackernagel, Zs. f. deutsche phil. I, 293; Rieger, ebenda VII, 115). Die richtigkeit des letzteren einwurfes muss zugegeben werden; es ist nicht wol denkbar, dass bei zusammenhangender bearbeitung des ganzen biblischen stoffes nicht zu eingang des neutestamentlichen teiles eine hinweising auf einen vorausgegangenen alttestamentlichen teil eingeflochten wäre. Unser Heliand hebt aber in einer weise an wie nur ein selbständiges werk zu beginnen pflegt. Aber muss man deshalb jene ausserung der praefatio notwendig verwerfen? Muss denn der alttestamentliche teil notwendig vor dem neutestamentlichen bearbeitet worden sein? Stofflich wie nach der seite der unmittelbaren kirchlichen bedeutsamkeit hin lag das neue testament jedenfalls viel näher als das alte, wie denn auch die evangelische geschichte eher eine zusammenhängende epische darstellung in engerem rahmen gestattete als die vielfach unverbundenen und weit ausgedehnten erzählungen des alten testamentes. Warum sell also nicht der dichter sich zunächst der neutestamentlichen geschichte als dem lockendsten teile seiner aufgabe zuerst zugewendet haben, die bearbeitung des alten testamentes einer späteren zeit vorbehaltend?

Man hat aber wiederum an den gedanken anstoss genommen, dass der dichter überhaupt die alttestamentliche geschichte der reihe nach bearbeitet habe. Aber das wird ja auch nirgends behauptet. Die praefatio A sagt ja

susdrücklich, dass der dichter mit der schöpfungsgeschichte begonnen habe und dann quaeque excellentiora summertim lecerpens fortgeschritten sei. Er hat also nur einzelne tücke des alten testamentes ausgewählt, die stofflich besonders zur darstellung reizten. Die schöpfungsgeschichte gehört einahe selbstverständlich zu diesen, aber auch der sündenall und der damit im zusammenhang stehende sturz der sösen engel, die erzählung von der sündflut u. dgl. waren bast notwendige ergänzungen zu dem neutestamentlichen teile, im von weniger hervortretenden erzählungen zu schweigen.

Wenn wir nun wirklich in der ags. Genesis B eine überarbeitung einer altzächsischen dichtung alttestamentlichen nhalts besitzen, wenn dieses stück trotz der starken überrbeitung soviel anklänge an den Heliand verrät, wie wir ie im bereiche der stilverwanten ags. literatur nur bei dichungen desselben verfassers wiederfinden, wird es da allzuedenklich erscheinen, die grundlage jenes stückes dem Helianddichter zuzuschreiben und in ihr einen teil der altestamentlichen erzählungen zu erblicken, als deren verasser ihn die praefatio hinstellt? Insoweit dürfen wir alslann wol dem verfasser der praefatio A eine ungenauigkeit ler angaben vorwerfen, als er, dem die existenz sowol altestamentlicher wie neutestamentlicher dichtungen desselben verfassers bekannt war, die abfassung derselben unwillkürich in den ihm am natürlichsten scheinenden chronologischen cusammenhang brachte, dass er die schöpfung der alttestanentlichen dichtungen der der neutestamentlichen vorausgehen liess<sup>1</sup>. Und das kann am ende nicht auffallen bei

<sup>1)</sup> Eine andere aussasung hat Wackernagel, Ze. f. deutsche phil. 293 ff., gegeben. Er findet, dass das Wessobrunner gebet einst den infang einer alttestamentlichen dichtung in altsächsischer sprache gebildet habe, welche, ohne von dem versasser des Heliand herzuführen, mit dessen werke einst in einer handschrift vereinigt gewesen ei und so zu dem berichte der praesatio anlass gegeben habe. Durch den nachweis der altsächs. Genesisbearbeitung wird die wahrscheinichkeit dieser vermutung indessen eine sehr geschwächte. Scherer, velcher Zs. f. die österr. Gymn. 1868, 851 aus eine ähnliche ansicht vie W. gekommen war, hat dieselbe alsbald wieder zurückgenommen ebenda 1870, 53 ff.).

iem manne, der, wie der verfasser der praesatio, dem werke lbst nicht unmittelbar nahe stand, wahrscheinlich nicht imal ein Sachse war, nur nach dem hörensagen berichtete Vindisch 20 f.).

Die schlussangabe der Versus steht dieser auffassung türlich nicht im wege, da deren überlieferung, wie wir hen, eine secundäre mischung der angaben von praefatio A id Beda voraussetzt. Nur die den Versus eigentümliche wähnung der fünf weltalter erregt zunächst noch ein bedenm. Aber ich meine dass dieses durch Windisch s. 13 ff. inlänglich aus dem wege geräumt ist, indem dieser zeigte, ass jene worte nur aus der einleitung unseres Heliand zummengestoppelt sind. Da dieses aber wiederum vorausetzt, dass dem verfasser der Versus nur der Heliand, nicht nich die alttestamentlichen stücke vorlagen, so ergibt als mammenfassung der bisherigen erwägungen folgendes:

Ein Nichtsachse, aber wol ein Deutscher, dem ein exemplar des Heliand zu händen gekommen war und der zugleich mündliche traditionen über den dichter dieses wertes und seine weitere, auch auf das alte testament sich erstreckende, dichterische tätigkeit besass, schrieb die practatio A. Ein zweiter Nichtsachse, unserer vermutung nach ein Angelsachse, interpolierte dieselbe auf grund von Beda's bericht von Caedmon und fügte die Versus an, die eine weitere kenntnis des inhaltes des Heliand als die der einleitung nicht voraussetzen.

Insoweit sehe ich kein bedenken dagegen, den angaben von praef. A glauben zu schenken; auch gegen die worte interdum quaedam ... mystico sensu depingens lässt sich vom standpunkte des Heliand aus nichts einwenden, denn diesem ist ja an allegorischen auslegungen von gleichtissen kein mangel, und mehr werden jene worte nicht esagen sollen.

Der verfasser der praef. A schreibt zu lebzeiten Ludig's des frommen; ob aus dem imperfectum habehatur 4. 3 schlossen werden darf dass der schreiber den dichter ale reits verstorben denkt. mag dahingestellt bleiben; notendig folgt dies aus den worten wol nicht. Einen zwin-

IIVII

#### Einleitung.

enden grund aber. die auf Ludwig bezügliche zeitangabe es verfassers zu bezweifeln sehe ich nicht. Wenn also die raefatio noch in Ludwigs lebzeiten geschrieben wurde, so allt die vollendung des Heliand. die als nuper geschehen ezeichnet wird, mindestens et liche jahre vor 8401.

Der spielraum der hiernach für die entstehungszeit des seliand übrig bleibt, kann aber noch beträchtlich verkleitert werden. Es ist das unbestrittene verdienst von Windisch in seiner bereits öfter genannten schrift den nachweis geliefert zu haben, dass dem verfasser des Heliand der sommentar des Hrabanus Maurus zum Matthaeustvangelium vorlag, welcher, wie Windisch ebenfalls dargetan hat (s. 82 f.) in den jahren 820 oder 821 verfasstwurde. Windisch setzt hiernach das jahrzehnt von etwa etanden sei, und diesem resultate kann ich nur zustimmen standen sei, und diesem resultate kann ich nur zustimmen werten, bleibt immerhin das jahr 825 als frühester termin übeng

Trotz der klarheit aller auseinandersetzungen Windisch's nat er auch nach ihm nicht an versuchen anderer datierung getehlt. Bereits vor Windisch hatte, um von früheren, ganz hartiozen berechnungen abzusehen, H. Middendorf (Ueber die Zeit der Abfassung des Heliand, Münster 1862, Abdruck aus der Zeit für Gesch, und Alterthumsk. Westfalens Bd. XXII), aus der combination der praefatio mit der erwägung, dass Ludwig der fromme bereits 815 persönlich zu der reichsversammlung nach Paderborn ins Sachsenland kam und er dort wahrscheinlich genauere kenntnis von den religiösen und kirchischen verhaltnissen in Sachsen genommen habe, den zehlust gezogen, dass der Heliand kurz nach jener zeit

Industry and anteger des ganzen werkes macht eben nur eine tradition welche leit die neh recht wol bereits zu seinen lebzeiten ausgebildet und verbreitet haben kann. Wer also Ludwigs urheberschaft psychologisch unwahrscheinlich findet, mag dies getrost tun, ohne dass er desweger alles übrige zu bezweifeln braucht.

begonnen und etwa um 820 vollendet worden sei. Diese datierung ist dann von Grein (Heliandstudien. L. Die Quellen des Heiland. Cassel 1869) wieder aufgenommen worden 1. Grein suchte, um Windisch's resultate zu stürzen, nachzuweisen, dass nicht Hrabans' commentar selbst vom dichter benutzt sei, sondern dass dieser die scheinbar jenem entlehnten gedanken direkt aus den der compilation Hrabans zu grunde liegenden ältern originalwerken entnommen habe. Hiergegen habe ich (Haupts zs. XIX [1875], 1 ff.) wiederum unsgeführt, dass in der tat originelle gedanken Hrabans, die sich in keinem der benutzten commentare wiederfinden, im Heliand erscheinen: dass es ferner ebenso unglaublich sei. dass der dichter sich seinen stoff aus so zahlreichen und entlegenen quellen zusammengesucht habe, wie dies nach Grein's annahme der fall sein müste (er hätte nämlich für den teil des evang. Matthaei den er in seine dichtung aufgenommen hat, mindestens benutzt die commentare des Beda zu allen vier evangelien, des Hieronymus zu Matthaeus und Marcus, Augustins tractate de sermone domini in monte und de consensu evangelistarum, Gregors homilien VII. X. IV. XVI. XIX, Fulgentius und Sedulius)<sup>2</sup>, als dass (wie bereits Windisch betont hatte) lediglich durch zufall Hraban

<sup>1)</sup> Auch M. Heyne schliesst sich, Zs. f. deutsche phil. I (1869), 288, der datierung Middendorf's an, aber mit anderer motivierung als Grein. Er leugnet den einfluss Hrabans nicht, aber 'was Hraban hier (in seinem commentar) aufzeichnet, das hatte er schon lange vorher in Fulda mündlich gelehrt. Wie wenn nun, worauf manches hinzudeuten scheint, der dichter des Heliand in der klosterschule zu Fulda unter Hraban gebildet wurde und seinem mündlichen unterrichte das im gedichte entstammt, was als Hrabans eigentum von Windisch nachgewiesen ist?' So kann, auch abgesehn von der ganz willkürlichen versetzung des Helianddichters nach Fulda, nur jemand argumentieren, der nie einen commentar wie den des Hraban näher angesehen und sich von der sonstigen arbeitsweise des dichters (worüber unten einige andeutungen folgen) ein bild gemacht hat (Scherer, Zs. f. d. öst. Gymn. 1870, 52) Mit demselben rechte könnte man den dichter wegen seiner benutzung des Alcuin und Beda auch zu einem schüler dieser männer machen wollen! Ein glück nur, dass das wenigstens nicht angeht.

<sup>2)</sup> Besonders unglaublich erscheint dies verfahren wenn man erwägt dass der dichter wo er stellen aus Marcus oder Lucas behan-

und der Helianddichter an mehr als hundert stellen unabhängig von einander in der heranziehung desselben gedankens aus denselben quellen zur erläuterung desselben evangelienverses zusammengetroffen wären. Die benutzung des Hrabanischen commentares und damit Windisch's datierung des Heliand stehen trotz aller einwände Grein's unerschüttert fest.

Wir haben hiermit die frage nach den quellen des Heliand überhaupt berührt. Diese fragen sind durch die einschlägigen untersuchungen der letztgenannten arbeiten von Windisch, Grein und mir wol soweit hinlänglich gelöst, dass ich mich hier mit einem kurzen referat begnügen kann.

Den biblischen stoff lieferte dem dichter die pseudotatianische evangelienharmonie, deren codex-archetypus noch jetzt in Fulda aufbewahrt wird, und welche im ganzen mittelalter viel verbreitet war. Grein hat, Heliandstudien I, 49 und 61, bemerkt, dass die von dem dichter benutzte hs. zu der durch die Casseler hs. vertretenen textrecension gehört habe, welche allein die als quelle zu v. 5931 f. nötigen worte et occurrit ut tangeret eum überliefert. Ausserdem hat Grein s. 58 ff. zu zeigen versucht dass auch einzelne bibelverse unabhängig von Tatian benutzt worden seien; nicht überall ist diese annahme zwingend (das einzelne ergibt sich durch vergleichung der Grein'schen übersicht mit meinen quellenangaben), doch hat die ganze erscheinung an sich nichts auffallendes, da dem dichter sehr

delt, stets nur eine einzige hülfsquelle, nämlich Beda's commentare, herbeizieht; s. Haupts zs. XIX, 6 f.

<sup>1)</sup> Derselbe ist herausgegeben von F. Ranke unter dem titel: Codex Fuldensis. Novum testamentum latine interprete Hieronymo er ms. Victoris Capuani. Marburgi et Lipsiae 1868, mit facsimiles. Ein phototypisches facsimile zweier seiten mit der unterschrift Victors geben Wattenbach und Zangemeister. Exempla codicum latt. literis maiusculis scriptorum, Heidelbergae 1876, tab. 22. Die Casseler hs. ist ediert in Grein's Heliandstudien I, 125 ff., die Sanctgaller in meiner ausgabe des ahd. Tatian, Paderborn 1872. Der text in Schmeller's Tatianausgabe, Wien 1341, repräsentiert nicht eine handschriftliche überlieferung, sondern ist der des Junius, welcher vielfach nach dem deutschen texte umgeändert hat.

len. Es kann übrigens dies raisonnement auch auf die en gegebenen worte der Casseler hs. ausgedehnt werden, dass über die recensionenfrage nichts absolut entscheidens ausgemacht werden kann.

Der dichter hat nicht den ganzen stoff der harmonie erarbeitet, sondern über die hälfte desselben fortgelassen; sehlen wie Grein s. 55 bemerkt, von den 184 capiteln es Tatian 60 ganz und von mindestens 40 grössere abschnitte. ine genauere aufzählung dieser stücke gibt Grein s. 50 ff.; inen überblick über das verhältnis des benutzten und nichtenutzten bekommt man am leichtesten aus Grein's abdruck les cod. Cassellanus, in welchem die benutzten stellen durch cursivdruck ausgezeichnet sind.

Ausserdem hat sich der dichter zum besten grösserer planmissiger einheit der handlung zum öfteren umstellungen des textes erlaubt; dies tritt z. b. schon gleich zu anfang hervor, wo erst die geschichte der geburt Johannes des täufers zu ende geführt wird, ehe der dichter auf die geburt Christi eingeht. Das nihere findet man bei Windisch s. 32 ff. und bei Grein s. 56 f.

Neben der evangelienharmonie hat der dichter aber auch noch verschiedene gelehrte quellen benutzt, nämlich in erster linie die commentare des Hrabanus Maurus zu Matthaeus, des Beda zu Lucas und Marcus, und des Alcuin A Johannes, also dieselben quellen denen auch Otfried einen teil seines werkes entlehnte. Die übereinstimmung ist leicht erklärlich, da ja jene commentare die hauptautoritäten der evangelienerklärung für das neunte jahrhundert bildeten. -Unter diesen commentaren tritt der des Hraban besonders bervor, da Matthaeus, welcher ja auch die grundlage des latian bildet, dem dichter den grössten teil des stoffes zurefuhrt hat (von ibm sind etwa 465 verse, von Marcus 70, on Lucas 255, von Johannes 195 benutzt). Die art der enutzung der commentare ist einfach. Alle uns bekannten andschriften des Tatian fügen dem texte genaue quellenanaben, verweisungen auf den originaltext der evangelien bei, odass sich die provenienz einer jeden aus dem Tatian enutzten stelle ohne weiteres ergab. Wie ich in Haupts zs. XIX, 6 und besonders 34 ff. ausgeführt habe, hat der dichter einfach die jedesmal correspondierenden commentarstellen zu den gerade benutzten versen des evangelischen textes eingeschaltet, wo ihm eine weitere ausführung des bibeltextes geboten schien.

Neben diesen eigentlichen gelehrten hauptquellen hat der dichter gelegentlich auch wol gedanken aus andern geistlichen quellen oder vielleicht richtiger traditionen benutzt So scheint zu v. 5674 ff. Gregor's homilie X benutzt zu sein (Haupt's zs. XIX, 33. 76). Scherer bemerkt hierzu mit recht (zeitschr. f. die österr. Gymn. 1870, 51): 'Gelegentliche einwürkung einer predigt des hl. Gregorius kann man zugeben, wie auch bei Otfried sich dergleichen findet. Aus Gregors homilien schöpfte die lebendige kirchliche lehre der zeit. Wie viel muste dem einzelnen daraus anfliegen, wie muste ein treffendes bild, eine glückliche antithese in der phantasie eines dichters haften und auf seine production einfluss nehmen'. Das gilt besonders auch von jener stelle, die eine gewiss zu den aller bekanntesten gehörende situation betrifft, die zeugnisablegung der plötzlich rede empfangenden stummen creatur bei Christi tode, welche z. b. auch Cynewulf nach derselben quelle wie der Helianddichter schildert.1 An einer andern stelle macht sich die bekanntschaft mit einem lateinischen kirchenhymnus geltend, bei der erzählung von der speisung der fünftausend und dem wunderbaren wachsen des brodes unter den händen der austeilenden jünger: 2 auch das war gewis eine situation die sich der phantasie eines jeden einprägen muste: kein wunder dass auch Otfrid sich desselben hymnus erinnerte. - Etwas

<sup>1)</sup> Crist 1128 ff.: Gesègun på dumban gesceaft, eordan ealgrène and uprodor forhte gefèlan freán provinga and mid cearum cwiddun (cwidan?), peáh hi cwico nêron, på hyra scyppend sceadan onfengon syngum hondum etc.

<sup>2)</sup> S. die quellen zu v. 2859 ff. Ich verdanke den nachweis dieses interessanten beleges der güte des herrn prof. Zacher.

<sup>3)</sup> Otfr. III, 6, 85 ff.: Sô thas heri thổ gisas, thas brôt gisegonôtas as, iz unuahs thâr thera ferti in munde ioh in henti; is unuahs in alagâhun, thâr sie alle sua sâhun: sih mêrata is ginôto is setí thero liuto etc.

ingen meiner ansicht nach nicht sehen. Es wäre verblich, neben den genannten commentaren noch eine weire quelle für den Heliand zu suchen, die in umfänglicherem anse benutzt, dem dichter desselben wie Otfrid oder gar Cynewulf gemeinsam vorgelegen hätte. Bei einem time von solcher geistlichen bildung wie sie der Heliandshter besass können derartig vereinzelte reminiscenzen an dere bücher als die von ihm hauptsächlich benutzten quelanicht im mindesten auffallen.

Diese auffassung hat die annahme zur vorbedingung, unser dichter ein mann von gelehrter, geistlicher ldung gewesen sei, d. h. doch aller wahrscheinlichkeit ch ein geistlicher. Ich wüsste nun in der tat nicht, man gegen diese annahme für gründe in's feld führen nnte, als etwa den ausdruck vates der praefatio, den an sich gewöhnt hat als volkssänger zu übersetzen, d den wunsch, in dem Heliand ein beispiel rein volksmlicher dichtung in Deutschland zu haben, da sonst beiiele dieser art völlig abgiengen. Man sieht leicht, wie Itlos diese gründe gegenüber einer vernünftig abwägenden trachtung der sachlage sind. Wir haben auf der einen ite eine dichtung geistlichen inhalts, basiert auf lateinihen, zum teil speciell geistlich-gelehrten, quellen, und it geistlich lehrhafter tendenz. Auf der andern seite einen cht unter der last seines gelehrten rüstzeugs mühselig einrkenchenden versmacher wie Otfried, sondern einen mann Il volkstümlicher epischer kraft und begabung. Es ist nkbar, dass auch ein geistlicher 'auch unter der monchskutte s überlieferungen seines volkes treu im herzen bewahrte', er nicht glaublich dass ein 'volkssänger' jener zeiten h das mass geistlicher bildung und geistlicher tendenz geeignet habe, welches den Helianddichter kennzeichnet. ist nur ein verzweifelter einwand, dass man sagt, der chter habe seine quellen aus dem munde eines übertragenn geistlichen führers bekommen, wie das von Beda über vedmon berichtet wird. Dann fiele, wie Windisch s. 45 merkt, gerade diejenige tätigkeit in welcher die hauptstärke unseres dichters sich zeigt, die künstlerische auswahl des aufzunehmenden stoffes, dem unpoetischen mönche zu, welcher das übersetzeramt versah. Doch solche dinge wird hoffentlich niemand mehr im ernste behaupten wollen. 'Man kann über solche gedanken viel reden, aber es ist unnütz. Denn wer solche gedanken aufstellen will, hat zuerst die pflicht, die zunächst liegende annahme, dass der dichter allein und selbständig gearbeitet hat, mit stichhaltigen gründen zurückzuweisen' (Windisch s. 84).

Der dichter des Heliand war also ohne allen zweifel ein sächsischer geistlicher, dessen zeit wir nur sehr im allgemeinen bestimmen können. Noch weniger gelingt es über seine persönlichkeit oder seine heimat etwas näheres zu ermitteln: das erste nicht weil wir ohne allen äussern anhalt völlig im flustern tappen würden, das zweite nicht, weil die äussere sprachliche form in der sein werk uns handschriftlich überliefert ist, uns keinen aufschluss über die ursprüngliche mundart gewährt in welcher dasselbe aufgezeichnet war. Wenn auch wirklich wie Heyne behauptet (zs. f. deutsche phil. I, 288 ff.), der Monacensis den dialekt des Münsterlandes repräsentiert, so haben wir doch nicht die mindeste gewähr dafür, dass der dichter ein Münsterländer sein oder gar in Münster oder dessen nähe gedichtet haben müsse.

Was seit dem bekanntwerden des Heliand gutes oder verkehrtes über die dichterische seite des werkes gesagt worden ist, hier zu wiederholen oder zu wiederlegen, halte ich für überflüssig. Ich glaube durch die mitteilung der benutzten quellen unter dem texte und die zusammenstellungen über die sprachliche technik des dichters für den der zu lesen versteht eine sicherere grundlage für eine richtige (wenn auch vielleicht weniger enthusiastische) beurteilung der künstlerischen individualität des dichters gegeben zu haben, als dies durch die wiederholung einiger allgemeiner redensarten über seine volkstümliche kunst hätte geschehen können.

## HELIAND.

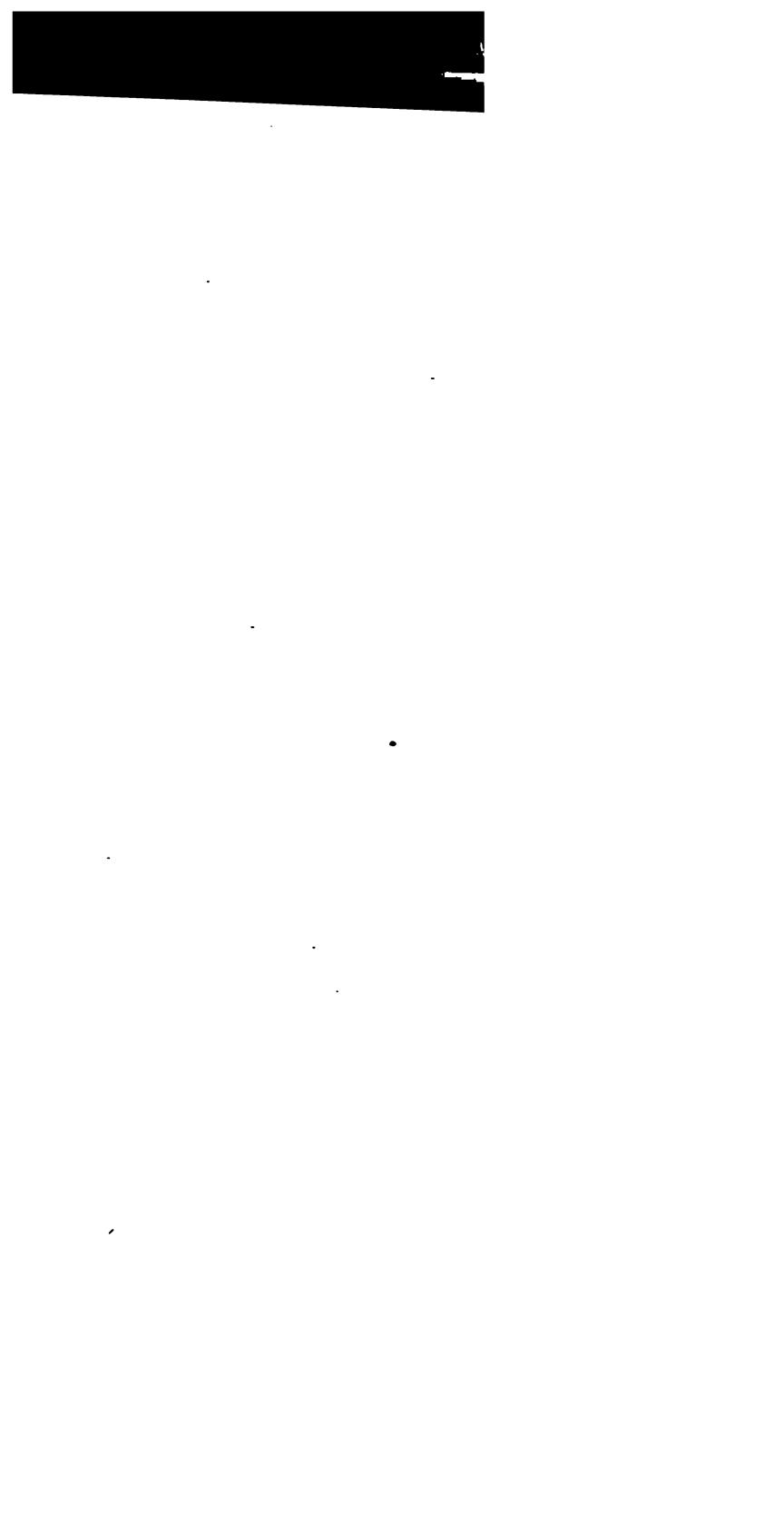

# Præfatio in librum Antiquum lingua Saxonica conscriptum.

Cvm plurimas Reipublicæ utilitates Ludouuicus pijssimus Augustus summo atque præclaro ingenio prudenter statuere atque ordinare contendat: maxime tame quod ad sacrosanctam religionem æternamq; animarti salubritatem attinet, studiosus ac denotus esse comprobatur. Hoc quotidie solicite tractans, ut populum sibi a Deo subiectum sapienter instruendo ad potiora atque excellentiora semper accendat, & nociua quæq; atque superstitiosa comprimendo compescat. In talibus ergo studijs suus iugiter beneuolus uersatur animus, talibus delectamentis pascitur, ut meliora semper augendo multiplicet & deteriora 1 netando extinguat. Verum sicut in alijs innumerabilib. infirmioribusq; rebus, eius coprobari potest affectus, ita quoq; in hoc magno opusculo sua non mediocriter comendatur beneuolentia. Nam cum diuinorum librorum solummodo literati atq; eruditi prius notitiam haberent, eius studio atque imperij tempore: sed 1 Dei omnipotentia atq; inchoantia mirabiliter auctum est nuper ut cunctus populus suæ ditioni subditus, Theudisca loquens lin-

Die Pracfatio nebet den Versus ist hier gegeben nach A - Flacius Catal. test. veritatis, Argentina 1562, s. 93 f. mit den nicht rein graphischen abweichungen von b und c, d. h. den ausgaben desselben werkes von 1597 (Lugduni, II, 119 f.) und 1608 (s. l., s. 1034 f.), sowie von B -Cordesius. Opusco. et Epistt. Hinemari Romensis, Paris. 1615, s. 634 ff.; C = Du Chesne, Historias Franc. Scriptt., Paris. 1636, II, 326; d = Eccard, Vett. Monn. Quaternio, Lipsiae 1720 und e = Eccard, Francia Or., Wirceb. 1729, II, 324. Die überschrift fehlt in e; neben dieser haben be am rande Ludouicus Pius sacra Biblia conuerti iubet in Germanicam linguam, ligata oratione, ut rudiorum memoriae consuleretur, C De translatione divinorum librorum in Theudiscam linguam iussu Ludouici Pii 1 Hludouicus BCde conscriptum] scriptum Cd 9 suus AbcBC, suis de probatur, hoc Windisch 13 commendaba-14 [atque — mirabiliter] Zarncke 16 auctum AbcB, actum Cde 17 Theutisca e

gua, eiusdem diuinæ lectionis nihilominus notionem acceperit. Præcepit namq; cuidam uiro de gente Saxonum, qui apud suos non ignobilis Vates habebatur, ut uetus ac nouum Testamentum in Germanicam linguam poetice transferre studeret, quatenus 5 non solum literatis, uerum etiam illiteratis sacra diuinorum præceptorum lectio panderetur. Qui iussis Imperialibus libenter obtemperans nimirum eo facilius, quo desuper admonitus est prius, ad tam difficile tanq; arduum se statim contulit opus: potius tamen confidens de adiutorio obtemperantiæ, quam de suæ 10 ingenio parvitatis. Igitur a mundi creatione initium capiens iuxta historiæ ueritatem queq; excellentiora summatim decerpens, & interdum quædam ubi commodum duxit, mystico sensu depingens, ad finem totius ueteris ac noui Testamenti interpretando more poëtico satis faceta eloquentia perduxit. Quod opus 15 tam lucide tamq; eleganter iuxta idioma illius linguæ composuit, ut audientibus ac intelligentibus non minimam sui decoris dulcedinem præstet. Iuxta morem uero illius poëmatis omne opus per uitteas distinxit, quas nos lectiones uel sententias possumus appellare.

Ferunt eundem Vatem dum adhuc artis huius penitus esset ignarus, in somnis esse admonitum, ut Sacræ legis præcepta ad cantilenam proprie linguæ congrua modulatione coaptaret. Quam admonitionem nemo ueram esse ambigit, qui huius carminis notitiam, studiumq; eius compositoris atq; desiderii anhelationē 25 habuerit. Tanta namq; copia uerborum, tantaq; excellentia sensuum resplendet, ut cuncta Theudisca poëmata suo uincat decore. Clare quidem pronunciatione, sed clarius intellectu lucet. Sic nimirum omnis diuina agit scriptura. VT quanto quis eam ardentius appetat, tanto magis cor inquirentis quadam dulcedinis 30 suauitate demulceat. Vt uero studiosi lectoris intentio facilius quæq; ut gesta sunt possit inuenire, singulis sententiis, iuxta quod ratio huius operis postularat, capitula annotata sunt.

<sup>2</sup> uiro A, viro bcB, vno Cd, vni e 3 hahebatur A ac] et e 6 penderetur Cd iusaiis B 7 [nimirum — prius] Zarneke 20 ff. der schluss der praefatio und die versus jehlen in Cde

### Versus de poeta & interprete huius codicis.

Fortunam studiumq; uiri lætosq; labores, Carmine priuatam delectat promere uitam, Qui dudum impresso terram uertebat aratro, Intentus modico, & uictum quærebat in agro,

- 5 Contentus casula fuerat, cui culmea testa,
  Postesq; accliues sonipes sua lumina nunquam
  Obtriuit, tantum armentis sua cura studebat.
  O fœlix nimium proprio qui uiuere censu
  Præualuit, fomitemq; ardentem extinguere diræ
- 10 Inuidiæ, pacemq; animi gestare quietam.
  Gloria non illum, non alta palatia regum,
  Diuitiæ mundi, non dira cupido mouebat.
  Inuidiosus erat nulli, nec inuidus illi.
  Securus latam scindebat uomere terram.
- To Spemq; suam in modico totam statuebat agello:

  Cum sol per quadrum cœpisset spargere mundum

  Lucæ sua radios, atris cedentibus umbris,

  Egerat exiguo paucos \*menando iuuencos

  Depellens tecto uasti per pascua saltus.
- 20 Lætus & attonitus larga pascebat in herba,
  Cumq; fatigatus patulo sub tegmine, fessa
  Conuictus somno tradidisset membra quieto:
  Mox diuina polo resonans uox labitur alto,
  O quid agis Vates, cur cantus tempora perdis?
- 25 Incipe diuinas recitare ex ordine leges.

  Transferre in propriam clarissima dogmata linguam.

  Nec mora post tanti fuerat miracula dicti.

  Qui prius agricola, mox & fuit ille poeta:

<sup>5</sup> testa alle, tecta Schmeller 6 lumina Abc, limina B 13 illi 15, vlli cB 18 \*menando, dazu am rande \*Menare, pro ducere, uox talica est Abc, minando ohne randechrift B

Tunc cantus nimio Vates perfusus amore,

Metrica post docta dictauit carmina lingua.

Cœperat a prima nascentis origine mundi,

Quinq; relabentis percurrens tempora secli,

Venit ad aduentum Christi, qui sanguine mundum

Faucibus eripuit tetri miseratus Auerni.

<sup>32</sup> Quique B

Manega vvaron the sia iro mod gespon,
that sia unord godes wiesem bigunnun,
reckean that giruni, that thie riceo Crist
undar mancunnea maritha gifrumida
mid unordun endi mid unercun. That unolda tho unisara filo
liudo barno lodon, lera Cristes,
helag unord godas, endi mid iro handon scriban
berethlico an buok, huo sia is gibodscip scoldin
frummian firiho barn. Than unarun thoh sia fiori te thiu

under thera menigo, this habdon maht godes, helps fan himila, helagna gest, craft fan Criste: sia uurdun gicorana te thio that sie than euangelium enan scoldun an buok scriban endi so manag gibod godes,

15 helag himilisc unord: sia ne muosta helitho than mer, firiho barno frummian, neuan that sia fiori te thio thuru craft godas gecorana uurdun:

Matheus endi (5°) Marcus, so uuarun thia man hetana,
Lucas endi Iohannes; sia uuarun gode lieba,

20 uuirdiga ti them giuuirkie. Habda im uualdand god them helithon an iro hertan helagna gest fasto bifolhan endi ferahtan hugi, 1,1 •

10

15

überschrift INCIPIT · QVAT · · | OR · EVANGELIV ·:

<sup>1</sup> sia ro 2 tha 1 sia bigunnun uuord godes 8 this halb ausradiert riceo auf rasur 8 scoldin is gibodscip 9 firsho auf rasur 10 me 12 cristæ 18 euangeliti 14 so] se 15 muosta

<sup>1—37.</sup> Tat. prol. L.1, 1—4 und Bede su L. 1, 1. Falsa... evangelia Lucas prima mox praefatione refellit: 'Quoniam quidem multi' inquit 'conati sunt ordinare narrationem (quae in nobis completae sunt rerum)', qui non spiritus sancti munere donati, sed vacuo labore conati magis ordinarint narrationem quam historiae texuerint veritatem, ideoque aliis complendum opus in quo frustra sudavere reliquerint, illis nimirum qui cum sint quattuor non tam quattuor evangelia quam unum quattuor [librorum] varietate pulcherrima consonum ediderunt. Ediderunt enim 'sicut tradiderunt illis qui ab initio ipsi viderant et ministri fuerant sermonis', qua sententia non soli Lucas' et Marcus, verum Matthaeus quoque et Iohannes apostoli sunt designati: et ipsi enim in multis quae scriberent ab eis...qui... eius gestis interesse potuerant audire opus habebant. Quod sutem 'visum etiam sibi scribere' dicit, non quasi a se sibi visum, sed spiritu sancto investigante sibi quoque visum significat... Theo-

so manag uuislik uuord endi giuuit mikil, that sea scoldin ahebbean helagaro stemnun

25 godspell that guoda, that ni habit enigan gigadon huergin, thin unord an thesaro uneroldi, that io unaldand mer drohtin diurie eftho derbi thing, firinunero fellie eftho fiundo nith, strid uniderstande: huand hie habda starkan hugi,

20

2,1

5

10

- 30 mildean endi guodan, thie thes mester uuas, adalordfrumo alomahtig.

  That scoldun sea fiori thuo fingron scriban, settian endi singan endi seggean forth, that sea fan Cristes crafte them mikilon
- 35 gisahun endi gihordun, thes hie selbo gisprac, giuuisda endi giuuarahta, uundarlicas filo, so manag mid mannon mahtig drohtin, all so hie it fan them (6°) anginne thuru is ena craht uualdand gisprak, thuo hie erist thesa uuerold giscuop
- 40 endi thuo all bifieng mid enu uuordu, himil endi ertha endi al that sea bihlidan egun giuuarahtes endi giuuahsanes: that uuarth thuo all mid uuordon godas

fasto bifangan endi gifrumid after thiu, huilic than liudscepi landes scoldi

45 uuidost giuualdan, eftho huar thiu uuerold scoldi aldar endon. En uuas iro thuo noh than firio barnun biforan, endi thiu fiui uuarun agangan: scolda thuo that sehsta saliglico cuman thuru craft godes endi Cristas giburd,

<sup>31</sup> adal ordfrumo 32 scriðan 38 thë 40 uuord# over. in o 48 gifrimid 45 uuerold aldar endon scoldi

philo...eorum de quibus eruditus est verborum promittitur veritas exprimenda, scilicet ut quo quid ordine de domino vel a domino gestum dictumve sit agnoscere queat. 37—43. Int. I. J. 1, 1. In principio erat verbum...et deus erat verbum. 1, 3. Omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nibil quod factum est. 45—53. Ale. su J. 2, 6. Vasa sex... corda sunt devota sanctorum, quorum perfectio vitae et fidei ad exemplum recte credendi et vivendi proposita est generi humano per sex saeculi labentis aetates... Sexta inchoante saeculi aetate dominus in carne apparens... Ecce hydria sexta ad abluenda contagia peccati, ad portanda vitae gaudia mundiorem ceteris adstruens undam:

15

20

3,1

helandero best, helagas gestes an thesan middilgard managon te helpun, firio barnon ti frumon uuid fiundo nith, unid dernero dualm. Than habda thuo drohtin god Romano liudeon farliuuan rikeo mesta:

- 5 habda them heriscipie herta gisterkid, that sia habdon bithuungana thiedo gihuilica, habdun fan Rumuburg (6<sup>b</sup>) riki giuunnan helmgitrosteon: saton iro heritogon an lando gihuem, habdun liudeo giuuald
- 30 allon elitheodon. Erodes uuas an Hierusalem ober that Indeono folc gicoran te kuninge, so ina thie keser tharod fon Rumuburg riki thiodan satta undar that gisithi. Hie ni uuas thoh mid sibbeon bifang
- 65 auaron Israheles ediligiburdi, cuman fon iro muosle, neuan that hie thuru thes kesures thanc fan Rumuburg riki habda, that im unarun so giboriga hildiscalcos, auaron Israheles elleanruoua.
- 70 suitho unuuanda uuini, than lang hie giuuald ehta Erodes thes rikeas endi radburdeon giheld Iudeono liudi. Than uuas thar en gigamalod mann, that uuas fruod gomo, habda ferehtan hugi, unas fan them liudeon Leuias cunnes,

'5 Iacobas suneas, guodero thiedo:

<sup>59</sup> liudo 62 te aus o corr. kuninge: 66 muosle 71 radbura ..... liudi, raum für etwa 8 buchetaben freigelassen 75 sumeas

<sup>53-60.</sup> Hrab. su Mt. 2, 1. Itaque .. Caesar Augustus ordinatione totum orbem terrarum ab oriente in occidentem, a septentrione in idiem ac per totum oceani circulum omnes gentes una pace compo-; und weiter: Illud quoque quod Augustus legiones suas ad tutamen s terrarum distribuisset significat quod ... 61-76. Tat. II. L. 1, 5. t in diebus Herodis regis Iudeae (Beda zu L. 1, 5. Tempus quoque Hes alienigenae videlicet regis etiam ipsum dominico attestatur adven-...; (Hyrcano) ab Herode . . interempto Iudeae regnum ipsi Herodi u Caesaris Augusti traditur gubernandum) quidam sacerdos nomine barias de vice Abia (dazu vgl. die ausführungen bei Beda zu L. 1, 5 wegen v. 75 ebendaselbst; sacrosancta praecursoris domini nobilitas solum a parentibus, sed etiam a progenitoribus gloriosa descendit) xor illi de filiabus Aaron, et nomen eius Elisabeth.

Zacharias uuas hie hetan. That uuas so salig man, huand hie simblon gerno gode theonoda, uuarahta after is uuilleon; deda is uuib so selu — uuas iru gialdrod idis: ni (7°) muosta im erbiuuard

- 80 an iro iuguthedi gibithig uuerthan libdun im faruter laster, uuaruhtun lof goda, uuarun so gihoriga hebancuninge, diuridon usan drohtin: ni uueldun derbeas uuiht under mancunnie menes gifrummean,
- 85 ne saca ne sundea. Uuas im thoh an sorogon hugi, that sea erbiuuard egan ni muostun, ac uuarun im barno los. Than scolda hie gibod godes thar an Hierusalem, so oft so is gigengi gistuod, that ina torohtlico tidi gimanodun,
- 90 so scolda hie at them unihe unaldandes geld helag bihuereban, hebancuninges, godes iungerscepi: gern unas hie suitho that hie it thuru ferahtan hugi fremmean muosti.

#### H.

- Thuo unarth thin tid cuman the thar gitald habdun

  95 unisa man mid unordun, that scolda thena unih godas

  Zacharias bisehan. Thuo unarth thar gisamnod filo

  thar ti Hierusalem Indeo lindo,

  unerodes (7<sup>b</sup>) te them unihe, thar sea unaldand god

  suithe thinlico thiggean scoldun,
- 100 herron is huldi, that sea hebaucuning lethas alieti. Thea liudi stuodun unbi that helaga hus, endi gieng im thie gierodo\* man an thena uuih innan. That uuerod oder bed umbi thena alah utan Hebreo liudi,
- 105 huan er thie fruodo man gifrumid habdi

<sup>78</sup> æfter 81 uuaruhtun aus a corr. 82 giho<sup>ri</sup>ga 86 muostun 93 frē | mean muosti 99 thiulico aus u corr. 100 he: | ron, r ausradiert

<sup>76-79</sup>. L. 1, 6. Erant autem iusti ambo ante deum, incedentes in omnibus mandatis et iustificationibus dei sine querela. 79-87. L. 1, 7. Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo processissent in diebus suis. 87-96. L. 1, 8. Factum est autem cum

20

- 85 me saca ne sundea. Uuas im thoh an sorgun hugi, that sie erbiuuard egan ni mostun, ac uuarun im barno los. Than scolda he gibod godes 8,10 thar an Hierusalem, so oft so is gigengi gistod, that ina torhtlico tidi gimanodun,
- 90 so scolda he at them uuiha uualdandes geld helag bihuueruan, heuancuninges, godes iungarskepi: gern uuas he suido that he it thurh ferhtan hugi frummean mosti.

#### П.

- Tho unard thin tid cuman that thar gitald habdun

  95 nuisa man mid unordun, that scolda thana unih godes

  Zacharias bisehan. Tho unard thar gisamnod filu

  thar te Hierusalem Indeono lindio,

  nuerodes te them uniha, thar sie unaldand god

  sunido theolico thiggean scoldun,
- 100 herron is huldi, that sie heuancuning ledes aleti. Thea liudi stodun umbi that helaga hus, endi geng im the giherodo man an thana uuih innan. That uuerod othar bed umbi thana alah utan Ebreo liudi,
- 105 huuan er the frodo man gifrumid habdi

<sup>85</sup> Von bl. 2° sind in M die ersten zieben zeilen ganz uusradiert, von der achten zeile noch zum teil die worte zach ne und Uuss im 91 heunmit rasur aus b corr.

sacerdotio fungeretur in ordine vicis suae ante deum, L. 1, 9. secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut incensum poneret ingressus in templum domini. 101—6. L. 1, 10. Et omnis multitudo erat populi orans foris hora incensi.

- 135 that kind than it quami, quad that it Cristes gisith an thesero unidum unerold unerthan scoldi, is selbes (8b) sunies, endi quad that sea sniumo herod an is gibodscepe bethia quamin.
  - Zacharias thuo gimalda endi uuid selbas sprak
- 140 drehtines engil, endi im thero dadio bigan uundron thero uuordo: 'Huo mag that giuuerthan so' quathie, 'after an aldre? it is unc al ti lat so te giuuinnanne so thu midi thinon uuordon sprikis. Huand uuit habdun aldres er efno tuentig
- 145 unintro an uncro uneroldi, er than quami that unib ti mi; than nuarun unit nu atsamne atsibunta unintro gibenkeon endi gibeddeon, sithor ik sea mi te brudi gicos, so unit thes an uncro inguthi gigernean ni mahtun that unit erbinuard egan muostin,
- 150 fuodan an uncon flettea. Nu uuit sus gifruodot sind:
  habit unc eldi binoman elleandadi,
  that uuit sind an uncro siuni gislekit endi an unkon sidon lat,
  flesk is unc afallan, fel unsconi,
  is unca lud gilithan, lik gidrusinot,
- 155 sind unca andbari odarlicron, muod endi megincraft, so uuit iu so managan dag uuarun an thesaro (9°) uueroldi: so mi thes uundur thunkit hui it so giuuerthan mugi so thu mid thinon uuordon sprikis.'

#### Ш.

Thuo unard that hebancuning as bodon harm an is muode, 160 that hie is giunerkes so undran scolda endi that ni unelda gihuggean, that ina mahti helag god so alaiungan so hie fan erist unas selbo giunirkean, ef hie so uneldi. Scerida im thuo te unitie that hie ni mohta enig unord gisprekean,

165 gimahlean mid is mudu, 'er than thi magu uuirdit

<sup>39</sup> selba | 50 fuodan, u 2 hand? 59 harm 62 hie

<sup>39 - 58.</sup> L. 1, 18. Et dixit Zacharias ad angelum: 'Unde hoc

4.1

10

unaldandes unilleon. So he tho thana uniroc drog ald aftar them alaha endi umbi thana altari geng mid is rocfatun rikiun thionon:

- fremida ferbilico fraon sines,
- O godes iungarskepi gerno suuido
  mid hluttru hugi, (2<sup>b</sup>) so man herron scal
  gerno fulgangan --: grurios quamum imu,
  egison an them alahe: he gisah thar aftar thiu enan
  engil godes

as them uniha innan, the sprac im mid is unordun to,

15 het that frod gumo forht ni unari,

het that he im mi andredi: 'Thina dadi sind' quad he,

'unaldanda unerde endi thin unord so self,

thin thionost is im an thanke, that thu sulica githaht

an is enes craft. Ic is engil bium,

Gabriel bium ic hetan, the gio for goda standu

anduuard for them alouualdon, ne si that he me an is

arundi huarod

haues

sendean unillea. Nu hiet he me an thesan sid faran, hiet that ic thi thoh gicuddi, that thi kind giboran fon thinera alderu idis odan scoldi

- > uuerdan an thesero uueroldi, uuordun spahi.

  That ni scal an is liua gio lides anbitan,
  uuines an is uueroldi: so habed im uurdgiscapu
  metod gimarcod endi maht godes.
- Het that ic thi thoh sagdi that it scoldi gisid unesan

  No heuancuninges, het that git it heldin unel,
  tuhin thurh treuna, quad that he im tiras so filu
  an godes rikea forgenan uneldi.
  He quad that the godo gumo Iohannes te namon

He quad that the godo gumo Iohannes te namon hebbean scoldi, gibod that git it hetin so,

<sup>111</sup> von bl. 2<sup>b</sup> sind die ersten vier zeilen, bis v. 116 incl., ausradiert, so dass nur das oben cursiv gesetzte unlesbar ist.

zare. 23-25. L. 1, 13. Et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium. -38. L. 1, 15. Et vinum et siceram non bibet, L. 1, 17. et ipse scedet aute illum in spiritu et virtute Heliae. L. 1, 15. Erit enim nus coram domino, L. 1, 13. et vocabis nomen eius Iohannem.

- 135 that kind than it quami, quad that it Cristes gisith an thesero unidun unerold unerthan scoldi, is selbes (8<sup>b</sup>) sunies, endi quad that sea sniumo herod an is gibodscepe bethia quamin.'
  - Zacharias thuo gimalda endi uuid selban sprak
- 140 drehtines engil, endi im thero dadio bigan uundron thero uuordo: 'Huo mag that giuuerthan so' quathie, 'after an aldre? it is unc al ti lat so te giuuinnanne so thu midi thinon uuordon sprikis. Huand uuit habdun aldres er efno tuentig
- 145 unintro an uncro uneroldi, er than quami that\* unib ti mi; than nuarun unit nu atsamne atsibunta unintro gibenkeon endi gibeddeon, sithor ik sea mi te brudi gicos, so unit thes an uncro inguthi gigernean ni mahtun that unit erbiunard egan muostin,
- 150 fuodan an uncon flettea. Nu uuit sus gifruodot sind:
  habit unc eldi binoman elleandadi,
  that uuit sind an uncro siuni gislekit endi an unkon sidon lat,
  flesk is unc afallan, fel unsconi,
  is unca lud gilithan, lik gidrusinot,
- 155 sind unca andbari odarlicron,
  muod endi megincraft, so uuit iu so managan dag
  uuarun an thesaro (9°) uueroldi: so mi thes uundur thunkit
  hui it so giuuerthan mugi so thu mid thinon uuordon sprikis.'

#### III.

Thuo unard that hebancuning as bodon harm an is muode, 160 that hie is giunerkes so undran scolda endi that ni unelda gihuggean, that ina mahti helag god so alaiungan so hie fan erist unas selbo giunirkean, ef hie so uneldi. Scerida im thuo te unitie that hie ni mohta enig unord gisprekean,

165 gimahlean mid is mudu, 'er than thi magu uuirdit

<sup>39</sup> selba | 50 fuodan, u 2 hand? 59 harm 62 hie

<sup>39 - 58.</sup> L. 1, 18. Et dixit Zacharias ad angelum: 'Unde hoc

20

5.1

5

15

- that kind than it quami, quad that it Kristes gisid an thesaro unidun unerold unerdan scoldi, is selbes sunies, endi quad that sie sliumo herod an is bodskepi bede quamin.'
- Zacharias tho gimahalda endi uuid selban sprac
- drohtines engil, endi im thero dadeo bigan uundron thero uuordo: 'Huuo mag that giuuerdan so' quad he, 'aftar an aldre? it is unc al te lat so te giuuinnanne so thu mid thinun uuordun gisprikis. Huuanda uuit (3°) habdun aldres er efno tuentig
- 145 unintro an uncro uneroldi, er than quami thit unif te mi; than unarun unit nu atsamna antsibunta unintro gibenkeon endi gibeddeon, sidor ic sie mi te brudi gecos, so unit thes an uncro ingudi gigirnan ni mohtun that unit erbiunard egan mostin,
- fodean an uncun flettea. Nu unit sus gifrodod sint:
  habad unc eldi binoman elleandadi,
  that unit sint an uncro siuni gislekit endi an uncun sidun lat,
  flesk is unc antfallan, fel unsconi,
  is unca lud giliden, lik gitrusnod,
- sind unca andbari odarlicaron,
  mod endi megincraft, so uuit giu so managan dag
  uuarun an thesero uueroldi: so mi thes uundar thunkit 10
  huuo it so giuuerdan mugi so thu mid thinun uuordun gisprikis.'

#### Ш.

The nuard that heuencuninges bodon harm an is mode, 160 that he is giunerkes so unndren scolda endi that ni unelda gihuggean, that ina mahta helag god so alaiungan so he fon erist unas selbo giunirkean, of he so uneldi.

Skerida im the te unitea that he ni mahte enig unord sprekan,

165 gimahlien mid is mudu, 'er than thi magu unirdid

sciam? Ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis.' 59-70. L. 1, 20. 'Et ecce eris tacens et non poteris loqui usque in diem quo haec fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quae implebuntur in tempore suo.'

fan thinero aldero idis erl afuodit, kindiung giboran kunneas guodes, uuanom te thesaro uueroldi. Than scalt thu eft uuord sprekan, hebbean thinera stemna giuuald: ni tharft thu stum uuesan

- 170 langron huila.' Thuo unarth it san gilestid so, giunordan te unaron so thar an them unihe gisprak engil thes alounaldon: unart ald gumo spraka bilosid, thuoh hie spahan hugi bari an is briostun. Bidun allan dag
- 175 that unerod for them unihe endi unndrodun alla bihui bie (9<sup>b</sup>) thar so lango lofsalig man, suitho fruod gumo frahon sinan theonon thorfti, so thar er enig thegno ni deda, than sea thar an them unihe unaldandes geld
- 180 folmon frumidun. Thuo quam fruod gumo ut fan them alahe: erlos thrungun nahor mikilu: uuas im niud mikil huat hie im suodlicas seggean uueldi, uuisan te uuarun. Hie ne mohta thuo enig uuord gisprecan,
- giseggean them gisithea, neuan that hie met is suidron hand unisda them uneroda, that sea uses unaldandes lera lestin. Thia liudi farstuodun that hie thar habda gegnungo godcundeas huat forseunan selbo, thoh hie is ni mohti giseggean uniht,
- 190 giuuisean te uuaron. Thuo habda hie usas uualdandes geld gilestid, all so is gigengi uuas gimarcod mid mannon. Thuo uuard san after thiu maht godes gicuthid is craft mikil: uuarth thiu quena ocan, idis an iru eldi: scolda im erbiuuard
- 195 suitho godcund gomo gibidi uuerthan, barn an burgeon. (10°) Bed after thiu that uuib uurdigiscapo. Scred thie uuintar forth,

<sup>66</sup> a: fuodit, r ausradiert 71 uui<sup>h</sup>æ 74 bar<sup>i</sup> an 86 uses auf rasur, für a? 9 uuas aus a 93 mik 96 bu<sup>r</sup>geon

<sup>74—80.</sup> L. 1, 21. Et erat plebs expectans Zachariam, et mirabantur quod tardaret ipse in templo. 80—90. L. 1, 22. Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis et permansit mutus. 90—92. L. 1, 33. Et

Fon thinero aldero idis erl afodit, Exindiung giboran cunnies godes, Luanum te thesero uneroldi. Than scalt thu eft unord sprekan, hebbean thinaro stemna giunald: ni tharft thu stum uuesan lengron huila.' The unard it san gilestid so, giuuordan te uuaron so thar an them uuiha gisprak 20 engil thes alouualdon: unard ald gumo spraca bilosit, thoh he spahan hugi bari an is breostun. Bidun allan dag 75 that nucrod for them nuiha endi nundrodun alla bihuui he thar so lango lofsalig man, suuido frod gumo fraon sinun thionon thorfti, so thar er enig thegno ni deda, than sie (3<sup>b</sup>) thar at them uuiha uualdandes geld 6,1 80 folmon frumidun. The quam fred gume ut fon them alaha: erlos thrungun nahor mikilu: uuas im niud mikil huat he im sodlikes seggean uueldi, uuisean te uuaron. He ni mohta tho enig uuord sprecan, 85 giseggean them gisidea, butan that he mid is suidron hand s uuisda them uueroda, that sie uses uualdandes lera lestin. Thea liudi forstodun that he thar habda gegnungo godcundes huat forsehen selbo, thoh he is ni mahti giseggean uuiht, 190 giuuisean te uuaron. Tho habda he uses uualdandes geld gilestid, al so is gigengi uuas gimarcod mid mannun. The uuard san aftar thiu maht godes 10 gicudid is craft mikil: unard thin quan ocan, idis an ira eldiu: scolda im erbinuard 195 suido godcund gumo gibidig uuerdan, barn an burgun. Bed aftar thiu

188 there

that unif nurdigiscapu. Skred the unintar ford,

factum est, ut impleti sunt dies officii eius, abiit in domum suam. 92—96. L. 1, 24. Post hos autem dies concepit Elisabeth uxor eius. 96—99. Tat. IV. L. 1, 57. Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium suum.

E. Sievers, Heliand.

gieng thes iares gital. Iohannes quam an liudeo lioht: lik uuas im sconi,

- 200 uuas im fell fagar, fahs endi naglos, uuangun uuaren im uulitiga. Thuo forun thar uuisa man snella tesamne, thia suasostun mest: uundrodun thes giuuirkes, bihiu ii io mahti giuuerthan so that under so aldon tuem odan uurdi
- 205 barn an giburdeon, ni uuari that it gibod godes selbes uuari: ansuobun sia garao that it elcor so uuanlik uuerthan ni mahti.

  Thuo sprac thar en gifruodit man, thie so filo consta uuisaro uuordo habda giuuit mikil —,
- 210 fragoda niudlico huat is namo scoldi uuesan an thesaro uueroldi: 'mi thunkit an is uuisu gilik iac an is gibarie that hie si betera than uui, so ik uuaniu that ina us gegnungo god fan himile selbo sendi.' Thuo sprac san after thiu
- 215 muodor thes kindes, thiu thena magu habda that barn an iro barme: 'Hier quam gibod godes' quat siu, 'fernun iara formon uuordu, gibod that hie Iohannes (10°) bi godes lerun hetan scoldi. That ik an minon hugie ni godar
- 220 uuendan mid uuihti, ef ik es giuualdan muot.'

  Thuo sprac en gelhert man, thie iru gaduling uuas:
  'Ni hiet er giouuiht so' quathie, 'adalboranes
  uses kunneas eftho cnuosles. Uuita kiesan im oderna
  niudsamana namon: hie niote ef hie moti.'
- Thuo sprac eft thie fruodo man, thie thar consta filo mahlean:
  'Ni gibu ik that ti rada' quathie, 'rinco nigenon,
  that his unord godas unendan biginne;
  ac unit \* es thiena fader fragon, thie thar so gifruodot sitit,
  unis an is uinseli: thoh hie ni mugi enig unord gisprekan,

<sup>201</sup> uuarin 10 miudlico auf rasur für m 14 sebo - 24 note

<sup>201—14.</sup> L. 1, 58. Et audierunt vicini et cognati eius quia magnificavit dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei,
L. 1, 66. dicentes: 'Quid putas puer iste erit?' Etenim manus domini
erat cum illo. L. 1, 59. Et factum est in die octava, venerunt circum-

20.

geng thes geres gital. Iohannes quam an liudeo lioht: lik uuas im sconi,

200 uuas im fel fagar, fahs endi naglos, uuangun uuarun im uulitige. Tho forun thar uuise man snelle tesamne, thea suasostun mest:

uundrodun thes uuerkes, bihui it gio mahti giuuerdan so that undar so aldun tuem odan uurdi

- 205 barn an burgun\*, ni uuari that it gibod godes selbes uuari: afsuobun sie garo that it elcor so uuanlic uuerdan ni mahti.

  Tho sprak thar en gifrodot man, the so filo consta uuisaro uuordo habde giunit mikil —,
- 210 fragode niutlico huuat is namo scoldi unesan an thesaro uneroldi: 'mi thunkid an is unisu gilic iac an is gibarea that he si betara than uni, so ic unani that ina us gegnungo god fon himila selbo sendi.' Tho sprac san aftar thiu
- 215 (4°) modar thes kindes, thiu thana magu habda 7,1 that barn an ire barme: 'Her quam gibod godes' quad siu, fernun gere furmon uuordu, gibod that he Iohannes bi godes lerun hetan scoldi. That ic an minumu hugi ni gidar
- 220 unendean mid unihti, of ic is giunaldan mot.'

  Tho sprac en gelhert man, the ira gaduling unas:

  'Ne het er giouniht so' quad he, 'adalboranes uses cunnies eftho cnosles. Unita kiasan im odrana niudsamna namon: he niate of he moti.'
- Tho sprac eft the frodo man, the thar consta filo mahlian:
  'Ni gibu ic that te rade' quad he, 'rinco negenun,
  that he unord godes unendean biginna;
  ac unita is thana fader fragon, the thar so gifrodod sitit, 10
  unis an is uninseli: thoh he ni mugi enig unord sprecan,

<sup>201</sup> uulitige 4 uundar tuém 28 tharod

cidere puerum, et vocabant eum nomine patris eius Zachariam. 14—20. L. 1, 60. Et respondens mater eius dixit: 'Nequaquam, sed vocabitur Iohannes.' 21—24. L. 1, 61. Et dixerunt ad illam: 'Quia nemo est in cognatione tua qui vocetur hoc nomine.' 25—31. L. 1, 62. Innuebant autem patri eius, quem vellet vocari eum.

1.,

- 230 thoh mag hie bi buokstabon brief giuuirkean, namon giscriban.' Thuo hie nahor gieng, lagda im ena buok an baram endi bad gerno uuritan uuislico uuordgimerkion huat sia that helaga barn hetan scoldin.
- 235 Thuo nam hie thia buok an hand endi an is huge thahta suitho gerno te goda: Iohannes namon uuislico giuuret endi oc after mid is uuordu gisprak (11°) suitho spahlico: habda im eft es spraka giuuald, giuuitties endi uuisu: that uuiti uuas thuo agangan,
- 240 hard haramscara, thea im helag god
  mahtig macoda, that hie † an is modsebon
  godes ni forgati than hie im eft sandi is iungron tuo.

### Ш.

Thuo ni uuas lang after thiu, ne it all so gilestid uuard so hie mancunnea managa huila

- 245 god almahti forgeban habda,
  that hie is himilisk barn herod ti uueroldi,
  is selbes suno sendean uuolda,
  te thiu that hie hier alosdi al liudstamna,
  uuerod fon uuitie. † Uuarth is uuisbodo
- 250 an Galilealand Gabriel cuman, engil thes aluualdan, thar hie ena idis uuissa, munilica magat: Maria uuas siu hetan, uuas iro thiorna githigan. Sia en thegan habda Ioseph gimahlid, guodes cunneas man,
- 255 this Dauides dohtor: that unas so diurlic unib, idis andheti. Thar six the engil godes an Nazarethburg bi namen selbo gruotta geginunardi endi six fan gode quedda: 'Hel unis thu, Maria' quathie, thu bist thinon herron lief,
- Hel unis thu, Maria quathie, thu bist thinon herron lief 260 unaldandi unirdig, (11<sup>b</sup>) huand thu giunit habis,

<sup>32</sup> gerno bad 42 is übergeschr. 57 a 60 habis übergeschrieben

<sup>31 — 38.</sup> L. 1, 63. Et postulans pugillarem scripsit dicens: 'Iohannes est nomen eius'. Et mirati sunt universi. 38 — 39. L. 1, 64. Apertum est autem ilico os eius et lingua eius, et loquebatur benedicens deum. 49 — 56. Tat. III. L. 1, 26. In mense autem sexto missus est angelus

8,1

5

- thoh mag he bi bocstabon bref geuuirkean, namon giscriban.' Tho he nahor geng, legda im ena boc an barm endi bad gerno uuritan uuislico uuordgimerkiun huat sie that helaga barn hetan scoldin.
  - Tho nam he thin bok an hand endi an is hugi thatte 15 suido gerno te gode: Iohannes namon unislico giuuret endi oc aftar mid is unordu gisprac suido spahlico: habda im eft is spraca giunald, giunitteas endi unisun: that uniti unas tho agangan,
    - 240 hard harmscare, the im helag god
      mahtig macode, that he eft an is modsebon
      godes ni forgati, than he im eft sendi is iungron to. 20

#### Ш.

Tho ni uuas lang aftar thiu, ne it al so gilestid uuard so he mancunnea managa huila

- 245 god alomahtig forgeben habda,
  that he is himilisc barn herod te uueroldi,
  is selbes sunu sendean uueldi,
  te thiu that he her alosdi alla liudstemnia,
  uuerod fon uuitea. (4<sup>b</sup>) Tho uuard is uuisbodo
- 250 an Galilealand Gabriel cuman, engil thes alounaldon, that he ene idis unisse, munilica magad: Maria unas sin heten, unas iru thiorna githigan. Sea en thegan habda loseph gimahlit, godes cunnies man,
- 255 thea Dauides dohter: that nuas so diurlic nuif, idis antheti. Thar sie the engil godes an Nazarethburg bi namon selbo grotte geginnuarde endi sie fon gode quedda: 'Hel nuis thu, Maria' quad he, 'thu bist thinun herron liof, 260 nualdande nuirdig, hunand thu ginnit habes,

<sup>47</sup> sendean auf rasur

Gabriel a deo in civitatem Galileae cui nomen Nazareth 1, 27. ad virginem desponsatam viro cui nomen erat loseph, de domo David, et nomen virginis Maria. 56 — 62. L. 1, 28. Et ingressus angelus ad eam dixit: 'Have gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus!'

idis enstio ful. Thu scealt furi allon uuesan uuibon giuuihid. Ni habi thu uuekean hugi, ni forohti thu thinon ferahe: ni quam ik thi te enigon freson herod,

ne dragu ik eni drugi thing. Thu scalt uses drihtnes uuesan 265 modor mid mannon, endi scalt thena magu fuodean thes hohen himilcuninges suno. Thie scal Heland te naman egan mid eldion. †Endi ni cumid, thes uuiden rikies giuuand thes hie giuualdan scal, mari thiodan.' Thuo sprak im eft thiu magat angegin

270 unid then engel godes idiseo sconiost, ellero unido unlitigost: 'Huo mag that giunerthan so' quat siu, 'that ik magu fuodie? Ne ik gio mannes ni unarth unis an minero uneroldi.' Thuo habda eft is unord garo engil thes aluualden thero idisi tegegnes:

275 'An thi scal helag gest fan hebanuuange cuman thuru craft godes. Thanan scal thi kind odan uuerthan an thesaro uueroldi. Uualdandes craft scal thi fan them hohoston hebancuninge scadoian mid scimon. (12°) Ni uuarth sconera giburd,

ni so mari mid mannon, huand siu cumit thuru maht godes an thesan uuidun uuerold.' Thuo uuarth † thes uuibes hugi after them arundie all gihuorban an godes uuilleon. 'Thanu ik hier garu standu' quat siu, 'te sulicon ambahtscipie so he mi egan uuili.

Thiuua biun ik thiedgodes. Nu ik thes thinges gitruon: uuerthe mi after thinon uuordon all so is uuilleo si, herren mines. Nis mi hugi tuifii, ne uuord ne uuisa.' So gifragn ik that that uuib antfieng that godes arunde gerno suitho

290 mid leohtu hugi endi mid gilobon guodon

66 hohem 68 giuna:d, l aueradiert 90 lobon

<sup>62-64.</sup> L.1, 30. Et ait angelus ei: 'Ne timeas, Maria, invenisti enim gratiam apud deum. 64-69. L.1, 31. Ecce concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius Iesuff. 1, 32. Hic erit magnus, et filius altissimi vocabitur..., 1, 33. et regni eius non eric finis.' 69-73. L.1, 34. Dixit autem Maria ad angelum: 'Quomodo fiet istud?

15

20

26

idis enstio fol. Thu scalt for allun uuesan nuibun giunihit. Ne habe thu nuecan hugi, ne forhti thu thinun ferhe: ne quam ic thi te enigun freson herod,

ne dragu ic enig drugi thing. Thu scalt uses drohtines uuesan modar mid mannun endi scalt thana magu fodean thes hohon hebancuningest. The scal Heliand te namon egan mid eldiun. Neo endi ni kumid thes unidon rikeas the he giunaldon scal, mari theodan.' Tho sprac im est thiu magad angegin 27 unid than engil godes idiso sconiost, allaro unibo unlitigost: 'Huo mag that giunerden so' quad siu, 'that ic magu fodie? Ne ic gio mannes ni uuard uuis an minera uueroldi.' Tho habde eft is uuord garu engil thes alouualdon thero idisiu tegegnes: S 'An thi scal helag gest fon hebanuuange

cuman thurh craft godes. Thanan scal thi kind odan uuerdan an thesaro uueroldi. Uualdandes craft scal thi fon them hohoston hebancuninge scadouuan mid skimon. Ni uuard sconiera giburd, ne so mari mid mannun, huand siu kumid thurh maht godes an these unidon unerold.' (5°) Tho unard eft thes unibes hugi 9,1 aftar them arundie al gihuorben an godes unilleon. 'Than ic her garu standu' quad siu, 'te sulicun ambahtskepi so he mi egan uuili.

285 Thiu bium ic theotgodes. Nu ik theses thinges gitruon: uuerde mi aftar thinun uuordun al so is uuilleo si, herron mines. Nis mi hugi tuifli, ne unord ne unisa.' So gifragn ik that that unif antfeng that godes arundi gerno suido

290 mid leohtu hugi endi mid gilobon godun

<sup>76</sup> than 62 giuuihit auf rasur 71 vor quad hat M noch quad so 83 thanc

quonism virum non cognosco.' 73-81. L. 1, 35. Et respondens angelus dixit ei: 'Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbrabit te; ideoque et quod nascetur sanctum vocabitur filius dei.' 81 — 88. L. 1, 38. Dixit autem Maria: 'Ecce ancilla domini, fiat mihi secundum verbum tuum.'

endi mid hluttron treuuon. Uuarth thuo thie helago ge that barn on iru buosme; endi siu an iro brioston forst iac an iro sebon selbo, sagda them siu uuelda that sea habda giocana thes alouualden craft helag fan himila. Thuo uuarth hugi Iosepes, is muod giuuorrid, thie im er thia magat habda thia idis andhetia, adalcnuosles uuib giboht im ti brudi: hie afsuof that (12b) that hadda barn under iru: ni uuanda thes mid uuihti [neua] that iru that uuib hab giuuardot so uuarlico: ni uuisse hie uualdandes thuo no blithi gibodscipi. Ni uualda sia im te brudi thuo halon im ti hiuuon, ac began im thuo an is hugie thenkes huo hie sia thuo\* farlieti, so iru thar ni uurdi lethes wa odan arbedies. Ne uuelda sia after thiu meldon for menigi: andried that sea manno barn libu binamin. So uuas than thero liudeo thau thuru then aldon eu, Ebreo folces, so huilik so thar an unreht idis gihiuuada, that siu simla thena bedscepi buggean scolda fri mid iru ferahu. Ni uuas gio thiu fehmea so guothat siu gio mid them liudion leng libbean muosti, unesan under them unerode. Thuo bigan im the uniso manual suitho guod gumo Ioseph an is muode thenkean thero thingo, huo hie thea thiornun tho listion forlieti. Thuo ni uuas lang ti thiu that im thar an drome quam drohtines engil, hebancuninges bodo, (13°) endi hiet sia ina haldan uuel, minneon sia an is muode: 'Ni uuis thu' quathie, 'Mariun uureth, thiornun thinero — siu is githungan uuib ni forhugi thu sia ti hardo; thu scait sea haldan uuel,

91 brioston | stuod 300 giu<sup>u</sup>ardot 11 m<sup>u</sup>osti corr. 2. h. 20 ti<sup>h</sup>ardo

<sup>91—92.</sup> Tat. V. Mt. 1, 18 ... inventa est in utero habens de spisancto. 95—305. Mt. 1, 19. Joseph autem vir eius, cum esset et nollet eam tradere, voluit occulté dimittere eam. 12—25. ... 20. Haec autem eo cogitante, ecce angelus domini apparuit ei

endi mid hluttrun treuun. Uuard† the helago gest, that barn an ira bosma; endi siu an ira breostun forstod iac an ire sebon selbo, sagda them siu uuelda that sie habde giocana thes alouvaldon craft

295 helag fon himile. Tho unard hugi Iosepes, is mod gidrobid, the im er thea magad habda thea idis anthettea, adalcnosles unif giboht im te brudiu: he afsof that sin habda barn undar iru:

ni uuanda thes mid uuihti that iru that uuif habdi
300 giuuardod so uuarlico: ni uuisse he uualdandes tho noh
blidi gibodskepi. Ni uuelde sie im te brudiu tho
halon im te hiuuon, ac bigan im tho an is hugi thenkean
huo he sie so forleti so iru thar ni uurdi ledes uuiht
odan arbides. Ni uuelda sie aftar thiu

305 meldon for menigi: antdred that sie manno barn libu binamin. So uuas than thero liudeo thau thurh then aldon eu, Ebreo folkes, so huilik so thar an unreht idis gihiuuida, that siu simbla thana bedskepi buggean scolda

310 fri mid ira ferhu. Ni nuas gio thiu femea so god that siu io mid them liudiun leng libbien mosti, unesan undar them uneroda. †Bigan im the uniso man, suido god gumo Ioseph an is moda thenkean thero thingo, huo he thea (5<sup>b</sup>) thiornun tho

315 listiun forleti. Tho ni uuas lang te thiu that im thar an droma quam drohtines engil, hebancuninges bodo, endi het sie ina haldan uuel, minnion sie an is mode: 'Ni uuis thu' quad he, 'Mariun uured,

thiornun thinaro — siu is githuungan uuif — 320 ne forhugi thu sie te hardo; thu scalt sie haldan uuel,

10

15

20

10,1

<sup>95</sup> hugi Iosepes, das erste i auf rasur (für e?), das zweite scheint nachgetragen zu sein 99 uuande 2. hand uuarolico 2. hand. 1 uuelde sie imo 2. hand brudiu ausradiert 2 imo 2. hand 12 man 2. hand

dicens: 'Ioseph fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam; quod enim in ea natum est, de spiritu sancto est.

unardon iro an thesaro uneroldi. Lesti thu inca uninitrenua forth so thu dadi, endi hald inkan friunscepi unel. Ni lat thu sia thi thiu lethrun, thoh siu under iru lithion egi barn an iro buosme. It cumit thuru gibod godes,

- 325 helages gestes fan hebanuuange:
- that is Iesus Crist, godes egan barn,
  uualdandes suno. Thu scalt sea uuel haldan,
  helaglico. Ni lat thu thi thinan hugi tuiflan,
  merrean thina muodgithaht.' Thuo uuarth eft thes mannes hugi
- 330 giuuendid after them uuordon, that hie im te them uuibe ginam, te thera magat minnea: antkenda maht godes, uualdandes gibod. Uuas im uuillo mikil that hie sia so helaglico haldan muosti: bisorogoda sea an is gietha, endi sea so subro druog
- 335 all te huldi godes helagna (13°) gest,
  guodlicon gumon, antthat sia godes giscapu
  mahtig gimanodan, that sia† an manno lioht
  allero barno betst bringian scolda.

#### V.

- Thuo unarth fan Rumuburg rikeas mannes

  340 ober alla thesa irminthiod Octanianes
  ban endi bodscepi ober thia is bredun giunald
  kuman fan them kesure cuningo gihuilicon,
  hemsittendion, so unido so is heritogon
  obar all that landscepi liudio giunieldon.
- Hiet man that all this elilendiun man iro vocil suchtin, helithos iro handmahal angegin iro herren bodon, quami te them cnuosla gihue thanan hie cunneas uuas, giboran fan them burgion. That gibod uuarth gilestid ober thesa uuidun uuerold. Uuerod samnode
- 350 to allero burgo gihuem. Forun thia bodon obar all thia fan them kesure cumana uuarun,

<sup>21</sup> lesti aus i corr.? 26 ihs 30 giuuend | uuordon 38 ha/dan auf rasur für b 34 githa duog 39 uuarth übergeschrieben (2. hand?)
46 elithos

<sup>26-27.</sup> Mt. 1, 21. Pariet autem filium, et vocabis nomen eius Iesum . . . 29-38. Mt. 1, 34. Exsurgens autem loseph a somno fecit sicut praecepit ei angelus domini et accepit coniugem suam, 1, 25. et

wardon ira an thesaro uneroldi. Lesti thu inca uninitrenua Ford so thu dadi, endi hald incan friundskepi uuel. Ne lat thu sie thi thiu ledaron, thoh siu undar ira lidon egi barn an ira bosma. It cumid thurh gibod godes, helages gestes fon hebanuuanga: > that is Iesu Krist, godes egan barn, 10 uualdandes sunu. Thu scalt sie uuel haldan, helaglico. Ne lat thu thi thinan hugi tuislien, merrean thina modgithaht.' The unard eft thes mannes hugi giuuendid aftar them uuordun, that he im te them uuiba genam, te thera magad minnea: antkenda maht godes, uualdandes gibod. Uuas im uuilleo mikil 15 that he sia so helaglico haldan mosti: bisorgoda sie an is gisidea, endi siu so subro drog al te huldi. godes helagna gest, godlican gumon, antthat sie godes giscapu mahtig gimanodun that siu ina an manno lioht allaro barno bezt brengean scolda.

## V.

- The unard fon Rumuburg rikes mannes 20 obar alla thesa irminthiod Octanianas ban endi bodskepi obar thea is bredon giuuald cuman fon them kesure cuningo gihuilicun, hemsitteandiun, so uuido so is heritogon obar al that landskepi liudio giuneldun. 345 Hiet man that alla thea elilendiun man iro odil (6°) sohtin, 11,1 helidos iro handmahal angegen iro herron bodon, quami te them cnosla gihue thanan he cunneas uuas, giboran fon them burgiun. That gibod unard gilestid obar thesa uuidon uuerold. Uuerod samnoda 350 te allaro burgeo gihuuem. Forun thea bodon obar all 5 thea fon them kesura cumana uuarun,
  - 43 heri- aus c corrigiert 44 liudi 51 kesura corr. in 0 2. hand

non cognovit eam, donec peperit filium suum primogenitum ... 39-50. L. 2, 1. Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. L. 2, 3. Et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem.

buokspaha uueros: + An brief scribun

suitho niudlico namono gihuilican,
ia land ia liudi, that im ni mahta alettian man
355 gumono sulica gambra so imo scolda geldan gihuie
helitho fan(14°) is hobde. Thuo giuuet im oc mid is hiuuiskie
loseph thie guodo, so it god mahtig

uualdand uuelda: suohta im thia uuanamon hem, thia burg an Bethlem, thar iro bethero uuas

360 thes helithes handmahal endi oc theru helagun thiernum,
Marium thera guodun. Thar uuas thes marien stuol
an erdagon adalcuninges

Dauides thes guoden, than lang thie hie thena drohscepi thar erl undar Ebreon egan muosta,

365 haldan hohgisetu. Sea uuarun is hiuuisces,
cuman fan is cnuosle, kunneas guodes
bethiu bi giburdion. Thar gifran ik that sia thiu
berehtun giscapu

Mariun gimanodun endi maht godes, that iro an them sithe suno odan uarth,

370 giboran an Bethlehem barno strangost, allero cuningo craftigost: cuman wearth thie mario mahtig on manno lioht, so is or managan dag bilithi uuarun endi bocno filo

giuuordan an thesaro uneroldi. Tho unas it all giuuarod so

375 so it er spaha man gisprokean (14<sup>b</sup>) haddun,

— thuru huilik odmuodi hie thit erthriki herod
thuru is selbes craft suokean uuelda,
managero mundboro. Thuo ina thiu moder nam,
biuand ina mid uuadi uuibo scoinosta,

380 fagaron fratohon endi ina mid iro folmon tuem

54 land atellian 57 thio 58 uuanamo 60 thieraum 61 marium 66 cnuosle corr.? 67 thu 73 uuarun 76 odmuodi

<sup>56-67.</sup> L. 2, 4. Ascendit autem et Joseph a Galilea de civitate Nazareth in Iudeam et in civitatem David, quae vocatur Bethleem, eo quod esset de domo et familia David, 2, 5. ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore praegnante. 67-70. L. 2, 6. Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret, 2, 7. et peperit filium suum primogenitum. 76-78. Beda zu L. 2, 4. Cuius nou praetereunter tanta tamque benigna est humilitas intuenda, qui non solum incarnari pro

bokspaha uneros, endi an bref scribun suido niudlico namono gibuilican, ia land ia liudi, that im ni mahti alettean man 5 gumono sulica gambra so im scolda gelden gihue helido fon is hobda. Tho giunet im oc mid is hiunisca Ioseph the godo so it god mahtig unaldand unelda: sohta im thin unanamon hem, 10 thea burg an Bethleem, thar iro beidero uuas O thes helides handmahal endi oc thera helagun thiornun, Mariun thera godun. Thar truas thes mareon stol an erdagun adalcuninges Davides thes godon, than langa the he thana druhtskepi thar erl undar Ebreon egan mosta, 5 haldan hobgisetu. . Siu uuarun is hiuuiscas, 15 cuman fon is cnosla, cunneas godes bediu bi giburdiun. Thar gifragn ic that sie thiu berhtun giscapu Mariun gimanodun endi maht godes, that iru an them sida sunu odan uuard, ightharmous property in the property of the pr allaro cuningo craftigost: cuman unard the mario mahtig an manno lioht, so is er managan dag 2Ò bilidi uuarun endi bogno filu giuuorden an thesero uueroldi. Tho uuas it all giuuarod so 5 so it er spaha man gisprocan habdun, thurh huilic odmodi he thit erdriki herod thurh is selbes craft sokean uuelda, · managaro mundboro. Tho ina thiu modar nam, biuuand ina mid uuadiu uuibo sconiost,

80 (6<sup>b</sup>) fagaron fratahun endi ina mid iro folmon tuuem 12,1

<sup>54</sup> man 2. hand 55 gelden 2. hand 63 langa auf rasur druht-d 65 sis aus u 2. hand 69 sida 2. hand 71 uuard 2. hand haddun 2. hand 78 - boro ::: | Tho ina auf rasur

is, sed et eo tempore dignatus sit incarnari quo ... ob nostri liberaem ipse servitio subderetur. 78-82. L. 2, 7 ... Et pannis eum
lvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in divero. Beda zu L. 2, 7. Qui totum mundum vario vestit ornatu pannis
sus involvitur ...; per quem omnia facta sunt manus pedesque cunis
ringitur ...; cui caelum sedes est. duri praesepis angustia continetur.

legda lieflico luttilna mann, that kind an ena cribbiun, thoh hie habdi craft godes, manno drohtin. Thar sat thiu muodor biforan, uuib uuacoiande, uuardoda selbo,

- 385 held that helaga barn: ni uuas iru hugi tuifli, thero magat iro muodsebo. Thuo uuarth managon cuth ober thesa uuidun uuerold, uuardos anfunden thia thar ehuscalcos ute uuarun uueros an uuahtu uuiggeo gomean,
- 390 fehes after felde: gisahun finistri an tue telatan an lufte, endi quam lioht godes uuanom thuru thiu uuolkan endi thia uuardos thar bifieng an them felde. Sia uuerdun an forohton tho thia man an iro muode: gisahun thar mahtigna
- 395 godes engil cuman, thie im tegegnes sprak, (15°) hiet that im this unardos uniht ni andriedin lethes fan them liohte: 'Ik scal iu' quathie, liebera thing suitho unarlico unilleon seggian, cuthian craft mikil: Nu ist Crist giboran
- 400 an thesaro selbun naht, salig barn godes, an thesaro Dauides burg, drohtin thie guodo. That is mendislo manno cunnies, allero firio fruma. Thar gi ina findan mugun an Bethleemburg barno rikost:
- 405 hebbeat that te tegne, that ik is gitellian mag unaron unordon, that hie thar binundan ligit that kind an enero cribbun, thoh hie si cuning obar all erdun endi himiles endi obar eldibarn, uneroldes unaldand.' Reht so hie thuo that unord gisprak, 410 so unarth thar engilo ti them enon unrim cuman,

<sup>84</sup> uuacoi:an<sup>d</sup> , n *radiert* 93- uuardun th:o 94 m<sup>u</sup>ode 405 he<sup>b</sup>beat thegne ik | tellian 9 u<sup>u</sup>ord

<sup>86-90.</sup> Tat. VI. L. 2, 8. Et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suam. 90-95. L. 2, 9. Et ecce angelus domini stetit iuxta illos, et claritas dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. 95-99. L. 2, 10. Et dixit illis angelus: 'Nolite timere. Ecce enim evangelizo vohis gaudium magnum quod erit omni populo, 99-404. L. 2, 11. quia natus est

15

20

legda lioflico luttilna man, that kind an ena cribbiun, thoh he habdi craft godes, manno drohtin. Thar sat thiu modar biforan, uuif uuacogeandi, uuardoda selbo,

- 385 held that helaga barn: ni uuas ira hugi tuuifli, thera magad ira modsebo. Tho uuard managun cud obar thesa uuidon uuerold, uuardos antfundun thea thar ehuscalcos uta uuarun uueros an uuahtu uuiggeo gomean,
- 390 fehas aftar felda: gisahun finistri an tuue telatan an lufte, endi quam lioht godes uuanum thurh thiu uuolcan endi thea uuardos thar bifeng an them felda. Sie uurdun an forhtun tho thea man an ira moda: gisahun thar mahtigna
- 395 godes engil cuman, the im tegegnes sprac, het that im thea unardos uniht ne antdredin ledes fon them liohta: 'Ic scal eu' quad he, 'liobora thing suido unarlico unilleon seggean, cudean craft mikil: Nu is Krist giboran
- an there selbun naht, salig barn godes, an thera Dauides burg, drohtin the godo.

  That is mendislo manno cunneas, allaro firiho fruma. Thar gi ina fidan mugun an Bethlemaburg barno rikiost:
- 405 hebbiad that te tecna, that ic eu gitellean mag unarun unordun, that he thar binundan ligid that kind an enera cribbiun, thoh he si cuning obar al erdun endi himiles endi obar eldeo barn, uneroldes unaldand.' Reht so he tho that unord gisprac, 410 so unard thar engilo te them enun unrim cuman,

<sup>407</sup> that auf rasur

vobis hodie salvator, qui est Christus dominus in civitate David. 5—9. L. 2, 12. Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio.' (vgl. auch zu 378 ff.). 9—24. L. 2, 13. Et subito factum est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium deum et dicentium: 2, 14. 'Gloria in altissimis deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.' 2, 15. Et factum est, ut discesserunt angeli in caelum, pastores loquebantur ad invicem: 'Transeamus usque in Bethleem et videamus hoc verbum quod factum est, quod dominus ostendit nobis.'

inimant in a series.

Annahur tim beingen mag. Time sie est te beisennunge

- in the series in the series of the contract of
- the ser united finite finance in a fericen transcription in a fericent transcription a ferice
- 425 मधोरक ब्रोजार: **मानक मेर मोनरे महोदी** जेकर क्ष्म क्ष्मीकर ऐस्क्र मुक्किकर **मानका**ले.

#### T

Redde in this engal product. A givenish constant redship, that see the in \* seedon to them grades between grades waitens.

- 436 endi finding san folio érodoir.

  Lindo herron. Sagina timo lai gode.

  unaldande mid iro mordan endi suido cuthdan

  obar thia berehum burg. kuilic im thar bolithi unarth
  fan hebanunange being gitogid
- 435 fagor an felde. That fri all biheld an iro hugisceftion helag thiorno, thiu magat (16°) an iru muode. so huat so siu gihorda thia man sprecan.

Fodda ina thuo fagaro frio sconiosia, thiu muodor thuru minnea managero drohtin,

440 helag himilisc barn. Helithos gispracun

<sup>21</sup> th'e 26 muostun 30 san auf raser 31 cor herron steht drohtin, durchstrichen 32 u<sup>a</sup>aldande cuthdin, c suf raser 33 blithi 84 git<sup>a</sup>igid 35 f'ri 40 himili<sup>2</sup>c, s jünger

<sup>24-35.</sup> L. 2, 16. Et venerunt tunc festinantes, et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio, 27-35. L. 2, 17. Viden-

10

15

helag heriskepi fon hebanuuanga, fagar folc godes, endi filu sprakun lofuuord manag liudeo herron.

- Afhobun the helagna sang, the sie eft te hebanuuanga
  41 5 uundun (7°) thurh thiu uuolean. Thea uuardes hordun 13,1
  huo thiu engile craft alemahtigna god
  suide uuerdlice uuordun leuedun:
  'Diurida si nu' quadun sie, 'drohtine selbun
  an them hohosten himile rikea,
- endi fridu an erdu firiho barnun,
  goduuilligun gumun, them the god antkennead
  thurh hluttran hugi.' Thea hirdios forstodun
  that sie mahtig thing gimanod habda,
  blidlic bodskepi: giuuitun im te Bethleem thanan
- 425 mahtes sidon; uuas im niud mikil
  that sie selbon Krist gisehan mostin.

#### VI.

Tabda im the engil godes al giuuisid
Torhun tecnun, that sie im to selbun

te them godes barne gangan mahtun,
endi fundun san folco drohtin,
liudeo herron. Sagdun tho lof goda,
uualdande mid iro uuordun endi uuido cuddun
obar thea berhtun burg, huilic im thar bilidi uuard
fon hebanuuanga helag gitogit,
fagar an felde. That fri al biheld
an ira hugiskeftiun helag thiorna,
thiu magad an ira mode, so huat so siu gihorda thea
mann sprecan.

Fodda ina tho fagaro friho scaniosta, thiu modar thurh minnea managaro drohtin, 440 helag himilisc barn. Helidos gispracun

tes autem cognoverunt de verbo quod dictum erat illis de puero hoc. L. 2, 20. Et reversi sunt pastores gloriticantes et laudantes deum in omnibus quae audierant et viderant, sicut dictum est ad illos. 35-37. L. 2, 19. Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo. 40-47. L. 2, 21. Et postquam consummati sunt dies octo ut circumcideretur puer, vocatum est nomen eius Iesus, quod vocatum est ab

- an them abtosen dage erlos managa, suitho glauua gumon mid thero godes thiornun, that hie Heland te namen hebbean scoldi, so it thie godes engil Gabriel gisprac
- 445 unarun unordun endi thiem uniba gibod bodo drohtines, thuo siu erist that barn antfieng unanom te thesaro uneroldi. Unas iru unilleo mikel that siu ina so helaglico haldan muosti, fullgieng im thuo so gerno. That iar furthor screa,
- 450 antthat that fridubarn godes finuartig habda dago endi nahto. Thuo scoldun sea thar ena dad frummean, that sia ina te Hierusalem forgeban scoldun unaldande te them unihe. Thuo unas iro unisa thann, there liudo landsido, that that ni muosta farlatan nigen
- 455 idis under Ebreon, ef iru odan uuarth suno afuodid, ne siu ina simla (16<sup>b</sup>) tharod te them godes uuihe forgeban scolda.

  Giuuitun im thuo thiu guoden tue, Ioseph endi Maria bethiu fan Bethleem: habdun that barn mid im,
- 460 helagna Crist, suchtum im hus godes
  an Hierusalem: thar scoldun sea is geld frummean
  unaldande an them unihe, unisa lestian
  Indeo folcas. Thar fundun sia enma guodon man
  aldan an them alahe, adalboranan,
- thie habda an them unihe so filo unintro endi sumaro gilibd an them leohta: oft unarahta hie thar lof gode mid hluttro hugiu; habda im helagna gest, saligan sebon; Simeon unas hie hetan.

  Im habda giunisid unaldandes craft
- 470 langa huila, that hie ni muosta er thit lioht ageban, uuendian af thesaro uueroldi, er than im thie uuillo gistuodi

<sup>52</sup> folgeban 60 suchtum 63 ena 65 end 67 hiugiu 70 hiula

angelo priusquam in utero conciperetur. 49—63. L. 2, 22. Et postquam impleti sunt dies purgationis eius secundum legem Moysi (Beds ess L. 2, 22. mulier ... immunda erit septem diebus iuxta dies separationis menstruae ... Ipsa vero trigiuta tribus diebus manebit in sanguine purificationis suae), tulerunt illum in Hierusalem ut sisterent eum deo. 63—68. L. 2, 25. Et ecce homo erat in Hierusalem, cui nomen Simon, et homo iste iustus et timoratus, expectaus consolationem Israel, et spiritus

an them ahtodon daga erlos managa, suido glauua gumon mid thera godes thiornun, that he Heleand te namen hebbean scoldi, so it the godes engil Gabriel gisprac

- 445 unaron unordun endi them unibe gibod bodo drohtines, tho sin erist that barn antfeng unanum te thesero uneroldi. Unas iru unilleo mikil that sin ina so helagna\* haldan mosti, fulgeng im tho so gerno. That ger furdor skred,
- 450 untthat that fridubarn godes fiartig habda dago endi nahto. The scoldun sie (7<sup>b</sup>) that cna dad frummean, 14,1, that sie ina te Hierusalem forgeban scoldun unaldanda te them uniha. So unas iro unisa than, there liudeo landsidu, that that ni mosta forlatan negen
- 455 idis undar Ebreon, ef iru at erist uuard sunu afodit, ne siu ina simbla tharot te them godes uuiha forgeban scolda.

  Giuuitun im tho thiu godun tuue, Ioseph endi Maria bediu fon Bethleem: habdun that barn mid im,
- 460 helagna Krist, sohtun im hus godes an Hierusalem: thar scoldun sie is geld frummean uualdanda at them uuiha, uuisa lestean Iudeo folkes. Thar fundun sea enna godan man aldan at them alaha, adalboranan,
- 465 the habda at them uuiha so filu uuintro endi sumaro gilibd an them liohta: oft uuarhta he thar lof goda mid hluttru hugi; habda im helagna gest, saliglican sebon; Simeon uuas he hetan.
  Im habda giuuisid uualdandas craft
- 470 langa huila, that he ni mosta er thit lioht ageban, uuendean af thesero uueroldi, er than im the uuilleo gistodi

<sup>60</sup> krist aus 1 corr. 62 f. uuisa — folkes auf rasur 65 thea

sanctus erat in eo. Dazu Beda zu L. 2, 27. Magna quidam domini potentia, sed non minor claret humilitas, ut qui caelo terraque non capitur, grandaevi hominis gestetur totus in ulnis. Sed et tropice accipit Simeon Christum veteranus infantem usuc. 69-73. L. 2, 26. Et responsum acceperat a spiritu sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum domini.

that hie selbon Crist gisehan muosti,
helagna hebancuning. Thuo wearth im is hugi suitho
blithi an is briceton, thuo hie gisah that barn [godes] cumanum

- almahtigen gode, thes hie ina mid is (17°) ogan gisallistic Gieng im thuo tegegnes endi ina gerno antieng ald mid is armon: all anthenda bocan endi bilithi endi oc that barn godes,
- 430 helagna hebancuning. 'Nu ik thi hier" scal' quathie, 'gerno biddean, nu ik sus gigamolod bion, that thu thinan holdan scale nu hinan huerban lates, an thinan fridu unaron faran, ther er mina furthron deductions of the state of the same of the
- 485 dago liobosta, that ik minan drohtin gisah, boldan herron, so mi gihetan unas langa heela. Thu bist lioht mikil allon elithiodon, tha er thes alounalden

craft ni antkendun. Thina cumi sindun

- 490 te duome endi ti diurthun, drohtin fro min, auaron Israeles, egenon folca, thinon liobon liodun.' Listion telda thuo thie alldo man an them alahe idis thero guodun, sagda suothlico, huo iro suno scolda
- 495 obar thesan middilgard managon unerthan sumon te falle, sumon te fruodro firio barnon, them liudeon te liobe thia is (17°) lerun gihordin endi them te harma thia horian ni unelden Cristes lerun. 'Thu scalt noh' quathie, 'kara thiggean,

500 harm on thinon herten, thann in helitho barn unapnon unitnot. That unirdit thi unerk mikil,

<sup>79</sup> bilithi auf rasur für 1:: endi übergeschrieben 87 hiula 98 uneldun

<sup>73-78.</sup> L. 2, 27. ... Et cum inducerent puerum Iesum parentes eius ..., 2, 28. et ipse accepit eum in ulnas suas et benedixit deum et dixit: 80-83. L. 2, 29. 'Nunc dimittis servum tuum, domine, secundum verbum tuum in pace; 84-92. L. 2, 30. quia viderunt oculi mei 'salutare tuum ..., 2, 32. lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel.' 92-99. L. 2, 34. Et benedixit illis Simeon et dixit ad Mariam matrem eius: 'Ecce positus est hic in ruinam et resurrectio-

that he selban Krist gisehan mosti, 15 helagna hebancuning. The unard im is hugi suido blidi an is briostun, tho he gisah that barn + cuman 475 an thana with innan. The sagda he waldande thanc, almahtigon gode, thes he in a mid is ogun gisah. Geng im the tegegnes endi ina gerne antfeng ald mid is armun: al antkende bocan endi bilidi endi oc that barn godes, 20 480 helagna hebancuning. 'Nu ic thi herro scal' quad he, 'gerno biddean, nu ic sus gigamalod bium, that thu thinan holdan scale nu hinan huerban latas, an thinan fridu uuarun faran, thar er mina fordrun dedun, uneros fon thesero uneroldi, nu mi the unilloo gistod, dago liobosto, that ic minan drohtin gisah 485 holdan (8°) herron, so mi gihetan uuas 15.1 langa huila. Thu bist lioht mikil allun elithiodun, thea er thes alouualdon craft ne antkendun. Thing cumi sindun 90 te doma endi te diurdon, drohtin fro min, auarun Israhelas, eganumu folke, thinun liobun liudiun.' Listiun talde tho the aldo man an them alaha idis thero godun, sagda sodlico, huo iro sunu scolda obar thesan middilgard managun uuerdan sumun te falle, sumun te frobru firiho barnun, them liudiun te lcoba the is lerun gihordin endi them te harma the horien ni uneldin Kristas leron. 'Thu scalt noh' quad he, 'cara thiggean, 500 harm an thinumu herton, than ina helido barn unapnun unitnod. That unirdid thi unerk mikil, 10

<sup>75</sup> f. an — almahti | ausradiert (bl. 7<sup>b</sup> zeile 17), so dass nur noch hti und einige buchstabenreste erkenntlich sind 99 levon aus u corr.

nem multorum in Israel, et in signum cui contradicetur.' Beda zu L. 2, 34. Bene 'in resurrectionem' ..., quia dicit: 'Ego sum resurrectio et vita; qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet' ... Quomodo autem in ruinam, nisi quia et lapis offensionis est et petra scanduli, id est ruinae his qui offendunt verbum nec credunt. 99—502. L. 2, 35. 'Et tuam ipsius animam pertransibit gladius'. Beda zu L. 2, 35. ... unde restat intelligi gladium illum de quo dicitur: 'Gladius est in labiis eorum,'

thrim te githolonne.' Thiu therna all forstuod uuises mannes uuord. Thuo quam thar oc en uuib gangan ald innan them alaha: Anna uuas siu hetan,

- 505 dohter Fanueles; siu hadda iro drohtine uuel githienod te thanke, uuas iru githuungan uuib.
  Siu muosta aster iro magathedi, sithor siu mannes uuarth erlas an ehti edili thiorna,
  - so muosta siu mid iro brudigumen bodlu giuualdan
    510 sibun uuinter saman. Thuo gifragen ik that iro thar
    sorga gistuod,

that sia thiu mikila maht metodes tedelda, uureth uurdigiscapu. Thuo uuas siu uuidua after thiu at them friduuuihe fiuuar endi ahtoda uuintro an iro uueroldi, so siu nio thena uuih ni farlet,

- 515 ac sin thar iru drohtine † dages endi (18°) nahtes gode thionoda. Sin quam thar oc gangan tuo an thia selbun tid: san ankenda that helaga barn godes endi them helithon cuthda, them unerode after them unihe unilspel mikil,
- 520 quat that im neriendes ginist ginahid unari holpa hebancuninges: 'Nu ist thie helago Crist, unaldand selbo an thesan unih cuman to alosannea thia liude thia hier nu lango bidun an thesaro middilgard managa huila
- 525 thurstig theoda, so nu thes thinges mugun mendean mancunni.'

#### VII.

# Manag fagonoda

unered after them nuihe: gihordun uuilspel mikil fan gode seggian. That geld habda thue gilestid

508 thiu 25 thurbftig - 26 .VII. vor managero v. 535

how est dolorem dominicae passionis eius animam pertransisse. 3—10. L. V. No. Et erat Anna prophetissa, filia Fanuel, de tribu Aser. Haec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a virguitate sua. 10—16. L. 2, 37. Et haec vidua usque ad annos octoginta quattuor; quae non discedebat de templo, iciuniis et obsecrationibus serviena nocte ac die. 16—26. L. 2, 38. Et haec ipsa hora superveniena confitebatur domino et loquebatur de illo omnibus qui expectabant

16.1

5

thrim te githolonna.' Thiu thiorna al forstod uuisas mannas uuord. Tho quam thar oc en uuif gangan ald innan them alaha: Anna uuas siu hetan,

dohtar Fanueles; siu habde ira drohtine uuel githionod te thanca, uuas iru githuungan uuif.
Siu mosta aftar ira magadhedi, sidor siu mannes uuard erles anthehti\* edili thiorne,

so mosta siu mid ira brudigumon bodlo giuualdan
510 sibun uuintar samad. Tho gifragn ic that iru thar
sorga gistod,

that sie thiu mikila maht metodes tedelda,
uured uurdigiscapu. Tho uuas siu uuidouua aftar thiu
at them friduuuiha fior endi antahtoda
uuintro an iro uueroldi, so siu nia thana uuih ni forlet, 20

- 515 ac siu thar ira drohtine uuel dages endi nahtes gode thionode. Siu quam thar oc gangan to an thea selbun tid: sau antkende that helage barn godes endi them helidon cudde, them uueroda aftar them uuiha uuilspel mikil,
- 520 quad that im neriandas ginist ginahid uuari, helpa hebencuninges: 'Nu is the helago Krist, (8<sup>b</sup>) uualdand selbo an thesan uuih cuman te alosienne thea liudi the her nu lango bidun an thesara middilgard managa huuila,
- 525 thurftig thioda, so nu thes thinges mugun mendian mancunni.'

#### VII.

Manag fagonoda

uuerod aftar them uuiha: gihordun uuilspel mikil fon gode seggean. That geld habde tho gilestid

<sup>516</sup> siu scheint in a corrigiert zu sein

redemptionem Hierusalem. Beda zu L. 2, 38. Et ideo Anna et stipendiis viduitatis et moribus talis inducitur, ut digna plane fuisse credatur quae redemptorem venisse omnium nuntiaret.

<sup>28-47.</sup> L. 2, 39. Et ut persecerunt omnia secundum legem domini, reversi sunt in Galileam in civitatem suam Nazareth. Beda zu L. 2, 4. Superna dispensatione professio census ista descripta est, ut suam quisque patriam ire iuberetur..., ut dominus alibi conceptus, alibi natus

thrim te githolonne.' Thiu therna all forstuod nuises mannes unord. Thuo quam thar oc en unib gangan ald innan them alaha: Anna uuas siu hetan,

- dohter Fanueles; sin hadda iro drohtine unel githienod te thanke, unas iru githuungan unib. Sin muosta after iro magathedi, sithor sin mannes unarth erlas an ehti edili thiorna,
- so muosta siu mid iro brudigumen bodlu giuualdan
  510 sibun uuinter saman. Thuo gifragen ik that iro thar
  sorga gistuod,

that sia thin mikila maht metodes tedelda, nureth uurdigiscapu. Thuo nuas sin nuidua after thin at them fridunuihe finnar endi ahtoda nuintro an iro nueroldi, so sin nio thena nuih ni farlet,

- 515 ac siu thar iru drohtine † dages endi (18°) nahtes gode thionoda. Siu quam thar oc gangan tuo an thia selbun tid: san ankenda that helaga barn godes endi them helithon cuthda, them uuerode after them uuihe uuilspel mikil,
- of part that im neriendes ginist—ginahid unari helpa hebancuninges: 'Nu ist thie helago Crist, unaldand selbo—an thesan unih cuman to alosannea thia liude—thia hier nu lango bidun an thesaro middilgard—managa huila
- 525 thurftig theoda, so nu thes thinges mugun mendean mancunni.'

#### VII.

# Manag fagonoda

unerod after them nuihe: gihordun uuilspel mikil fan gode seggian. That geld habda thuo gilestid

502 thiu 25 thurbftig 26 ·VII. vor managero v. 535

hoc est dolorem dominicae passionis eius animam pertransisse. 3-10. L. 2, 36. Et erat Anna prophetissa, filia Fanuel, de tribu Aser. Haec processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis septem a virginitate sua. 10-16. L. 2, 37. Et haec vidua usque ad annos octoginta quattuor; quae non discedebat de templo, iciuniis et obsecrationibus serviens nocte ac die. 16-26. L. 2, 38. Et haec ipsa hora superveniens confitebatur domino et loquebatur de illo omnibus qui expectabant

16.1

thrim te githolonna.' Thiu thiorna al forstod uuisas mannas uuord. Tho quam thar oc en uuif gangan ald innan them alaha: Anna uuas siu hetan,

505 dohtar Fanueles; siu habde ira drohtine uuel githionod te thanca, uuas iru githuungan uuif.
Siu mosta aftar ira magadhedi, sidor siu mannes uuard erles anthehti\* edili thiorne,

so mosta siu mid ira brudigumon bodlo giuualdan
510 sibun uuintar samad. Tho gifragn ic that iru thar
sorga gistod,

that sie thiu mikila maht metodes tedelda, uured uurdigiscapu. Tho uuas siu uuidouua aftar thiu at them friduuuiha fior endi antahtoda uuintro an iro uueroldi, so siu nia thana uuih ni forlet, 20

- 515 ac siu thar ira drohtine uuel dages endi nahtes gode thionode. Siu quam thar oc gangan to an thea selbun tid: san antkende that helage barn godes endi them helidon cudde, them uueroda aftar them uuiha uuilspel mikil,
- 520 quad that im neriandas ginist ginahid uuari, helpa hebencuninges: 'Nu is the helago Krist, (8b) uualdand selbo an thesan uuih cuman te alosienne thea liudi the her nu lango bidun an thesara middilgard managa huuila,
- 525 thurftig thioda, so nu thes thinges mugun mendian mancunni.

## VII.

Manag fagonoda

uuerod aftar them uuiha: gihordun uuilspel mikil fon gode seggean. That geld habde tho gilestid

516 siu scheint in a corrigiert zu sein

ġ,

redemptionem Hierusalem. Beda zu L. 2, 38. Et ideo Anna et stipendiis viduitatis et moribus talis inducitur, ut digna plane fuisse credatur quae redemptorem venisse omnium nuntiaret.

<sup>28-47.</sup> L. 2, 39. Et ut persecerunt omnia secundum legem domini, reversi sunt in Galileam in civitatem suam Nazareth. Beda zu L. 2, 4. Superna dispensatione professio census ista descripta est, ut suam quisque patriam ire iuberetur..., ut dominus alibi conceptus, alibi natus

- thiu idis an them alaha, al so it im an iro euue gibod endi an thero berehtus burg buoki giuuisdun, helagero handgiuuerc. Giuuitun im thuo te hus thanan fan Hierusalem Ioseph endi Maria, helag hiuuiski: habdun im hebancuning simla te gesithe, sunu drohtines,
- 535 managero mundboron, so it gio (18<sup>b</sup>) mari ni uuarth than uuidor an thesaro uueroldi, neuan so is uuilleo gieng, hebancuninges hugi: thoh thar than huilik helag man Crist antkendi, thoh ni uuarth it gio te thes kuninges hoba them mannon gemarid the im an iro muodsebon
- 540 holds ni uuarun, ac uuas im so bihaldan forth mid uuordon endi mid uuercon, antthat thar uueros ostan suitho glauus gumon gangan quamun threa te thero thiodo, thegnos snells an langan uueg obar that land tharod:
- folgodun enon berehton bokne endi sohtun that barn godes mid hluttru hugiu: uuoldon im hnigan tuo, gehan im te iungron: dribun im godos giscapu. Thuo sea Erodesan thar rikkian fundun an is seli sittean, sliduuardan cuning,
- muodagna mid is mannon: simla uuas hie muodes\* gern —, tho queddon sia ina kusco an cuninguuisu fagaro an is flettea, endi hie fragode san hulic sia arundi ute brahti uueros an thena uuracsid: 'Hueder ledeat gi uundan gold
- te hui gi sus an gange cumat gifaran an Tathie? Huat, gi nethuanan ferran sind erlos fan odron theodon. Ik gisiho that gi sind ediligiburdion cunnies fan chuosle guodon: nio hier er sulica cumana ni uurdun eri fan odron thiodon, sithor ik muosta thieses erlo folcas 560 giuualdan theses uuidon rikeas. Gi sculon mi te nuarun seggian

<sup>30</sup> berehtig 44 an obar langan 45 sohtun 47 gan 53 hiulic 55 hiulicon 58 cnuosle

insidiantis sibi Herodis furorem facilius evaderet. Tat. VII. Mt. 2, 1. Cum ergo natus esset Iesus in Bethlehem ludeae in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Hierusolymam. Hrab. su Mt. 2, 1. Ipsi

20

5

- thin idis an them alaha, al so it im an ira enua gibod 530 endi at thera berhtun burg 'bok ginnisdun, helagaro handginnerk. Ginnitun im tho te hus thanan fon Hierusalem Ioseph endi Maria, helag hinniski: habdun im hebenkuning simbla te gisida, sunn drohtines
  - 535 managaro mundboron, so it gio mari ni uuard
    than uuidor an thesaro uueroldi, butan so is uuilleo geng, 10
    hebencuninges hugi: thoh thar than huilic helag man
    Krist autkendi, thoh ni uuard it gio te thes kuninges hobe
    them mannun gimarid thea im an iro modsebon
  - 540 holde ni uuarun, ac uuas im so bihalden ford mid uuordun endi mid uuerkun, antthat thar uueros ostan suido glauua gumon gangan quamun threa te thero thiodu, thegnos snelle an langan uueg obar that land tharod:
- 545 folgodun enun berhtun bogue endi sohtun that barn godes mid hluttru hugi: uueldun im hnigan to, gean im te iungrun: dribun im godes giscapu.

  Tho sie Herodesan thar rikean fundun an is seli sittien, sliduurdean kuning,
- 550 modagna mid is mannun: simbla uuas he mordes gern —,
  tho quaddun sie ina cusco an cuninguuisun
  fagaro an is flettie, endi he fragoda san
  huilic sie arundi uta gibrahti
- uueros an thana uuracsid: 'Huueder lediad gi uuudan gold
  555 te gebu huilieun gumuno? te hui gi thus an (9°) ganga kumad 17,1
  gifaran an fodiu? Huat, gi netuuanan ferran sind
  erlos fon odrun thiodun. Ie gisiu that gi sind ediligiburdiun
  cunnies fon enosle godun: nio her er sulica cumana ni uurdun
  eri fon odrun thiodun, sidor ik mosta thesas erlo folkes
- 560 giuualdan thesas uuidon rikeas. Gi sculun mi te uuarun seggean

30 ændi

primum ortum eius intellexerunt et venientes in sanctam Bethlehem adoraverunt puerum stella desuper ostendente. Hrab. zu Mt. 2, 11. Ecce tres magi simul uno itinere adoraturi veniebant, und reciterhin Munera vero de thesauris apertis prolata significant fidem oris confessione... manifestatam.

far theson liudeo folca, bihui gi sin te theson lande cuman.'
Thuo spracun im est tegegnes gumon ostronea,
uuordspaha uueros: 'Uni thi te uuarun mugun' quathun sia,
'usa arundi otho giteliiea,

- fan ostan [te] thesaro erthu. Iu uuarun thar asales man, godsprekea gumon, thia us guodes so filo, helpa gihetun fan hebancuninge uuarun uuordon. Than uuas thar en giuuittig man,
- 570 fruod endi filounis furn unas that iu —,
  usa aldro ostar hinan. Thar ni unarth sithor enig man
  spracono so spahi: hie mohta rekkean spel godes,
  huand im habda (19°) forliunan liudo herro,
  that hie muohta fan erthu upp gihorean
- 575 unaldandes unord: bithin unas is giunit mikil, thes thegnes githahti. Thuo hie thanan scolda, ageban gardos, gadulingo gimang, farlatan liudeo drom, suokean leoht odar, thuo hie im is iungron het gangan nahor
- 580 erbinuardos, endi is erlon thuo
  sagda suotlico: that all sithor quam,
  ginuarth an thesaro uneroldi —: thuo sagda hie that hier
  scoldi cuman en uniscuning

mari endi mahtig an thesan middilgard thes beston giburdeas; quat that hie scoldi uuesan barn godes,

- quat that hie thesaro uneroldi unaldan scoldi gio te enuondage, erthun endi himiles. Hie quat that an them selbon dage the ina saligna an thesan middilgard muoder gidruogi, so quat he that ostana en scoldi scinan
- 590 himiltungal huit, sulik so uui hier ni habdin er

<sup>86</sup> eu on dage

<sup>62—92.</sup> Hrab. zu Mt. 2, 2. Ad confusionem Iudaeorum ... oritur stella in oriente, quam futuram Balaam, cuius successores erant, vaticiniis noverant, sicut in Numeris legitur. Ait enim inter cetera sic: 'Orietur stella ex Iacob et exsurget homo ex Israel.' Num. 24, 4. Dixit (Balaam) auditor sermonum dei, qui visionem omnipotentis intuitus est, qui cadit, et sic aperiuntur oculi eius und 24, 16. ... qui novit doctrinam

20

18,1

for the sun liudio folke, bihuui gi sin te the sun lande cumana.'
Tho spracun im eft tegegnes gumon ostronea,
uuordspahe uueros: 'Vui thi te uuarun mugun' quadun sie,
'use arundi odo gitellien,

- fon ostan † thesaro erdu. Giu uuarun thar adalies man, 10 godsprakea gumon, thea us godes so filu, helpa gihetun fon hebencuninge uuarum uuordun. Than uuas thar en uuittig man,
- 570 frod endi filuuuis forn uuas that giu —,
  use aldiro ostar hinan. Thar ni uuard sidor enig man
  sprakono so spahi: he mahte rekkien spel godes,
  huuand im habde forliuuan liudio herro,
  that he mahte fon erdu up gihorean
  - 575 unaldandes unord: bithiu unas is giunit mikil, thes thegnes githahti. The he thanan scolda, afgeben gardos, gadulingo gimang, forlaten liudio drom, sokien lieht odar, the he im is iungron het gangan nahor
  - 580 crbiuuardos, cndi is erlun tho

    sagde sodlico: that al sidor quam,
    giuuard an thesaro uueroldi —: tho sagda he that her
    scoldi cuman en uuiscuning

mari endi mahtig. an thesan middilgard thes bezton giburdies; quad that it scoldi uuesan barn godes, 585 quad that he thesero uueroldes uualdan scoldi

gio te euuandaga, erdun endi himiles.

He quad that an them selbon daga the ina saligna (9<sup>b</sup>) an thesan middilgard modar gidrogi, so quad he that ostana en scoldi skinan

590 himiltungal huit, sulic so uui her ne habdin er

69 Than uuas halb ausradiert 71 aldiro mit rasur aus d corr. 82 uúis 2. hand 86 erdun 2. hand

altissimi et visiones omnipotentis videt, qui cadens apertos habet oculos. Hrab. zu Mt. 2, 2. Quibus vero radiis quantove lumine illam domini stellam antiqua credimus tunc inter astra fulsisse? Quantum in splendore praecessit, tantum praeibat in munere.

under tuisc erthu endi himil odar huergin, ne sulik barn ne sulik bocon. Hiet that thar ti bedu (20°) forin thria man fan thero theodo, hiet sia thenkean uuel huann er sea gisauuin ostana upp sithion

- 595 that godes bocan gangan, hiet sia geruuean san, hiet that uui im folgodin, so it furi uurthi, uuester obar thesa uueroldi. Nu is it all giuuarod so, cuman thuru craft godes: Thie cuning ist gifuódid, giboran bald endi strang: uui gisahun is bocon scinan
- 600 hedro fan himilas tunglon, so ik uuet that it helag drohtin marcoda mahtig selbo. Uui gisahun morgano gihuilikes blikan thena berehton storron, endi uui gengun after them bocne herod

uuegos endi uualdos huuilon. Uuari us that allero uuilliono mesta

that uui ina selban gisauuin\*, uuissin huar uui ina [selbon] suokean scoldin

605 then acuning under the son kesurdome. Sagi us, under huilicon hie si the saro cunnio afuodid.'

Thuo quarth Erodase innan brioston harm quid herta: bigan im is hugi quallan, sebo mid sorgon: gihorda seggean thuo that hie thar obarhobdeon egan scolda,

- 610 craftigron cuning cunneas (20<sup>b</sup>) guodes,
  saligron under them gesithie. Thuo hie samnon hiet
  so huat so an Hierusalem guodara manuo
  allero spahoston spracono uuarun
  endi an iro brioston buokcraftes mest
- 615 unissun te unaren, endi hie sia mid is unordon fragn suitho niudlico nidhugdig mann, cuning thero liudo, huar Crist giboran

<sup>91</sup> odar auf rasur für b; der querstrich von 2. hand 94 sea übergeschrieben gisauuin auf rasur 95 geruu an 603 u ari 9 obarhobdmon 11 saligro 15 uui sun 17 cuning:, e ausradiert

<sup>92</sup> ff. vgl. zu 528 — 47. 97 — 605. Mt. 2, 2. 'Ubi est qui natus est rex Iudaeorum? Vidimus enim stellam eius in oriente et venimus adorare eum.' Hrab. zu Mt. 2, 10 (zu 665 ff.) Gaudebant namque magi ... quod eos usque ad illum perducebat cuius desiderio iam dudum accensi erant. 6—11. Mt. 2, 3. Audiens autem Herodes rex turbatus est ... Hrab. su

undar tuisc erda endi himil odar huerigin, ne sulic barn ne sulic bocan. Het that thar te bedu forin het sie thenkean uuel threa man fon thero thiodu, huan er sie gisauuin ostana up sidogean 595 that godes bocan gangan, het sie garuuuian san, het that uui im folgodin, so it furi uurdi, Nu is it al giuuarod so, unestar obar thesa unerold. cuman thurh craft godes: The cuning is gifodit, giboran bald endi strang: uui gisahun is bocan skinan 600 hedro fon himiles tunglun, so ic nuct that it helag drohtin 10 marcoda mahtig selbo. Uui gisahun morgno gihuilikes blican thana berhton sterron, endi uui gengun aftar them bocna herod uuegas endi uualdas huuilon. That uuari us allaro uuilleono mesta that uui ina selbon gisehan mostin, uuissin huar uui ina + sokean scoldin 605 thana cuning an thesumu kesurdoma. Saga us, undar huilicumu he si thesaro cunneo afodit.' 15 innan briostun Tho unard Herodesa harm uuid herta: bigan im is hugi uuallan, sebo mid sorgun: gihorde seggean tho that he thar obarhobdon egan scoldi, 610 craftagoron cuning cunnies godes, saligoron undar them gisidea. The he samnon het so huuat so an Hierusalem godaro manno 20 allaro spahoston spracono uuarun endi an iro brioston bokcraftes mest 615 uuissun te uuarun, endi he sie mid is uuordun fragn suuido niudlico nidhugdig man, huar Krist giboran

cuning there liudio,

<sup>605</sup> saga:, d ausradiert 13 an spracono radiert

Mt. 2, 3. Caeli rege nato rex terrae turbatus est, quia nimirum terrena altitudo confunditur cum celsitudo caelestis aperitur usw. 11-19. Mt. 2, 4. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi sciscitabatur ab 'eis, ubi Christus nasceretur. Hrab. zu Mt. 2, 4. In verbo congregandi diligentiam inquirentis ostendit. Congregavit enim eos, ut probaret utrum legis peritiam haberent et in testamento ... caelestis regis nativitatem possent praedictam invenire.

an uncreidriken merikan mediti.
fridugensen best. Thus sprac in cit that folk angegin,
620 that uncreit merikan. quathen that six unimin garoo
that inc scrict an Bethleem giberna uncrthan: 'So is

za zasen buekon giscriban,

unisiico ginuiina. 30 il marragon, suitho ginuu gunon di godes crafte filonniso mana fun gispracua.

625 that scoldi fan Bethleem burge hirdi,
liof landes waard on thit leokt cuman,
riki radgebo. thie rihtian scal
Indeone gunscepi endi wassan is gefa mildi
ober mildilgard managan thiodon.

#### VIII

- Thuo gifragn ik that san after (21°) thin slickmood cuning there unarsagone unord them unrekkean sagda, the thar an elilendi erios unarun ferran gifarana, endi hie fragoda after thiu huan sia an osterunegon erist gisahin
- then a cuningsterron cames, cumbal leohtan hedro fan himile. Sia ni uneldun es im thuo helan eouniht,\* ac sagdun it im suotlico. Thuo hiet hie sia an thena sith faran, hiet that sia iro arundi all underfundin umbi thes kindes cumi, endi thie cuning selvo gibod
- them unison mannon, er than sia fuorin unester forth, that sia im est gicuthdin huar hie thena cuning scoldi suokean at is seldon; quat that hie thar uneldi mid is gisithon tuo,

<sup>19</sup> fridu gomono, no von später hand übergeschrieben 21 usso 28 iudeono, no von später hand übergeschrieben 31 uua. Rsagono aus s corr. 32 thet, vgl. zu 654 34 gisahun

<sup>19-28.</sup> Mt. 2, 5. At illi dixerunt ei: 'In Bethlehem Iudeae. Sic enim scriptum est per prophetam: 2, 6 'Et tu Bethlehem ..., ex te ... exict iudex, qui reget populum suum Israel.' 30-44. Mt. 2, 7. Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellae quae apparuit eis, 2, 8. et mittens illos in Bethlehem dixit: 'Ite et interrogate diligenter de puero, et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego

15

an uneroldrikea unerdan scoldi,
fridugumono bezt. Tho sprak im eft that folc angegin,
620 that unerod unarlico, (10°) quadun that sie unissin garo 19,1
that he scoldi an Bethleem giboran unerdan: 'So is
an usun bokun giscriban,

uuislico giuuritan, so it uuarsagon, suuido glauua gumon bi godes crafta filuuuise man furn gispracun,

625 that scoldi fon Bethleem burgo hirdi, liof landes uuard an thit lioht cuman, riki radgebo, the rihtien scal Iudeono gumskepi endi uuesan is geba mildi obar middilgard managun thiodun.'

## VIII.

- 630 Tho gifragn ic that san aftar thiu slidmod cuning there unarsagone unord them unrekkiun sagda, thea thar an elilendie erlos unarun ferran gifarana, endi he fragoda aftar thiu huan sie an ostaruuegun erist gisahin
- thana cuningsterron cuman, cumbal liuhtien hedro fon himile. Sie ni uueldun is im tho helen † uuiht, ac sagdun it im sodlico. Tho het he sie an thana sid faran, het that sie ira arundi al undarfundin umbi thes kindes cumi, endi the cuning seluo gibod
- 640 suido hardlico herro Iudeono
  them uuisun mannun, er than sie forin uuestar ford,
  that sie im eft gicuddin huar he thana cuning scoldi
  sokean an is seldon; quad that he thar uueldi mid is
  gisidun to,

<sup>20</sup> quadun that aus t corr. 26 lioht aus einem andern buchstaben corr. 28 mildi. obar 30 ho, für T ist raum freigelassen 35 liuhtien aus b corr. 36 hedrofon aus n corr. 41 er aus t corr. 43 seldo

veniens adorem eum.' Hrab. zu Mt. 2, 8. Diligenter didicit ab eis tempus stellae, quia necem salvatoris meditabatur in mente sua ... Superfluo, Herodes, timore turbaris et frustra in suspectum tibi puerum saevire moliris: non capit Christum regia tua, nec mundi dominus potestatis tuae est; vgl. auch Greg. Hom. X: ... ut quasi hunc si invenire possit extinguat. Sed quanta est humana malitia contra consilium divinitatis?

- bedon te than barne. Than hogda hie im ti banen uuerthan uuapnes eggeon. Than eft uualdand god thahta uuid them thinge, endi mohta githenkean\* mer, gilestian an theson liohte: that is noh lango scin, (21b) gicuthid craft godes. Thuo gengun eft thiu kumbal forth uuanum under thiu uuolcan\*. Thuo uuarun thia uuisun man
- 650 fusa ti faranne: giuuitun im eft forth thanan balda an bodscepi: uueldun that barn godes selvan suokean. Sea ni havdun thanan gisithes mer, neuan that sea thria uuarun: uuissun im thingo gisced, uuarun im glauua guomon, the thea gifa leddun.
- of 55 Than saon sia so unislico under thena unolcnes sceon upp ti them hohon himile, huo fuorun thea huitun sterron: antkendun sea thiu kumbal godes, tha unarun thuru Crist herod

giuuaraht te thesaro uueroldi. Thia uueros after gengun, folgodun farahtlico \_ — sia frumida thie mahta —

- 660 anthat sia thuo gisahon sithuuoriga mann bereht bocan godes blek an himile stille gistandan. Thie steorra liohta scen huit obar them huse thar that helaga barn uuonoda an uuilleon endi ina that uuib biheld,
- 665 thiu thiorna githiudo. Thuo uuarth there thegno hugi (22°) blithi an iro brioston: bi them bocne forstuodun that sia that fridubarn godes fundan habdun, helagna hedancuning. Thuo sia an that hus innan mid iro gedon gengun gumon ostronia,
- 670 sithuuoriga mann: san antkendun thia uueros uualdand Crist. Thia uurokkeon fellun ti them kinda an kneobeda endi ina an cuninguuisu guodan gruottun endi im tha geba druogun,

<sup>51</sup> balda mit rasur aus habda corr. 54 thet, rgl. zu 682 55 uuol<sup>c</sup>nes 69 gengun, am n radiert

<sup>48-65.</sup> Mt. 2, 9 Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella quam viderant in oriente antecedebat eos usque dum veniens staret supra ubi puer erat. 65-68. Mt. 2, 10. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde. Hrab. zu Mt. 2, 10. Gaudebant namque ... quod ... regem natum cognoverant ... Gaudendum (eis) erat, qui ad

bedan te them barne. Than hogda he im te banon uuerdan 645 unappes eggiun. Than eft unaldand god thatte unid them thinga: he matta athengean mer, gilestean an thesum liohte: that is noh lango skin, gicudid craft godes. Tho gengun eft thiu cumbl ford 20 uuanum undar uuolenun. Tho uuarun thea uuison man 650 fusa te faranne: giuuitun im eft ford thanan balda an bodskepi: uueldun that barn godes seluon sokean. Sie ni habdun thanan gisideas mer, butan that sie thrie uuarun: uuissun im thingo gisked, (10<sup>b</sup>) uuarun im glauue gumon, the thea geba leddun. 20,1 655 Than sahun sie so unislico undar thana uuolenes skion up te them hohon himile, huo forun thea huuiton sterron: antkendun sie this cumbal godes, thiu uuarun thurh Krista herod giuuarht te thesero uueroldi. Thea uueros aftar gengun, 5 folgodun ferahtlico — sie frumide the mahte — 660 antthat sie + gisahun siduuorige man berht bocan godes blec an himile stillo gistanden. The sterro liohto sken hunit ouar them huse that that helage barn uuonode an uuilleon endi ina that uuif biheld, 665 thiu thiorne githiudo. The unard there thegne hugi 10 blidi an iro briostun: bi them bocna forstodun that sie that fridubarn godes funden habdun, helagna hebencuning. Tho sie an that hus innan mid iro gebun gengun gumon ostronea, 670 siduuorige man: san antkendun thea uneros unaldand Krist. Thea unrekkion fellun te them kinde an kneobeda endi ina an cuninguuisa 15

godan grottun endi im thea geba drogun

<sup>49</sup> uuamm aus m 56 thea aus r huuiton aus i 57 that cumbal

puerum caelestis regis pervenire meruerant. 68-75. Mt. 2, 11. Et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria matre sua, et procidentes adoraverunt eum, et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera aurum thus et myrram. Hrab. zu Mt. 2, 11. Per ista ergo munerum genera... et divina maiestas et regia potestas et humana mortalitas intimatur.

E. Sievers, Heliand.

gold endi unihroc bi godes teknon

675 endi mirra thar midi. Thia man stuodun garoa, holda furi iru herren, tha it mid iro handon san fagaro antfengun. Thuo giuuitun im tha ferehtun mann, seggi te seldon sithuuoraga,

gumon an gastseli. Thar im godes engil

680 slapandion an naht sweban gitogda,
gidruog im an drome, all so it drohtin self,
uualdand uuelda, that im thuhta that man im mid
uuordon gibudi

that sea im thanan of ran uueg erlos fuorin, lithuodin sea te lande endi thena lethan man,

Erodosan eft ni suohtin,

(22b) muodagna cuning. Thuo uuarth morgan cuman
uuanum te thesaro uueroldi. Thuo bigunnon thia uuisun man
seggian iro suefnos: selbon ankendun
uualdandes uuord, huant sea giuuith mikil

690 barun an iro brioston: badun aluualdon,
heran hebancuning, that sea muostin is huldi forth
giuuirkian is uuilleon, quathun that sea te im habdin
giuuendit hugi

endi iro muod morgan gihuem. Thuo forun eft thia man thanan, erlos ostronia, al so im thie engil godes

695 unordon giunisda: namun im uneg odran, fulgengun godes lerun: ni uneldun them Indeono cuninga umbi thes barnes giburd bodon ostronia, sithunoriga man seggean giouniht, ac nendun im eft an iro unilleon.

### VIIII.

Thuo unarth san after thin unaldandes, 700 godes engil cuman Iosepe te spracun, sagda im an suefna slapandion on naht

<sup>74</sup> uuibroc 80 seban 87 : uuanum, t ausrad. 94 vor Erlos steht VIIII

<sup>77-99.</sup> Mt. 2, 12. Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem per aliam viam reversi sunt in regionem suam. 700-10.

10

gold endi unihrog bi godes tecnun

675 endi myrra thar mid. Thea man stodun garouua, holde for iro herron, thea it mid iro handun san fagaro antfengun. Tho giuuitun im thea ferakton man, seggi te seldon siduuorige,

gumon an gastseli. Thar im godes engil

680 slapandiun an naht suueban gitogde,
gidrog in an drome, al so it drohtin self,
uualdand nuelde, that im thuhte that man im mid uuordun
gibudi

that sie im thanan odran uueg erlos forin, lidodin sie te lande endi thana ledan man,

685 Herodesan eft ni sohtin,
modagna (11°) cuning. Tho uuard morgan cuman 21,1
uuanum te thesero uueroldi. Tho bigunnun thea uuison man
seggean iro suebanos: seluon antkendun
uualdandes uuord, huuand sie giuuit mikil

690 barun an iro briostun: badun alouualdon, heron heuencuning, that sie mostin is huldi ford giuuirkean is uuilleon, quadun that sea ti im habdin giuuendit hugi,

tiro mod morgan gihuuem. Tho forun est thie man thanan, erlos ostronie, al so im the engil godes

695 unordun giunisde: namun im uneg odran,
fulgengun godes lerun: ni uneldun themu Indeo cuninge
umbi thes barnes giburd bodon ostronie,
sidunorige man seggian niouniht,
ac unendun im eft an iro unillion.

#### VIIII.

The unard san aftar thin unaldandes, 700 godes engil cumen I losepe te spracun, sagde im an sunefne slapandium an naht

77 ferhaton 93 huuem

Tat. IX. Mt. 2, 13. Qui cum recessissent, ecce angelus domini apparuit in somnis Ioseph dicens: 'Surge et accipe puerum et matrem eius et fuge in Aegyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi; futurum est enim ut

bodo drohtines, that that barn godes slidmuod cuning suokean uuolda, ahtean is aldres: 'Nu scalt thu ina an Egypto

- 705 (23°) land aledean endi under them liudion unesan mid thiu godes barnu endi mid thero guodun thiornun, unuonon under them unerode, antthat thi unord came herren thines, that thu that helage barn eft te theson landscepi ledian muotis,
- 710 drohtin thinan.' Thuo fan them droma antsprang
  Ioseph an is gastselie, endi that godes gibod
  san ankenda: giuuet im an thena sith thanan
  thie thegan mid thero thiornun, suchta im thiod odra
  obar bredan berg: uualda that barn godes
- fiendan antfuorian. Thuo gifrang after thiu Erodes the cuning, thar hie an is rikie sat, that unarun thia unisun man unestan gihuorban ostar an iro vodil endi fuorun im odran uneg: unissa that sia im that arundi eft ni uneldun
- 720 seggian an is seldon. Thuo unas im thes an sorgon hugi, muod mornondi, quat that it im thia man dedin helithos te hondon. Thuo hie so hriuuig sat, balg (23°) ina an is brioston, quat that hie is mohti beteran rad, odran githenkean: 'Nu ik is aldar kan,
- that hie io obar thesaro erthu ald ni unirdit,
  herr undar theson heriscipi.' Thuo hie so hardo gibod
  Erodes obar is riki, het thuo is rincos faran
  cuning thero liudo, het that sea kindo so filo
- 730 thuru iro handmegin hobdu binamin so manag barn umbi Bethleem so filo so thar giboran uurdi an tuem iaron gitogen\*. Tionon frumidun thes cuninges gisithos. Thuo scolda thar so manag kindisc man sueltan sundeono los. Ni uuarth sid noh err

<sup>717</sup> tha gihuorban 32 iaro

Herodes quaerat puerum ad perdendum eum.' 10—14. Mt. 2, 14. Qui consurgens accepit puerum et matrem eius et recessit in Aegyptum. 15—32. Tut. X. Mt. 2, 16. Tunc Herodes videns quoniam illusus esset

20

22,1

5

slidmod cuning sokean uuelda,
ahtean is aldres: 'Nu scaltu ine an Aegypteo
705 land antledean endi undar them liudiun uuesan
mid thiu godes barnu endi mid theru godan thiornan,
uunon undar themu uuerode, untthat thi uuord cume

herron thines, that thu that helage barn eft te thesum landscepi ledian motis,

bodo drohtines, that that barn godes

- 710 drohtin thinen.' Tho fon them droma ausprang Ioseph an is gestseli, endi that godes gibod san antkenda: giunet im an than sid thanen the thegan mid theru thiornon, sohta im thiod odra obar bredan berg: nuelda that barn godes
- 715 fiundun antforian. Tho gifrang aftar thiu
  Herodes the cuning, that he an is rikea sat,
  that unarun thea unison man unestan gihunorban
  ostar an iro odil endi forun im odran uneg:
  unisse that sie im that (11b) arundi eft ni uneldun
- 720 seggian an is selden. The unard im thes an sorgun hugi, mod mornondi, quad that it im thie man dedin helidos te hondun. The he so hriuuig sat, balg ina an is briestun, quad that he is mahti betaren rad, odran githenkien: 'Nu ic is aldar can,
- 725 uuet is uuintergitalu: nu ic giuuinnan mag
  that he obar thesaro erdu ald ni uuirdit,
  her undar thesum heriscepi.' Tho he so hardo gibod
  Herodes obar is riki, het tho is rinkos faran
  cuning thero liudio, het that sie kinda so filo
- 730 thurh iro handmagen hobdu binamin,
  so manag barn umbi Bethleem so filo so thar giboran uurdi 10
  an tuem gerun atogan. Tionon frumidun
  thes cuninges gisidos. Tho scolda thar so manag kindisc man
  sueltan sundiono los. Ni uuard sid nog er

<sup>707</sup> cuma aus a corr. 13 th'ornon 23 betaron] odran 4 odran] betaron 31 giboram

magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros qui erant-in sethlehem et in omnibus finibus eius a bimatu et infra secundum tempus uod exquisierat e magis.

- iamorlicra forgang iungero manno, armlicro dot. Idisi uuiopun, muoder managa, gisahun iro megi spildean: ni mohta siu im nio giformon, thoh siu mid iro fadmon tuemiru egan barn araman bifengi,
- 740 liof endi luttil, thoh scolda it simblen that lif agetan the magu furi there muoder. Menes ni saun, unities thia unamscathen: unapnes eggion fremidun firinuuerc mikil. Fellun (24°) managa maguiunga man. Tha muoder uniepun
- 745 kindiungero qualm. Kara uuas an Bethleem, hofno hludost: thoh man im iro hertun an tuc sniäi midi suerdu, thoh ni mahta im io serora dad uueräan an thesaro uueroldi uuiton managon, brudion an Bethleem: gisahun iro barn biforan,
- 750 kindiunga man qualmu sueltan blodaga an iru barmon. Thea banon uuitnodun unsculdiga scola: ne bescritun giouuiht thia man umbi menuuerc: uueldun mahtina Crist selton aquellean. Than hatda ina craftig god
- 755 ginerid uuid iro nithe, that ina nahtes thanan an Egypto land erlos aleddun, gumon midi Iosepe an thena gruonean uuang, an erthono bestun, thar enn aha fliutid, Nilstrom mikil north te seuue,
- 760 flodo fagarosta. Thar that fridubarn godes
  uunoda an uuilleon, antthat uurth farnam
  Erodase thena cuning, that hie farliet eldeo barn,
  muodag manno drom. Thuo scolda thero marca giuuald
  egan is erbiuuard: the uuas Archelaus
- 765 hetan, heritogo helmberan-(24b)dero:
  thie scolda umbi Hierusalem Iudeono folkes,
  uuerodas giuualdan. Thuo uuarth uuord cuman

<sup>43</sup> furin uuerc 55 nithæ 57 uuang

<sup>44-54</sup>. Mt. 2, 18. Vox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus, Rachel plorans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt. 54-63. (vgl. zu 710 f.) Mt. 2, 14. ... Et recessit (Ioseph) in Aegy-

23,1

10

- giamarlicara forgang iungaro manno,
  armlicara dod. Idisi uuiopun,
  modar managa, gisahun iro megi spildian:
  ni mahte siu im nio giformon, thoh siu mid iro fadmon tuem
  iro egan barn armun biuengi,
  7.4.0 lief andi luttil theh seelda it simble that lif geben\*
- 740 liof endi luttil, thoh scolda it simbla that lif geban,\*
  the magu for theru modar. Menes ni sahun,
  unities thic unamscadon: unapnes eggiun
  fremidun firinuuerc mikil. Fellun managa
  maguiunge man. Thia modar uniopun
  - 745 kindiungaro qualm. Cara uuas an Bethleem, hofno hludost: thoh man im iro herton an tue snidi mid suerdu, thoh ni mohta im gio serara dad uuerdan an thesaro uueroldi uuibun managun, brudiun an Bethleem: gisahun iro barn biforan,
  - 750 kindiunge man qualmu sueltan blodag an iro barmun. Thie banon uuitnodun unsculdige scole: ni biscribun (12°) giouuiht thea man umbi menuuerk: uueldun mahtigna Krist seluon aquellian. Than habde ina craftag god
  - 755 gineridan unid iro nide, that inan nahtes thanan an Aegypteo land erlos antleddun, gumon mid Iosepe an thana groneon unang, an erdono beztun, thar en aha fliutid, Nilstrom mikil nord te seuna, .
  - 760 flodo fagorosta. Thar that fridubarn godes unonoda an unilleon, antthat und fornam Herodes than cuning, that he forlet eldeo barn, modag manno drom. The scolda there marca giunald egan is erbiunard: the unas Archelaus
  - 765 hetan, heritogo helmberandero: the scolda umbi Hierusalem Iudeono folkes uuerodes giuualdan. Tho uuard uuord cuman

49 bisoran aus p corrigiert 56 antleddum

prum et erat ibi usque ad obitum Herodis. 63—68. Tat. XI. Mt. 2, 19. Defuncto autem Herode . . . 2, 22. . . . (cum) Archelaus regnaret in Iudaea pro Herode patre suo . . . ,

that an Egypte edileon manne, that + thar te Iosepe guodes engil sprak,

- 770 bodo drohtines, hiet ina est that barn thanan ledean te lande: 'Nu habit thit leoht ageban' quathi 'Herodes se cuning: hie uuelda is ahtean iu, freson is ferahes. Nu mahtu an fridu ledean that kind under iuua kunni, nu thie cuning ni lebot,
- Ioseph godes tecan: geruuida ina sniumo
  thie thegan mid thero thiornun, thuo sia thanan uuoldubethiu mid thiu barnu: lestun thiu berehtun giscapu,
  uualdandes uuilleon, all so hie imo err mid is uuordon gibod

## X.

- 6 Giuuitun im thuo eft an Galileo land Ioseph'endi Maria helag hiuuiski hebancuninges, uuarun im an Nazarethburg. Thar thie neriendeo Crist uuohs under them uueroda, uuas giuuitteas full, an uuas im anst godes, hie uuas allon liof
- 785 muodermagon: hie ni uuas odrum mannon (25°) gilic, thie gumo an sinero guodi. Thuo hie iartalu tueliui habda, thuo uuarth thiu tid cuman, that thar te Ierusalem Iudeo liudi iro thiodgode thionun scoldun,
- vuirkean is unillon. Thuo unarth thar an thena unih innan thar te Hierusalem Indeono gisamnod mancraft mikil. Thar Maria unas self an gisithe endi iro suno hadda, godes egan barn. Thuo sia that geld haddun
- 795 crlos an them alaha, so it an iro cuua gibod, gilestid te iro landuuisun, thuo fuorun im eft thio liudi thanan,

<sup>90</sup> udillon uuar

<sup>69-70.</sup> Mt. 2, 19. ... ecce apparuit angelus domini in somnis Ioseph in Aegypto. 70-75. Mt. 2, 10. dicens: 'Surgo et accipe pucrum et matrem eius et vado in terram Israhel, defuncti sunt enim qui quacrebant animam pueri. 75-79. Mt. 2, 21. Qui surgens accepit puerum et matrem eius et venit in terram Israel. 80-82. Mt. 2, 22. Et admonitus in somnis secessit in partes Galileae, 2, 23. et veniens habitavit in

5

thar an Egypti ediliun manne,

that he thar to Iosepe godes engil sprac,
bodo drohtines, het ina eft that barn thanan
ledien te lande: 'Nu habad thit lioht afgeuen' quad he,
'Herodes the cuning: he unelde is ahtien giu,
freson is ferahas. Nu maht thu an fridu ledien
that kind undar euua cunni, nu the cuning ni libod,

Iosep godes tecan: geriuuide ina sniumo the thegan mit thera thiornun, the sie thanan uueldun bediu mid thiu barnu: lestun thiu berhton giscapu, uualdandes uuillien, al so he im than mid is uuerdun gibod.

## X.

- Ginnifun im the eft an Galilealand Ioseph endi Maria, helag hinniski hebencuninges, 20 unarun im an Nazarethburg. That the neriondio Krist unohs undar them unerode, unard\* ginnitties ful, an unas imu anst godes, he unas allun lief
- 7 8 5 modarmagun: he ni uuas odrun mannun gilih, the gumo an sinera godi. Tho he gertalo tuueliui habde, tho uuard thiu tid cuman, that sie thar te Hierusalem Iudeo (12b) liudi iro thiodgode thionon scoldun,
- unirkean is unilleon. The nuard that an thana unih innan that te Hierusalem Indeene gisamned mancraft mikil. That Maria unas self an gisidea endi iru sunu habda, godes enag\* barn. The sie that geld habdun felos an them alaha, so it an iro enua gibod, gilestid te iro landunisun, the forun im eft thie liudi thanan,

civitate quae vocatur Nazareth ... 82—85. Tat. XII. L. 2, 40. Puer autem crescebat et confortabatur, plenus sapientia, et gratia dei erat in illo. 86—89. L. 2. 42. Et cum factus fuisset annorum duodecim, ascendentibus illis in Hierusolymam secundum consuetudinem diei festi, 93—802. L. 2, 43. Consummatisque diebus cum redirent, remansit puer lesus in Hierusalem, et non cognoverunt parentes eius, 2, 44. existimantes autem esse in comitatu venerunt iter diei et requirebant eum inter cognatos et notos.

meres in in milean, whit that an them unihe abstuces making been quities, so in this moder than no missa de mis

8(4) finei mil ire äinnine. Gäänga after thin
etä an odern änga addinness mid,
salig üidena. ünst his mier them gisithe ni mas.
Turri Marian ünst mod an sorgon,
drinnig midi ire darm. theo sin that belaga barn

- 805 ai fini miler them filius: illo gramoda
  thiu godes thiurms: ginnium im theo est to Hierusale
  iro suno suokeun: sunium (25°) ima sittem thar
  an them with innan. that then misse man,
  suitho giunus gramm di godes cana
- 810) lesser emit linedim. Ino six lof scoldin nutrition will in marchine them this these unerold gisco.— That set under middeun magti barn godes, Crist alexandele. so is this ni moltan ankennean unibt this thes unives that marchine scolding,
- endi ingula sea inimidico
  unisaro ununio. Sia unuivoima alla,
  hao io so kiniise man sulica quidi mobtig
  ginableau mid is muta. Thar ina thin modor fand
  sineau unior them gisithon\*, endi iro suno gruotta
- 820 unism unier them unerode: sprac im thuo mid iro

Hai anclies the thiners mendor. manno liobosta, gisiden succe soraga, that is this so seragmuod, idis armingdig escan scokin under thissen burglindson? Thuo sprac iro est that barn angegin

<sup>97</sup> maillein 98 sio 801 odron 3 narth 11 unerold 13 sio

<sup>6-7.</sup> L. 2. 45. Et non invenientes regressi sunt in Hierusalem requirentes eum. 7-16. L. 2. 45. Et factum est post triduum invenerunt illum in templo sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogautem eos. 16-18. L. 2. 47. Stupebant autem omnes qui eum interrogautem eos. 16-18. L. 2. 47. Stupebant autem omnes qui eum andiebant super prudentia et responsis eius. 18-24. L. 2, 48. . . . Et andiebant super prudentia et responsis eius. 18-24. L. 2, 48. . . . Et dixit mater eius ad illum: Fill, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus dixit mater eius ad illum: Fill, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuus

20

uueros an iro uuillion, endi thar an them uuiha afstod mahtig barn godes, so ina thiu modar thar ni uuissa te uuaron; ac siu uuanda that he mid them uueroda ford

- 800 fori mit iro friundun. Gifrang aftar thiu eft an odrun daga adalcunnies uuif, salig thiorna, that he undar them gisidia ni uuas. 10 Uuard Mariun tho mod an sorgun, hriuuig umbi iro herta, tho siu that helaga barn 805 ni fand undar them folca: filu gornoda
- thiu godes thiorna: giunitun im the cft to Hierusalem iro sunu sokean: fundun ina sittean thar an them uniha innan, thar the unisa man, sunido glanuna gumon an godes euua
  - lasun endi linodun, huo sie lof scoldin uuirkean mid iro uuordun them the thesa uucrold giscop. Thar sat undar middiun mahtig barn godes, Krist alouualdo, so is thea ni mahtun antkennian uuiht the thes uuihes thar uuardon scoldun,
- endi fragoda sie firouuitlico
  uuisera uuordo. Sie uundradun alle,
  bihuui gio so kindisc man sulica quidi mahti
  mid is mudu gimenean. Thar ina thiu modar fand
  sittean under them gisidea, endi iro sunu grotta
- 820 unisan under them uneroda: sprac im + mid ira unordun to:

'Huui uueldes thu thinera modar, manno liobosto, gisidon sulica sorgo, that ic thi (13°) so seragmod, 25,1 idis armhugdig escon scolda undar thesun burgliudiun?' Tho sprac iru eft that barn angegin

<sup>97</sup> the 811 the:, s ausradicrt 13 anthennian 14 unihæs aus a corr. 15 sic auf rasur 18 modar auf rasur, r aus einem andern buch-staben corr. 19 grohta 20 tho

et ego dolentes quaerebamus te.' 24-28. L. 2, 49. Et ait ad illos: 'Quid est quod me quaerchatis? Nesciebatis quia in his quae patris mei sunt oportet me esse?'

- 825 unison unordon: 'Huat, thu unest garo
  that ik thar girisu thar ik be rehton scal
  unon an uilleon, thar giunald habit
  min mah-(26°)tig fader.' Thia man ni farstuodun,
  thia uneros an them unihe, behui hie so that unord gisprak,
- 830 gimenda mid is muthu: Maria all biheld, gibarg an iro briostun so huat so siu gihorda iro barn sprekan uuisara uuordo. Giuuitun im thuo eft thanan fon Hierusalem Iosoph endi Maria, habdun im te gisithe suno drohtines,
- allero barno best thero the gio gibaranero uurdi magu fan muoder: haddun im thar minnea tuo thuru hluttran hugi, endi hie so gihorig uuas godes egan barn gadulingmagun thuru is odmuodi aldron sinan:
- 840 ni uuolda an is kindiski thuo noh is craft mikil mannon marcan, that hie sulic megin ehta, giuuald an thesaro uueroldi, ac hie im an is uuilleon bed githiudo under thero theodo thritig iaro, er than hie thar tekean enig togian uueldi,
- 845 seggean them gisithea that hie selbo uuas an thesaro middilgard manno drohtin.

  Habda im so biholan helag barn godes uuord endi uuisdom endi allero giuuitteo mest, tulgo spahan hugi: (26b) ni mohta is an is sprakuu man
- 850 unerthan an is unordon giunaro that hie sulic giunit ehta, thie thegan sulica githahti, ac hie im so githindo bed torohtero tegno. Ni unas noh than thiu tid cuman that hie ina obar thesan middilgard marean scoldi, "lerean thea liudi, huo sia scoldin iro gilobon haldan,
- 855 unirkean unilleon godes. Unissun that the managa liudi after them lande, that hie unas an thit light cuman,

<sup>26</sup> ik *übergeschrieben* 35 uuirdi 39 odmuodi:: 45 selbo 47 biholonan 54 scoldi

<sup>28-30.</sup> L. 2, 50. Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad illos. 30-32. L. 2, 51<sup>b</sup>. Et mater eius conscrvabat omnia verba haec in corde suo. 32-39. L. 2, 51<sup>a</sup>. Et descendit cum eis et venit

825 misun unordun: 'Hunat, thu unest garo' quad he, that ic thar girisu thar ic bi rehton scal unonon an unilleon, thar giunald habad min mahtig fader.' Thie man ni forstodun, 5 thie uneros an them uniha, bihuui he so that unord gisprac, 830 gimenda mid is mudu: Maria al biheld, gibarg an ira breostun so huuat so siu gihorda ira barn sprecan Giunitum im the eft thanan unisaro unordo. Ioseph endi Maria, fon Hierusalem habdun im te gisidea sunu drohtines, 835 allaro .barno bezta thero the io giboran uurdi, 10 magu fon modar: habdun im thar minnea to thurh hlutran hugi, endi he so gihorig uuas godes egan barn gadulingmagun thurh is odmodi aldron sinun: .840 ni uuelda an is kindiski tho noh is craft mikil mannun marean, that he sulic megin chta, giunald an thesaro uneroldi, ac he im an is unilleon bed 15 githiudo undar thero thiodu thritig gero, er than he thar tecan enig togean uueldi, 845 seggean them gisidea that he selbo uuas an thesaro middilgard manno drohün. Habda im so bihalden helag barn godes unord endi unisdom ende allaro giunitteo mest, tulgo spahan hugi: ni mahta is an is spracun man 850 uuerdan an is uuordun giuuar that he sulic giuuit elita, 20 the thegan sulica githalti, ac he im so githiudo bed torhtaro tecno. Ni uuas noh than thiu tid cuman that he ina obar thesan middilgard marean scolda, lerian thie liudi, huuo sie scoldin iro gilobon haldan,

29 bi buui 30 f. biheld gi | barg halb ausgekratzt

855 unirkean unilleon godes. Unissun that thoh managa

liudi aftar them landa, (13b) that he uuas an thit lioht cuman, 26,1

Nazareth, et erat subditus illis. 40-58. Beda zu L. 3, 23. Iesus annorum triginta-baptizatur, et tunc demum incipit sigus sacere et docere, legitimum videlicet et maturum tempus ostendens aetatis. Achalich Hraban zu Mt. 3, 13; rgl. zu 959 f.

thoh sia ina cuthlico ankennean ni mahtin, er than hie ina selbo seggean uuelda.

## XI.

Than unas im Iohannes fan is inguthedi
860 annahsan an enero unostinnin; thar ni unas unerodes than mer
neunan that hie thar enkoro alunaldon gode
thegan thienoda: farliet theodo gimang,
manno gimenthon. Thar unarth im mahtig cuman
an thero unostinnin unord fan himile,

865 godlic stemna godes, endi Iohanne gibod that hie Cristes cumi endi is craft mikil obar thesan middilgard (27°) merean scoldi; hiet ina unarlico unordon seggean that unari hebanriki helitho barnon

an them landscepe liudeon ginahid, unelono unsamost. Im unas thuo unilleo mikil that hie fan solicon saldon seggean muosti. Giunet im thuo gangan all so Iordan flot, unatar an unilleon, endi them uneroda allan dag

875 after them landscepe them liudeon cutda, that sea mit fastunniu firinuuerc manag, iro selbaro sundea bottin,

'that gi uuerthan hrenia' quathic. 'Hebanriki is ginahid manno barnun. Nu latat an iuuuon muodsebon

880 iuuuera selban sundea hreuuan,
lethes that gi an thieson liohte gifrumidun, endi minon
leron horeat.

uuendat after minon uuordon. Ik iu an uuatere scal gidopean diurlico, thoh ik iuuua dadi ni mugi iuuuero selbaro sundea alatan, .

<sup>65</sup> gode 68 u<sup>u</sup>arlico 77 sebaro 78 qu<sup>a</sup>thie heban-79 barn 83 duclico

<sup>59-63.</sup> Tat. IV. L. 1, 18. Puer autem ... erat in deserto usque in diem ostensionis suae ad Israel. 63-65. Tat. XIII. L. 3, 2. Et ... factum est verbum dei super Iohannem Zachariae filium in deserto. 73-82. L. 3, 3. Et venit in regionem Iordanis praedicans ... Mt. 3, 2 (et) dicens: 'Pacnitentiam agite, adpropinquavit enim regnum caclorum. 82-95. Mt. 3, 11. ... Ego quidem vos baptizo in aqua in pacnitentiam.

thoh sie ina cudlico ankennian ni mahtin, er than he ina selbo seggean uuolds.

## XI.

Than uuas im Iohannes fon is iugudhedi 860 auuahsan an enero uuostunni; thar ni uuas uuerodes than mer butan that he thar encora alouualdon gode 5 thegan thionoda: forlet thioda gimang, manno gimenthon. Thar unard im mahtig cuman an thero uuostunni uuord fon himila, 865 godlic stemna godes, endi Iohanne gibod that he Cristes cumi endi is craft mikil obar thesan middilgard marean scoldi; het ina uuarlico uuordun seggean that unari hebanriki helido barnun 870 an them landscepi liudiun ginahid, 10 uuelono uunsamost. Im uuas tho uuilleo mikil that he fon sulicun saldun seggean mosti. Giunet im the gangan al so Iordan flot, uuatar an uuilleon, endi them uueroda allan dag 875 after them landscepi them liudiun cudda, that sie mid fastunniu firinuuerc manag, iro selboro sundia bottin, 15 'that gi uuerdan hrenea' quad he. 'Hebanriki is ginahid manno barnun. Nu latad an euuan modsebon 880 euuar selboro sundea hreuuan, ledas that gi an thesun liohta fremidun, endi minun lerun horead. uuendeat aftar minun uuordun. Ic eu an uuatara scal gidopean diurlico, thoh ic euua dadi ne mugi euuar selbaro sundea alatan, 20

<sup>62</sup> thioda aus e corr. 63 gimenthon ausradiert than halb ausradiert 65 iohannæ 81 liohta mit rasur aus b corr.

J. 1. 26. Medius autem vestrum stetit quem vos nescitis. Mt. 3, 11. Ipse vos baptizabit in spirita sancto et igne.' Hrab. zu Mt. 3, 11. Iohannes non spiritu, sed aqua haptizat, quia peccata solvere non valens baptizatorum corpora per aquam lavat, sed mentem per veniam non lavat... Fortis quidem ille est qui in confessionem peccatorum, sed fortior qui in remissionem baptizat... Hoc tamen sciendum est quod illic saltem de mini-

- 885 that gi thuru min handgiuuerc blutra uuerthan letharo gilestio: ac thie is an thit leoht cuman mahtig ti mannon endi under iu middeon sted,
   thoh gi ina seloon gisehan (27<sup>b</sup>) ni uuelleat —, thie iu dopan scal an iuuas drohtines namon
- 890 an thena helagan gest: that is herro obar all:

  hie mag allero manno gihuena mengithahto,
  sundeono sicoron, so huena so so salig muot
  uuerthan an thesaro uueroldi, that thes uuilleon habit
  that hie so gilestie so hie theson liudeon uuili
- 895 gibiodon barn godes. Ik biun an is gibodscepi herod an thesa uuerold cuman endi scal im thena uueg ruman lerean thesa liudi huo sia sculun era gilobon haldan thuru hlutteran hugi, endi that sea an hellea ni thurbin faran an fern that heta. Thes uuirait so fagin an is muode
- 900 man te so managero stundu, so huie so that men farlatitigerno thes gramon ambusni, so mag im thes guodon giunirkean

huldi hetancuninges, so huie so hatit hluttra treuua upp te them alomagtigon gode.' Erlos managa bi them leron thuo liudi uuandun

- 905 uneros unarlico, that that unaldand Crist selto unari, huand hie so filo (28°) suothas gisprak, unararo unordo. Thuo unart that so unido cuth obar that fargebana land gumono gihuilicon, seggean an iro selton: thuo quamun ina suokean tharod
- 910 fan Hierusalem Iudeo liudi,
  bodon fan thero burgi endi fragodun ef hie uuari that
  barn godes

'that hier lango iu' quathun sea, 'liudi sagdun uneros unarlico, that hie scoldi an thesa unerold cuman.'

<sup>900</sup> stundo 3 the

mis nil quisque purgationis obtinebit, nisi bonis hoc actibus ... ut illic obtineat promereatur. 95—903. Mt. 3, 3. Nic est enim qui dictus est 'Vox clamantis in deserto: parate viam domini.' Hrub. zu Mt. 3, 3. Quid autem clamaret aperit cum subditur: 'Parate etc.' Omnis qui sidem rectam et bona opera praedicat, quid aliud quam venienti domino ad corda audientium viam parat ..., ut rectas deo semitas saciat, dum mundas in

1,5

885 that gi thurh min handgiuuerc hluttra uuerdan ledaro gilesto: ac the is an thit light cuman mahtig te mannun endi undar eu middiun sted, — thoh gi ina selbun gisehan ni nuillean —, the eu gidopean scal an euues drohtines namon 890 an thana halagon gest: that is herro obar al: he mag (14°) allaro manno gihuuena mengithahteo, 27,1 sundeono sicoron, so huene so so salig mot unerden an thesaro uneroldi, that thes unilleon habad that he so gilestea so he thesun liudiun uuili 895 gibioden barn godes. Ic bium an is bodskepi herod an thesa unerold cumen endi scal im thana uneg rumien, lerean thesa liudi huuo sea sculin iro gilobon haldan thurh hluttran hugi, endi that sie an hellea ni durbin faran an fern that heta. Thes unirdid so fagan an is mode 900 man te so managaro stundu, so huue so that men forlatid gerno thes gramon anbusni, so mag im thes godon giuuirkean 10 huldi hebencuninges, so huue so hahad hluttra treuua up te them alomahtigon gode.' Erlos managa

bi them lerun the liudi uuandun 905 uneros unarlico, that that unaldand Krist selbo uuari, huuanda he so filu sodes gisprac, unaroro unordo. The unard that so unido cud obar that forgebana land gumono gihuuilicum, seggiun at iro seldun: tho quamun ina sokean tharod

910 fon Hierusalem Iudeo liudio bodon fon theru burg endi fragodun ef he uuari that barn godes

'that her lango giu' quadun sie, 'liudi sagdun uueros uuarlico, that he scoldi an thesa uuerold cuman.'

<sup>903</sup> alomahtigon aus a corr. (o an das a angelehnt)

animo cogitationes per sermonem bonae praedicationis format. Vgl. auch Mt. 3, 12 und Urah. dazu: nimirum docens impios et peccatores gehennae 3-13. L. 3, igni tradendos, sanctos vero caelesti gloria coronandos. 15. Existimante populo et cogitantibus omnibus in cordibus suis de Iohanne, ne forte ipse esset Christus J. 1, 19. miserunt Iudaei ab Hierosolymis sacerdotes et levitas ut interrogarent eum: 'Tu quis es?'

E. Sievers, Heliand.

Iohannes thuo gimalda. endi tigegnes sprak

- 915 thiem bodon baldlico: 'Ni biun ik' quathie, 'that barn godes, uuar uualdand Crist, ac ik scal im thena uueg rumean herron minon.' Tha helithos frugnun thia thar an them arundi erlos uuarun,
  - bodon fan thero burgi: 'Ef thu nu ni bist that barn godes,
- 920 bist thu than thoh Elias, thie hier an erdagon unas under theson uneroda? Hie is unisscumo eft an thesan middilgard. Sagi us huat thu manno sis! Bist thu enig thero thi hier er unari
- uuissaro uuarsagono? Huat sculun uui them uueroda fan thi
- 925 seggean ti suothan? Nio hier er sulic ni (28<sup>b</sup>) uuarth an thesan middilgard man odar cuman dadeon so mari. Behui thu hier dopisli frumis under theson folke, ef thu thero furisagono enhuilik ni bist?' Thuo hadda eft garo
- 930 Iohannes the godo glau anduurdi:

  'Ik biun forabodo frahon mines,
  liobes herron: ik scal thit land recon,
  thit word\* after is willeon. Ik habbin fan is
- thit unord\* after is unilleon. Ik habbin fan is unorde mid mi stranga stemna, thoh sea hier ni unelle forstandan filo
- uuerodes an thesaro uuostinnia. Nu\*biun ik mid uuihtig gilik drohtine minon: hie is mid is dadeon so strang, so mari endi so mahtig: that uuirdit manogan cuth uueron after thesaro uueroldi, that ik thes uuirthig ni biun that ik muotig an is giscuohe, thoh ik si is scalc egan,
- 940 an so rikeon drohtine this riemon subindan: so mikilu is hie betera than ik. Nis thes bodo gimaco enig obar erthu, ni nu after ni scal

<sup>16</sup> uualdand:, i ausradiert 26 obar 29 ni] thu 33 uuilleon aus o corr. 40 rikeo

<sup>14—17.</sup> J. 1, 20. Et confessus est et non negavit, et confessus est: 'Quia non sum ego Christus.' Vgl. zu 895 ff. 17—27. J. 1, 21. Interrogaverunt eum: 'Quid ergo, Helias es tu?' Et dixit: 'Non sum.' 'Propheta es tu?' Et respondit 'non'. 1, 22. Dixerunt ergo ei: 'Quis es? ut responsum demus his qui miserunt nos. Quid dicis de te ipso? 27—29. J. 1, 25.... Quid ergo baptizas, si tu non es Christus neque Helias neque propheta?' 29—35. J. 1, 23. Ait: 'Ego vox clamantis in deserto: parate viam domini.' Vyl. Hrab. zu Mt. 3, 2 (schon zu 895 ff.): Primus

Iohannes tho gimahalde endi tegegnes sprac 20 915 them bodun haldlico: 'Ni bium ic' quad he, 'that barn godes, uuar uualdand Krist, ac ic scal im thana uueg rumien herron minumu.' Thea helidos frugnun thea thar an them arundie erlos uuarun, bodon fon Hierusalem: 'Ef thu me ni bist that barn godes, 920 bist thu than thoh (14b) Helias, the her an erdagun 28,1 uuas undar thesumu uuerode? He is uuiscumo eft an thesan middilgard. Saga us huuat thu manno sis! Bist thu enig there the her er unari unisaro unarsaguno? Hunat sculun uni them unerode fon thi 925 seggean to sodon? Neo her er sulig ni unard an thesun middilgard man odar cuman dadiun so mari. Bihuui thu her dopisli fremis undar thesumu folke, ef thu tharo forasagono enhauilic ni bist?' Tho habde eft garo 930 Iohannes the godo glau anduuordi: 'Ic bium forabodo fraon mines, liobes herron: ic scal thit land recon, thit unerod aftar is unillion. Ic hebbin fon is unorde míd mi 10 stranga stemna, thoh sie her ni uuillie forstandan filo 935 uuerodes an thesaro uuostunni. Ni bium ic mid uuihti gilih drohtine minumu: he is mid is dadiun so strang, so mari endi so mahtig: that unirdid managun cud unerun aftar thesaro uneroldi, that ic thes unirdig ni bium that ic moti an is giscuoha, thoh ic si is scale egan, 15 940 an so rikiumu drohtine thea reomon antbindan: so mikilu is he betara than ic. Nis thes bodon\* gimaco

enig obar erdu, ne nu aftar ni scal

<sup>39</sup> egan scalc

enim baptista Iohannes ... praedicavit, ut praecursor domini huc honoraretur privilegio. 35-42. Mt.3, 11. ... Qui autem post me venturus est fortior me est, cuius non sum dignus calciamenta portare. Hrab. zu Mt.3, 11. Alii evangelistae scripserunt 'cuius non sum dignus corrigiam calceamenti solvere' (J.1, 27.) ... Nihil autem intendit Iohannes de calceamentis domini loquens nisi excellentiam eius et humilitatem suam ... lohannes ... indignum se esse profitetur, cum haec dignitas et potentia non servi sed domini ... sit, et ob hoc non velle se a quoquam Christum, sed praecursorem eius aestimari. 42-48. Recapitulation von 897 f.

uuerthan an thesaro uueroldi. Hebbeat iuuan uuilleon tharod, liudi iuuan gilobon: (29°) thann scal iu lango uuesan '945 iuua hugi hruomig, that gi hellea githuing farlatat lethero drom, †suokeat iu leoht godes, uppodas hem, euuig riki, hohan hebanuuang. Ni latat iuuan hugi tuiflean!'

# XII.

So sprak thuo iung gumo bi godes lerun

950 mannon ti mardu. Manag samnoda
thar ti Bethania barn Israheles;
quamun thar ti Iohannese cuningo gisithos,
liudi ti lerun endi iro gilobon antfiengun.
Hie dopida sia dago gihuilikes endi im iro dadi luog,

955 uurethero uuilleon, endi loboda im uuord godes, herren sines: 'Hebanriki uuirdit' quathie, garo gumono so huem so ti gode thenkit endi an thena heland uuili hluttro gilobean, lestean is lera.' Thuo ni uuas lang ti thiu

960 that him fan Galilea giuuet godes egan barn, diurlic drohtines sunu dopi suokean.

Uuas im thuo an is uuastme uualdandes barn

all so hie mid thero thiedo thritig habdi uuintro an is uueroldi. Thuo hie an is uuilleon quam

of thar Iohannes an Iordana (29°) strome allan langan dag liudi managa dopta diurlico. Reht so hie thuo is drohtin gisah, holdan herron, so uuarth im is hugi blidi thes im thie uuillo gistuod, endi sprak im thuo mid is uuordon to

970 suithuo guod gumo Iohannes te Criste:

<sup>44</sup> scal erst nach uuesan 50 mardu 57 huem 59 lestean aus o

<sup>49-59.</sup> J. 1, 28. Haec in Bethania facta sunt... Mt. 3, 5. Tunc exibat ad eum Hierusolyma et omnis Iudaea... L. 3, 24. et milites... Mt. 3, 6. et baptizabantur in Iordane ab eo confitentes peccata sua. Vgl. ferner zu 882 ff. und Tat. XIII. Mt. 3, 7-10. L. 3, 10-14. 59-61. Tat. XIV. Mt. 3, 13. Tunc venit Iesus in Galilea in Iordanen ad Iohan-

uuerdan an thesaro uueroldi. Hebbiad euuan uuillion tharod, liudi euuan gilobon: than scal eu lango uuesan

945 euua hugi hromag, than gi helligithuuing forlatad ledaro drom endi sokead eu lioht godes, 20 upodes hem, egan riki, hohan hebenuuang. Ne latad euuan hugi tuuiflien!

## XII.

So sprac tho iung gumo bi godes lerun

950 mannun te mardu. Manag samnoda
thar te Bethania barn Israheles;
quamun (15°) thar te Iohannese cuningo gisidos,
liudi te lerun endi iro gilobon antfengun.
He dopte sie dago gihuuilikes endi im iro dadi log,
955 uuredaro uuillion, endi lobode im uuord godes,
herron sines: 'Hebenriki uuirdid' quad he,
'garu gumono so huuem so ti gode thenkid
endi an thana heleand uuili hluttro gilobean,
lestean is lera.' Tho ni uuas lang te thiu

960 that im fon Galilea giuuet godes egan barn

al so he mid thero thiodu, thritig habdi
uuintro an is uueroldi. Tho he an is uuilleon quam

965 thar Iohannes an Iordanes strome
allan langan dag liudi manage
dopte diurlico. Rehto so he tho is drohtin gisah,
holden herron, so uuard im is hugi blidi
thes im the uuilleo gistod, endi sprac im tho mid is
uuordun to

970 suuido god gumo Iohannes te Kriste:

<sup>44</sup> eu lango scal 47 hegan 52 iohannesæ 69 thea

nen ut baptizaretur. Hrab. zu Mt. 3, 13. Venit... non anxia necessitate abluendi alicuius sui peccati..., sed pia dispensatione abluendi omnes nostrorum sordes peccatorum. 62-64. L. 3, 23. Et ipse Iesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur filius Ioseph. 69-72. Mt. 3, 14. Iohannes autem prohibebat eum dicens: 'Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me?'

'Nu cumis thu te minero dopi, drohtin fro min, thiedgumo best: so scolda ik te thinero duan, huand thu bist allero cuningo craftigost.' Crist selvo gibod, unaldand unarlico, that hie ni spraki thero unordo than mer:

- 975 'Unest thu that us so girisit' quathie, 'allaro rehto gihuilik ti gifullanne foruuerdes nu an godes nuillon.' Iohannes stuod, dopta allan dag druhtfolc mikil, nuerod an unatere endi oc unaldan Crist,
- 980 herren hebancuning handon sinon an allero batho them beston, endi im thar te bedu gihneg an kneo craftig. Crist up giuuet fagar fan them flode fristubarn godes, liof liudeo nuard. So hie thuo that land ofstuop,
- 985 so anthlidun thuo himiles duru endi quam (30°) the helago gest

fan them aluualdan obona te Criste:

— uuas im an gilicnesse lungras fugles,
diurlicaro dufun —, endi sat im uppan usses
drohtines ahsla,

uuonoda im obar them uualdandes barne. After quam thar uuord fan himile

990 hlud fan them hohon radore endi gruotta thena heland selbon, Crist allaro cuningo beston, quat that hie ina gicoranan habdi selbo fan sinon rikea, quat that im thie suno licode best allero giboranero manno, quat that hie im uuari allero barno leobost.

That muosta Iohannes thuo, all so it guod uuelda,
995 gischan endi gihorean. Hie gideda it san after thiu
mannon mari, that sia thar mahtina
herron habdun: 'That is' quathie, 'hebancuninges suno,
en alouualdan: theses uuilleo ik urkundeo
uuesan an thesaro uueroldi, huand it sagda mi uuord godes,

<sup>81</sup> bethuo 89 uuor<sup>d</sup> 95 gisahan

<sup>73-77.</sup> Mt. 3, 15. Respondens autem Iesus dixit ei: 'Sine modo, sic enim decet nos implere omnem iustitiam.' 77-89. L. 3, 21. Factum est autem cum baptizaretur omnis populus et Iesu baptizato et orante, Mt. 3, 16. confestim ascendit de aqua. Ecce aperti sunt ei caeli, et

'Nu cumis thu te minero dopi, drohtin fro min, thiodgumono bezto: so scolde ic te thinero duan, huuand thu bist allaro cuningo craftigost.' Krist selbo gibod, unaldand unarlico that he ni spraki thero unordo than mer: 15 'Vuest thu that us so girisid' quad he, 'allaro rehto gihuuilig te gifulleanne fordunardes nu

an godes unilleon.' Iohannes stod, dopte allan dag druhtfolc mikil,

uuerod an uuatere endi og uualdand Krist,

handun sinun an allaro bado them bezton, endi im thar te bedu gihneg so an cneo craftag. Krist up giuuet fagar fon them flode fridubarn godes, liof liudio uuard. So he tho that land afstop,

985 so anthlidun the himiles doru endi quam the helago

gest

fon them alouualdon obane te Kriste:

— uuas im an gilicnissie lungres fugles,
dinrlicara dubun —, endi sat (15<sup>b</sup>) im uppan uses
drohtines ahslu, 30,1

uuonoda im obar them uualdandes barne. Aftar quam thar uuord fon himile

990 hlud fon them hohon radura en grotta thane heleand selbon, Krist allaro cuningo bezton, quad that he ina gicoranan habdi selbo fon sinun rikea, quad that im the sunu licodi bezt allaro giboranaro manno, quad that he im uuari allaro barno liobost.

That moste Iohannes tho, also it god uuelde,

395 gisehan endi gihorcan. He gideda it san aftar thiu
mannun mari, that sie thar mahtigna
herron habdun: 'Thit is' quad he, 'hebencuninges sunu,
en alouualdand: thesas uuilleo ic urcundeo
uuesan an thesaro uueroldi, huuand it sagda mi uuord godes, 10

<sup>87</sup> iungres 88 ahslu

dit spiritum dei descendentem L. 3, 22. corporali specie Mt. 3, 16. columbam, venientem super se. 89 — 93. Mt. 3, 17. Et ecce x dicebat de caelis: L. 3, 22. 'Tu es filius meus dilectus, in te comacuit mihi.' 94 — 1019. J. 1, 32. Et testimonium perhibuit Iohannes

- 1000 drohtines stemna, thuo hie mi dopean hiet uneros an unatere, so huar so ik gisanui unarlico (30<sup>b</sup>) thena helagna gest fan hebanuange an thesan middilgard enigan man unaron, cuman mid craftu, that, quat, scoldi Crist unesan,
- an thana helagan gest endi helean managa manno mendadi. Hie habit tha maht fan gode that hie alatan mah liudeo gihuilicon saca endi sundea. Thit is selbo Crist,
- 1010 godes egan barn, gumuno besta, fridu uuid fiondon. Uuela that iu thes mag frahmuod hugi uuesan an thesaro uueroldi, thes iu thie uuillo gestuod, that gi so libbeandi thena landes uuard selbon gisahun. Nu muot sniumo sundeono los
- 1015 manag gest faran an godes uuilleon tionon atomid, the mid treuuon uuili uuid is uuini uuirkean endi an uualdan Crist fasto gilobean. That scal te frumi uuerthan gumono so huilicon so that gerno duot.'

## XIII.

- 1020 So gifragn ik that Iohannes thuo gumono gihuilicon lovoda them liudeon lera Cristes herren sines (31°) endi hevanriki te giuuinnanne, uuelono than meston, salig sinlif. Thuo hie im selvo giuuet
- 1025 after them dopislea drohtin this guodo an ena uuostinnea, uualdandes suno; uuas im thar an thero enodi erlo drohtin

<sup>1012</sup> gestuod von 2. hand übergeschrieben 18 scalt 20 gu | :::ono 21 loboda beide querstriche 2. hand

dicens: 'Quia vidi spiritum descendentem quasi columbam de caelo, et mansit super eum, 1, 33. ... et qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit: super quem videris spiritum descendentem et manentem super eum, hic est qui baptizat in spiritu sancto; 1, 34. et ego vidi et testimonium perhibui quia hic est filius dei. Alc. zu J. 1, 33. Baptizat dominus in spiritu sancto per spiritus sancti gratiam peccata dimittendo und zu 1, 34. Audiant mansueti et laetentur, quia venit vir fortior etc.

1000 drohtines stemme, tho he mi dopean het uueros an uuatare, so huuar so ic gisahi uuarlico thana helagon gest . 1005 . . . . . endi helean managa manno mendadi. He habad this maht fon gode that he alatan mag liudeo gihuuilicun saca endi sundea. Thit is selbo Krist, 1010 godes egan barn, gumono bezto, fridu unid fiundun. Uuala that eu thes mag frahmod hugi 15 uuesan an thesaro uueroldi, thes eu the uuilleo gistod, that gi so libbeanda thana landes unard selbon gisabun. Nu mot sliumo sundeono los 1015 manag gest faran an godes unilleon tionon atomid, the mid treuuon uuili uuid is uuini uuirkean endi an uualdand Krist fasto gilobean. That scal te frumun uuerden 20 gumono so huuilicun so that gerno dot.'

## XIII.

1020 So gefragn ic that Iohannes tho gumono gihuuilicun loboda them liudiun lera Kristes herron sines endi hebenriki te giuuinnanne, uuelono thane meston, salig sinlif. Tho he im selbo giuuet

1025 aftar themu (16°) dopislea drohtin the godo an ena uuostunnea, uualdandes sunu;

31,1

uuas im thar an thero enodi erlo drohtin

<sup>1025</sup> there ausradiert (nicht m)

<sup>24—32.</sup> Tat: XV. Mt. 4, 1. Tunc Iesus ductus est in deserto a spiritu, ut temptaretur a diabolo. Hrab. zu Mt. 4, 1. Vere et absque ulla quaestione convenienter accipitur ut a sancto spiritu in desertum ductus credatur, ut illuc eum suus spiritus duceret ubi hunc ad temptandum spiritus malignus inveniret ... Non ergo virtute spiritus mali Iesus agebatur in desertum, sed voluntate sui spiritus boni locum certaminis quo adversarium sternat de victoria certus ingreditur.

langa huila; ni habda liudeo than mer seggeo te gisithon, all so hie im selbo gicos:

- 1030 unolda is thar latan coston craftiga unihti, selbon Satanase, thie io an sundea spanit man an menuuerk: hie consta is muodsebon, uurethan unilleon, huo hie thesa unerold erist an them anginne irmintheoda
- Adam endi Euam thuru untreuua forledda mid is luginon, that liudeo barn aftar iro hinferdi hellea suohtun, gumono gestas. Thuo uuelda that god mahtig
- 1040 uualdand uuendean endi uuolda theson uueroda forgeban ho himilriki: bithiu hie herod helagna bodon, is suno sanda. That uuas Satanase tulgo harm an is hugie: abonsta hebanrikeas manno cunnea: uuelda thuo mahtigna
- 1045 mid them selbon sacon (31<sup>b</sup>) suno drohtines
  them the hie Adame an erdagon
  darnungo bidroh, that hie nuarth is drohtine leth,
  bisnek ina mid sundeon: so unelda hie thuo selban duon
  [suno drohtines] helandan Crist. Than habda hie is hugi fasto
- 1050 uuid thena uuamscathon uualdandes barn herta so giherdid: uuelda hebanriki liudeon gilestean. Uuas im thie landes uuard an fastunnea fiortig nahto manno drohtin. So hie thar muoses ni anbet,
- 1055 than lang ni gidorstun im dernea unihtig, nidhugdig fiond nahor gangan,

<sup>28</sup> hab! a, b ausradiert, d von 2. hand übergeschrieben 29 selbo 33 hu° (2. hand?) 36 euam aus u corr. 38 hin vor ferdi übergeschrieben, 2. hand 47 bidroh übergeschrieben

<sup>32—49.</sup> Hrab. zu Mt. 4, 3. Iustum quippe erat ut sic temptationes nostras suis temptationibus vinceret sicut mortem nostram venerat sua morte superare ... Erexit se (Satanas) servus contra dominum, ... et dum innocentem studebat ligare, reos se dolebat amittere. Hrub. zu Mt. 4, 9. Antiquus hostis contra primum hominem parentem nostrum in tribus temptationibus se erexit. ... Sed quibus modis primum hominem stravit, eisdem modis a secundo homine temptato succubuit. 52—61. Mt. 4, 2.

20

lange huuila; ne habda liudeo than mer seggeo te gisidun, al so he im selbo gicos: 1030 uuelda is thar latan costan craftiga uuihti, selbon Satanasan, the gio an sundea spenit man an menuuerk: he consta is modsebon, uuredan uuilleon, huuo he thesa uuerold erist an them anginnea irminthioda 1035 bisuec mid sundiun, tho he thiu sinkiun tuue Adaman endi Euan thurh untreuua forledda mid is luginun, that liudio barn aftar iro hinferdi hellea sohtun, gumono gestos. The uuelda that god mahtig 10 1040 uualdand uuendean endi uuelda thesum uuerode forgeben hoh himilriki: bethiu he herod helagna bodon, is sunu senda. That unas Satanase tulgo harm an is hugi: afonsta hebanrikies mancunnie\*: uuelda tho mahtigna

mid them selbon sacun sunu drohtines
them the he Adaman an erdagun
darnungo bidrog, that he uuard is drohtine led,
bisuuec ina mid sundiun: so uuelda he tho selban don
† helandean Krist. Than habda he is hugi fasto

1050 uuid thana uuamscadon uualdandes barn
herte so giherdid: uuelda hebenriki
liudiun gilestean. Uuas im the landes uuard
an fastun\* fiortig nahto
manno drohtin. So he thar mates ni antbet,
1055 than langa ni gidorstun im dernea uuihti,
nidhugdig fiund nahor gangan,

35 siniun 40 uuerode:

Et eum ieiunasset quadraginta diebus et quadraginta noctibus, postea esuriit. Hrab. zu Mt. 4, 2. (Hoc) ideo factum est ne ab eo temptando pavens hostis aufugeret. Esuriit enim humilis deus homo ne inimico innotesceret sublimis homo deus, und Hrab. zu Mt. 4, 3. Nisi ergo dominus ieiunasset, temptandi occasio diabolo non fuisset. ... Cum tamen hunc passibilem cerneret, cum posse mortalia perpeti humanitus videret, omne quod de eius divinitate suspicatus est ei fastu suae superbiae in dubium venit ..., unde et ad temptationum argumenta se convertit.

- gruotean ina geginuuardan: uuanda that hie god enfald farutar mancunnies uuiht magtig uuari, helag himiles uuard. So hie ina thuo gihungran liet,
- 1060 that ina bigann bi thero menniski muoses lustean after them fiuuartig dagon, thie fiond nahor gieng, mirki menscatho: uuanda that hie man ewuuald uuari uuissungo, sprak im thuo mid is uuordon tuo, gruotta ina thie gerfiund: 'Ef thu sis guodes suno' quathie,
- 1065 'bihui ni hetis thu thann uuerthan, ef (32°) thu giuuald habis, allaro barno best, brod of theson stenon?

  Giheli thinan hungar.' Thuo sprak im eft the helago Crist:
  'Ni mugun eldiu barn' quathie, 'enuualdes brodes liudi libbean, ac sea sculun thuru lera guodes
- 1070 uuesan an thesaro uueroldi endi sculun thiu uuerc frummean thiu thar uuerthat ahludit fan thero helagun tungun, fan them galme guodes: that is gumono lif liudeo so huilicon so that lestean uuili that fan uualdandes uuorde gibiudit.'
- 1075 Thuo bigan eft niuson endi nahor gieng unhiuri fiond othar sithu, fandoda is frahon. That frithubarn tholoda uurethes uuilleon, endi im thia giuuald fargaf that hie umbi is craft mikil coston muosta.\*\*
- Liet in a thuo ledean than a liudscathon that hie ina an Hierusalem te them godes unihe alles obanuardan uppan gisetta an allaro huso hohost, endi hoscunordon spracthie gramo thuru gilp mikil: 'Ef thu sis guodes suno' quathie,
- 1085 'scrid thi te erthu (32b) hinan. Giscriban uuas it iu lango, an buokon giuuritan, huo gibodon habit

<sup>62</sup> equald 65 ef thu auf rasur 66 of: aus a corr., nach f ein t ausradiert the: son, g ausradiert 69 libbean mit rasur aus b 82 uppen 85 thi te] the, durüber ti von 2. hand

<sup>62-67.</sup> Mt. 4, 3. Et accedens temptator dixit ei: 'Si filius dei es, dic ut lapides isti panes fiant.' 67-72. Mt. 4, 4. Qui respondens dixit: 'Scriptum est: non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore dei.' Hrab. zu Mt. 4, 4. Procedere autem verbum de ore

grotean ina geginuuardan: uuande that he god enfald forutar mancunnies uuiht mahtig uuari, heleg himiles uuard. So he ina tho gehungrean let, 1060 that ina bigan bi thero menniski moses lustean aftar them finuartig dagun, the fiund nahor geng, mirki (16<sup>b</sup>) menscado: uuanda that he man enuald 32,1 uuari uuissungo, sprac im tho mid is uuordun to, grotta ina the gerfiund: 'Ef thu sis godes sunu' quad he, 1065 behuui ni hetis thu than uuerdan, ef thu giuuald habes, allaro barno bezt, brod af thesun stenun? Geheli thinna hungar.' Tho sprak im eft the helago Crist: 5 'Ni mugun eldibarn' quad he, 'enualdes brodes liudi libbien. ac sie sculun thurh lera godes 1070 unesan an thesero uneroldi endi sculun thiu unerc frummien thea thar unerdad ahludid fon thero helogun tungun, fon them galme godes: that is gumono lif liudeo so hunilikes so that lestean nuili that fon unaldandes unorde gebindid.' 10 1075 Tho bigan eft niuson endi nahor geng unhiuri fiund odru sidu, fandoda is frohan. That fridubarn tholode uuredes uuilleon, endi im thia giuuald forgaf that he umbi is craft mikil coston mosti. 1080 Let ina tho ledean thana liudscadon

1080 Let ina the ledean thana liudscaden that he ina an Hierusalem te them godes uuiha alles obanuuardan up gisetta an allaro huso hohost, endi hoscuuordun sprac the gramo thurh gelp mikil: 'Ef thu sis godes sunu' quad he,

1085 'scrid thi te erdu hinan. Gescriban uuas it giu lango, an bocun geuuriten, huuo giboden habad

<sup>85</sup> ti te 86 giboden aus o corr.

dei dicitur, cum consilium suum ac voluntatem conditor summus ... revelare nostrae fragilitati voluerit. 75—83. Mt. 4, 5 Tunc assumit eum diabolus in sanctam civitatem et statuit eum supra pinnaculum templi; egl. Hrab. su Mt. 4, 5. Assumptio ista quae dicitur non ex imbecillitate domini venit, sed de inimici superbia, qui voluntatem salvatoris necessitatem putavit. ... Sancta autem civitas Hierusalem dicebatur.

is engilon alamahtig fader, that sia thi at uuigo gihuem uuardos sindun, haldat thi under iro handon. Huat, thu huergin ni thar st

an herdan sten.' Thuo sprak eft the helago Crist, allaro barno best: 'So is oc an buokon giscriban' quathie, 'that thu ti hardo ni scalt herren thines fandon thines frahon: that nis thi allaro frumono nigen.'

1095 Liet in a thuo an thena thriddeon sith thena thietscathon gibrengean uppan enon berage them hohon: that in thie baluuniso liet

all obarsehan irmintheoda, uunodsamna uuelon endi uueroldriki endi all sulic odas so thius ertha birid

- 1100 fagararo frumuno, endi sprac im thuo thie fiond angegin, quat that hie im that all so guodlic fargeban uueldi, hoha heriduomos, 'ef thu uuili hnigan te mi, fallan te minon fuoton endi mi for frahon habis, bedos te minon barme. Than lato ik thi brukan uuell
- 1105 allas (33°) thieses oduuelon thes ik thi hebbiu giogid hier.'
  Thuo ni uuelda thes lethon uuord langron huila
  horean thie helago Crist, ac hie ina fon is huldi fordref,
  Satanase forsuep, endi san after sprak
  allaro barno best, quat that man bedon scoldi
- 1110 up te them alomahtigon gode endi im enen thionou suitho thiolico thegnos managa, helithos aftar is huldi: 'Thar is thiu helpa gilang manno gihuilicon.' Thuo giunet im thie mennscathuo suitho saragmuod Satanas thanan,
- 1115 fiund undar farndalu.\* Uuarth thar folc mikil
  fan them alouualden obana te Criste
  godes engilo cuman, thia im sithor iungarduom scoldun

<sup>1104</sup> mi | frahon 14 thanan auf rasur

<sup>83—91.</sup> Mt. 4, 6. Et dixit ei: 'Si filius dei es, mitte te deorsum. Scriptum est enim, quia angelis suis mandavit de te, et in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.' 91—94. Mt. 4, 7. Ait illi Iesus: 'Rursum scriptum est: non temptabis dominum deum tuum.' 95—1100. Mt. 4, 8. Iterum assumit eum diabolus in montem excelsum

15

is engilun alomahtig fader, that sie thi at uuege gehuuem uuardos sindun. baldad thi undar iro handun. Huuat, thu huuargin ni tharft 20 1090 mid thinun fotun an felis bespurnan, an hardan sten.' Tho sprac eft the helago Crist, allaro barno bezt: 'So is oc an bocun gescriban' quad he, 'that thu te hardo ni scalt herran thines fandon thines frohan: that nist thi alloro frumono negen.'

1095 (17°) Let ina tho an thana thridden sid thana thiodscadon 83,1 gibrengen uppan enan berg then hohon: thar ina the balouniso let

al obarsehan irminthiode, uuonotsaman uuelon endi uueroldriki endi al sulic odes so thius erda bihabad

- 1100 fagororo frumono, endi sprac im tho the fiund angegin, quad that he im that al so godlic forgeben uueldi, hoha heridomos, 'ef thu uuilt hnigan te mi, fallan te minun fotun endi mi for frohan habas, bedos te minun barma. Than latu ic thi brucan uuel
- 1105 alles thes oduuelon thes ic thi hebbiu giogit hir.' The ni uuelda thes ledan uuerd lengeren huuile horean the helago Crist, ac he ina fon is huldi fordref, Satanasan forsuuep, endi san aftar sprac allaro barno bezt, quad that man bedon scoldi
- 1110 up te them alomahtigon gode endi im enum thionon suuido thiolico thegnos managa, helidos aftar is huldi: 'Thar is thiu helpa gelang manno gehuuilicun.' Tho giuuet im the menscado suuido seragmod Satanas thanan,
- 1115 fiund undar ferndalu. Uuard thar folc mikil fon them alouualdan obana te Criste godes engilo cumen, thie im sidor iungardom scoldun

<sup>89</sup> huuargin auf rasur 91 Tho]:0, T ausrad. 94 neg::, en ausrad. 1109 betz

valde, et ostendit ei omnia regna mundi et gloriam eorum. 1100-5. Mt. 4, 9. Et dixit ei: 'Haec omnia dabo tibi, si cadens adoraveris me.' 6-12. Mt. 4, 10. Tunc dicit ei Iesus: 'Vade, Satunas; scriptum est: dominum deum tuum adorabis et illi soli servies.' 13-20. Mt. 4, 11.

ambahtscepi after lestean, thionon thiolico: so scal man thiodgode, 1120 herren after is huldi, hebancuninge.

## XIIII.

Uuas im an them sinuueldie salig barn guodes

langa huila, antthat im thuo liobera unarth that hie is craft mikil cuthian unelda uneroda (33b) te unilleon. Thuo forliet hie unaldes hlea, 1125 enodeas ard endi suohta im eft erlo gimang, mari megintheoda endi manno drom, gieng im thuo bi Iordana state: thar ina Iohannes antfand that fridubarn godes, frahon sinan,

helagan hebancuning, endi them helithon sagda
1130 Iohannes is iuugron, tho hie ina gangan gisah:
'Thit is that lamb godes that thar losean scal
af thesaro uuidun uuerold uuretha sundea,
mancunnies men, mari drohtin,
cuningo craftigost.' Crist im forth giuuet

1135 an Galileo land godes egan barn:
fuor im te them friundun thar hie afuodid uuas,
tirlico atogan, endi talda mid uuordon
Crist undar is cunnea, cuningo rikost,
huo sea scoldin iro selboro sundea buotean,

1140 hiet that sea im iro harmuuerk manag hreuuan lietin, feldin iro firindadi: 'Nu is it all gifullid so so hir alda man er huanne sprakun, gihietun iu te helpu hebanriki: nu is it (34°) iu ginahid thuru thes neriendien craft:

thes muotun gi nietan forth

1145 so huie so gerno uuili gode thionoian,

<sup>20</sup> heban |, cuninge wol von 2. hand 21 imanthem 22 im: 25 enodeas: 37 tirlico 41 feldi 44 neriandien

Tunc reliquit eum diabolus ... (vgl. Hrab. zu Mt. 4, 10. ut subandiatur: 'vade in ignem aeternum') et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei. 21-26. Mo. 1, 13. Eratque cum bestiis ... 27-34. Tat. XVI. J. 1, 35. Altero die iterum stabat Iohannes et ex discipulis eius duo, 1, 36. et respiciens Iesum ambulantem dicit: 'Ecce agnus dei, ecce qui

ambahtscepi aftar lestien, thionon thiolico: so scal man thiodgode, 1120 herron aftar & huldi, hebancununge.

## XIIII.

Vuas im an them sinuueldi salig barn godes
lange huile, untthat im the liebore unard
that he is craft mikil cudien unolda
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
underoda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
underoda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
underoda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, untthat im the liebore unard
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
uneroda te unillion. The forlet he unaldes hlee,
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he is craft mikil cudien unolda
lange huile, unthat he

helagana hebencuning, endi them helidun sagda

1130 Iohannes is iungurun, tho he ina gangan gesah:
'Thit is that lamb godes that thar losean scal,
af thesaro uuidon uuerold uureda sundea,
mancunneas men, mari drohtin,
cuningo craftigost.' Krist im ford giuuet

1135 an Galileo land godes egan barn:
for im te them friundun thar he afodit uuas,
tirlico atogan, endi talda mid uuordun
Krist undar is cunnie, cuningo rikeost,
huuo sie scoldin iro selboro sundea botean,

1140 het that sie im iro harmuuerc manag hreuuan letin, feldin iro firindadi: 'Nu is it al gefullot so so hir alde man er huuanna spracun, gehetun eu te helpu hebenriki: nu is it giu ginahid thurh thes neriandan craft: thes motun gi neotan ford

1145 so have so gerno unili gode theonogean,

<sup>20 -</sup> cununge, unter dem e wol nur ein fleck, kein tilgungspunkt

tollet peccata mundi.' 34—35. Tat. XVII. L. 4, 24. Et regressus est lesus in virtute spiritus in Galileam. 35—37. Tat. XVIII. L. 4, 16. Et venit Nazareth, ubi erat nutritus. 37—46. Mt. 4, 17. Exinde coepit lesus praedicare et dicere: Mc. 1, 15. 'Quoniam impletum est tempus. Mt. 4, 17. Paenitentiam agite, Mc. 1, 15. et credite in evangelio; Mt. 4, 17. adpropinquavit enim regnum caelorum.'

E. Sievers, Heliand.

unirkean after is unilleon.' Thuo unarth thes unerodas so filo thero liudo an luston: unrthun im thia lera Cristes so suotea them gisithie. Hie bigan im samnon thuo gumon\* te ingron guodara manno

- thar thie habda Iordan an eban Galileo land enna seo giuuarahtan. Thar hie sittean fand Andrease endi Petruse bi them ahastrome bethia thia gibruoder, thar sia an bred uuatar
- fiscodun im an them fluode. Thar sea that frithubarn godes bi thes seuces stade selbo gigruotta, hiet that sea im folgodin, quat that hie im so filo uueldi godes rikeas fargeban: 'al so git her an Iordanastrome
- 1160 fiscos gifahad, so sculon git noh firio barn halon te incon handon, that sea an hedanriki thuru inca lera lithan (34b) muotin, faran folc manag.' Thuo uuart fraomuod hugi bithion them gibruotron: antkendun that barn godes,
- Andreas endi Petrus so huat so sea bi thero aho habdun giuunnanes bi them uuatare: uuas im uuillo mikil that sea mid them godes barna gangan muostin samad an is gisithie: scoldun saliglico
- 1170 lon antfahan: so duot liudeo so huilic so thes herren uuili huldi githienon, giuuerkean is uillon. Thuo sia bi thes uuateres stade furthor quamun, thuo fundon sia thar enna fruodon man sittean bi them seuue endi is suni tuena,
- 1175 Iacobe endi Iohannese: uuarun im iunga man.
  Satun im thia gisunfader an enon sande uppan,
  brugdun endi buottun bithion handon
  thiu netti niudlico thiu sia habdun nahtes er

<sup>55</sup> gruotta corr. 2 hand 64 : them auf ras. bar 71 huld

<sup>(46—48.</sup> L. 4, 22. Et omnes testimonium illi dabant et mirabantur in verbis gratiae quae procedebant de ore eius, fehlt Tat.; kaum quelle). 50—56. Tat. XIX. Mt. 4, 18. Ambulans autem iuxta mare Galileae vidit duos fratres, Simonem qui vocatur Petrus et Andream fratrem eius,

5

unirkean aftar is unilleon.' The unard thes unerodes filu there liudee an lustun: undun im thea lera Cristes so suotea them gisidea. He' began im samnon the gumono te iungeren godere manno

- 1150 unordspaha uneros. Geng im tho bi enes unatares stade thar thar habda Iordan an eban Galileo land enna se gennarhtan. Thar he sittean fand Andreas endi Petrus bi them ahastrome bedea thea gebrodar, thar sie an bred unatar
- 1155 suuido niutlico netti thenidun, fiscodun im an them flode. Thar sie that fridubarn godes 20 bi thes sees stade selbo grotta,

het that sie im folgodin, quad that he im so filu unoldi godes rikeas forgeben: 'al so git hir an Iordanes strome

- 1160 fiscos fahat, so sculun git noh firiho barn halon te incun handun, that sie an hebenriki thurh inca lera lidan motin, faran folc (18°) manag.' The unard fromod hugi 35.1 bediun them gibrodrun: antkendun that barn godes,
- Andreas endi Petrus so huuat so sie bi theru ahu habdun geuunstes bi them uuatare: uuas im uuilleo mikil that sie mid them godes barne gangan mostin samad an is gisidea: scoldun saliglico
- 1170 lon antfahan: so dot liudeo so huuilic so thes herran uuili huldi githionon, genuirkean is uuilleon. Tho sie bi thes uuatares stade furdor quamun, tho fundun sie thar enna frodan man sittean bi them seuna endi is suni tuuene,
- 1175 Iacobus endi Iohannes: uuarun im iunga man.
  Satuu im tha gesunfader an enumu sande uppen,
  brugdun endi bottun bedium handun
  thiu netti mudlico thea sie habdun nahtes er

<sup>53</sup> a Zdreas 65 lioban aus b corr.

mittentes rete in mare. Erant enim piscatores. 56—63. Mt. 4, 19. Et ait illis: 'Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum.' 65—69. Mt. 4, 20. At illi continuo relictis retibus secuti sunt eum. 72—82. Mt. 4, 21. Et procedens inde vidit alios duos fratres, Iacobum

forslitan an them seuve. Thar sprak im selvo tuo

1180 salig barn godes, hiet that sia an thena sith mid im
Iacob endi Iohannes (35°) giengin bethia,
kindiunga man. Thuo uuarun im Cristas uuord
so giuuirdiga an thesaro uueroldi, that sia bi thes
uuatares stade

iro aldan fader enna farlietan

- 1185 frodan bi them fluode endi all that sea thar felies elitun, netti endi neglidscipu, gicuran im thena neriendan Crist helagna te herren: uuas im is [huldi] helpono tharf te githiononne: so is allaro thegno gihuem uuero an thesaro uueroldi. Thuo giuuet im thie nualdandes suno
- 1190 mid thiem fiuuarun forth, endi im thuo thena fiftan gicos Crist an enaro copstedi, cuninges iungron, muodspahna man: Matheus uuas hie hetan, uuas im ambahteo edilero manno: scolda thar te is herren handan antfahan
- 1195 tins endi tolna; treuua habda hie guoda,
  adalantbari: forliet all samod
  gold endi silufar endi giba managa,
  diurea medmos, endi uuart im uses drohtines man:
  cos im thie cuninges man\* Crist te herren,
- 1200 melderon me-(35<sup>b</sup>)thomgibon than er is mandrohtin uuari an thesaro uueroldi: fieng im uuothera thing, langsamoran rad. Thuo uuarth it allon them liudeon cut fan allaro burgio gihuem, huo that barn godes samnoda gisithos endi selbo gisprak
- 1205 so manah uuislic uuord endi uuares so filo torohtas gitogda endi tecan manag giuuarahta an thesaro uueroldi. Uuas that an is uuordon scin iac an is dadeon so samo that hie drohtin uuas,

<sup>81</sup> endi 82 kiniunga tuo 83 uuerolde stade 1200 f. man uuari drohtin 5 uuord (2. hand?)

Zebedaei et Iohannem fratrem eius in navi cum Zebedaeo patre eorum, reficientes retia sua; et vocavit eos. 82—87. Mt. 4, 22. Illi autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum. 89—99. Tat. XX. Mt. 9, 9. Et cum transiret inde Iesus, vidit hominem sedentem ad teloneum

5

forsliten an them seuua. Thar sprac im selbo to

1180 salig barn godes, het that sie an thana sid mid im
Iacobus endi Iohannes gengin bedie,
kindiunge man. Tho uuarun im Kristes uuord
so uuirdig an thesaro uueroldi, that sie bi thes
uuatares stade

iro aldan fader enna forletun

- 185 frodan bi them flode endi al that sie thar fehas ehtun, nettiu endi neglitskipu, gecurun im thana neriandan Krist helagna te herron: uuas im is helpono tharf te githiononne: so is allaro thegno gehuuem uuero an thesero uueroldi. Tho giuuet im the uualdandes sunu
- 190 mid them fiunariun ford, endi im tho thana fifton gicos 20 Krist an enero copstedi, cuninges iungoron, modspahana man: Mattheus nuas he hetan, nuas im ambahteo edilero manno: scolda thar te is herron handun antfahan
- 195 tins endi tol\*; treuna habda he goda,
  adalandbari: forlet al saman
  gold endi silubar (18b) endi geba managa, 36,1
  diurie medmos, endi unard im uses drohtines man:
  cos im the cuninges thegn Crist te herran,
- milderan medgebon than er is mandrohtin uuari an thesero uueroldi: feng im uuodera thing, langsamoron rad. Tho uuard it allun them liudiun cud fon allaro burgo gihuuem, huuo that barn godes samnode gesidos endi selbo gesprac
- 05 so manag unislic unord endi unares so filu torhtes gitogde endi tecan manag genuarhte an thesero uneroldi. Unas that an is unordun scin iac an is dadiun so same that he drohtin unas,

<sup>96</sup> andbari aus t corr. 1208 is auf rasur

theum nomine, et ait illi: 'Sequere me.' L. 5, 28. Et surgens relictis nibus secutus est eum. 1202-17. Tat. XXII. Mt. 4, 23. Et cirbat Iesus totam Galilean docens in synagogis corum et praedicans ngelium regni et sanans omnem languorem et omnem infirmitatem in pulo. 9, 24. Et abiit opinio eius in totam Syriam, et obtulerunt ei

himilisk herro endi te helpu quam 1210 an thesan middilgard manno barnon,

lindeon te theson liohte. Oft gideda hie that an ther-

than he thar torohlic so manag tekean giuuarahta, thar hie helda mid is handon halta endi blinda[n], losda af thero lefhedi liudi managa

1215 af sulicon suhteon so than allaro suarostun an firio barn fiund biuurpunn, tulgo lansam legar.

## XV.

Thuo fuorun thar thia liudi tuo allaro dago gi-(36°)huilikes thar usa drohtin uuas selvo under them gisithie. antat thar gisamnod uuart

1220 meginfolc mikil managero theodo, thoh sia thar alla gilico geluba ni quamiu uueros thuru enan uilleon: Suma suohtun sia tha-

uualdandes barn

armero manno filo — uuas im thar ates tharf —,
that sia im thar an thero menigi — metes endi drankes
1225 thigidin an thero theodo; — huand thar uuas manag
thegan so guod,

thia iro alamuosna armon mannon gerno gebun. Suma uuarun sia im est Iudeono cunneas, sekni solcscepi: uuarun im thar gifarana te thiu that sia uses drohtines dadeo endi uuordo

1230 faran uuoldun, haddun im seknean hugi, uurethan uuilleon: uuoldun uualdan Crist alethian them liudun, that sia is lerun ni hordin, ne uuendin after is uuillien. Suma uuarun sia im est

so uuisa mann,

uuarun im glauua gumon endi gode uuertha,

<sup>9</sup> himiliks 10 barnon ·XV · Liudeon 18 gihuikes 21 gebula 25 thigidun 30 freknean 33 uuendien 34 uuarun |

omnes male habentes variis languoribus et tormentis comprehensos et qui daemonia habebant et lunaticos et paralyticos, et curavit eos. 17-20. Mt. 4, 25. Et secutae sunt eum turbae multae de Galilea et Decapoli,

15

himilisc herro endi te helpu quam
1210 an thesan middilgard manno barnun,
liudiun te thesun liohta. Oft gededa he that an them
lande scin,

than he thar torhlic so manag tecan giunarhte, thar he helde mid is handun halte endi blinde, losde af theru lefhedi liudi manage

1215 af sulicun suhtiun so than allaro suuaroston an firiho barnun\* fiund biuurpun, tulgo langsam leger.

## XV.

The forun thar thie liudi to allaro dago gehuuilikes—thar usa drohtin uuas selbo undar them gisidie,—untthat thar gesamned uuard meginfolc mikil—managoro thiodo, then sie thar alle be gelicumu—geloben ni quamin uueros thurh enan uuilleen:—Sume sohtun sie that uualdandes barn

armoro manno filu — uuas im † ates tharf —,
that sie im thar at theru menigi mates endi drankes

1225 thigidin at theru thiodu; huuand thar uuas manag
thegan so god,

thie ira alamosnie armun mannun gerno gabun. Sume uuarun sie im eft Iudeono cunnies, fegni folcskepi: uuarun im thar geuarana te thiu that sie uses drohtines dadio endi uuordo

1230 faron unoldun, habdun im fegnien hugi,
uureden (19°) unillion: unoldun unaldand Crist 37,1
aledien them lindiun, that sie is leron ni hordin,
ne unendin aftar is unillion. Suma unarun sie im eft

so uuise man,

uuarun im glauuue gumon endi gode uuerde,

#### 26 alamosnie

Hierosolymis et Iudea et de trans lordanen. 21—41. Hrab. zu Mt. 4, 25. Quadripartitam turbam quae dominum sequebatur in evangelio noverimus: una pars eorum qui fide et dilectione caelesti adhaerebant ministerio ... Secunda erat invalidorum et infirmorum qui ob curationes dominum seque-

• •

ince such lating and bear meetin,
ince such lating habite will in gibben to in
ince with lating. Indian in facility lagi,
we have a payment this in the lie in an thiodenclon

- Thus near the major of major of finish.

  Thus near the major of major of finish major of finis
- The first product that the fir alice lands cumant.

  He shall nucles where we will

  Here indice: is de man a will

  Here product the product in many self

  He shall next upon the first office.
- The Representation in the first than the second contract of the seco
- The second of prescribed. See given that deer grander

  on his configurate and grander that

  makes makes and larger mades.

  Southern the grander than

  on his such as makes and larger.

  on his such as makes and larger.

  on his such as makes and larger.

and the state of the state of the designation of the state of the stat

natur lette ber par une eine und name et spiese de dominate vann eternische Gesch übern und ein modie dem hereich meinemen benehen der der Bereich und der der der der Bereich

1235 alesane undar them liudiun, quamun im tharod be them leron Cristes, that sie is helag uuord horien mostin, linon endi lestien: habdun mid iro gelobon te im fasto gefangen, habdun im ferhten hugi, uuurdun is thegnos te thiu that he sie an thioduuelon 1240 aftar iro endagon up gebrahti an godes riki. He so gerno antfeng mancunnies manag endi mundburd gihet te langaru huilu, endi † mahta so gilestien uuel. 10 The unard thar megin so mikil umbi thana marion Crist 1245 liudio gesamnod: tho gisahe fon allun landun cuman fon allun uuidun uuegun uuerod tesamne iungaro liudio: is lof uuas so uuido managun gemarid. Tho giuuet im mahtig selb an enna berg uppan barno rikiost 1250 sundar gesittien, endi im selbo gecos tuuelifi getalda, treuuafta man, 15 godoro gumono, thea he im te iungoron ford allaro dago gehuuilikes drohtin uuelda an is gesidskepea simblon hebbean. 1255 Nemnida sie tho bi naman endi het sie im tho nahor gangan, Andreas endi Petrus erist sana, gebrodar tuuene, endi bedie mid im Iacobus endi Iohannes: sie uuarun gode uuerde; - 20 mildi uuas he im an is mode; sie uuarun enes mannes suni 1260 bedie bi giburdiun; sie cos that barn godes gode te iungoron endi gumono filu, mariero manno: Mattheus endi Thomas,

1265 cnosles cumana, Krist endi Iacob,

Iudasas tuuena endi Iacob odran,

is selbes suuiri: sie uuarun fon (19<sup>b</sup>) suuestron tuuem 38,1

<sup>61</sup> endi aus einem andern buchstaben corr.

cum vidisset turbam, ascendit in montem. 50-54. Mt. 5, 1. Et cum sedisset, Mc. 3, 13. vocavit ad se quos voluit ipse, et venerunt ad eum, 3, 14. et fecit ut essent duodecim cum illo, L. 6, 13. quos et apostolos nominavit. 55-72. L. 6, 14. Simonem, quem cognominavit Petrum, et Andream fratrem eius, Mc. 3, 17. Iacobum Zebedaei et Iohannem

guoda gadolingas. Thuo hadda thero gumono thar thie neriendo Crist niguni gitalda, treuhafta man: thuo hiet hie oc thena tehandon gangan

selbon mid them gisithon: Simon uuas hie hetan;

- 1270 hiet oc Bartholomeuse an thena berg uppan faran fan them folke odron, endi Philippuse mid im, treuhafta man. Thuo gengun sia tuelifi samod rincos te thero runu, thar thie radand sat managero mundboro, thie allon mancunnie
- 1275 unid hella githuing helpan unelda, formon unid (37°) them ferne, so huem so frummean unili so leoblica lera so hie them liudun thar thuru is giunit mikil unesan hogda.

## XVI.

- Thuo umbi thena neriendan Crist nahor gengun 1280 sulica gisithos so hie im selvo gicos uualdand under them uuerode. Stuodun uuisa man, gumon umbi thena guodes suno gerno suithuo, uueros an uuilleon: uuas im thero uuordo niud, thahtun endi thagodun, huat im thero thiedo drohtin
- 1285 uueldi uualdand self uuordon cuthian theson liudeon te liote. Than sat im thie landes hirdi geginuuard for thiem gumon godes egan barn: uuolda mid is spracon spahuuord manag lerean thia liudi, huo sia lob gode
- 1290 an theson uneroldrikea unirkean scoldin.

  Sat im thuo endi suigoda endi sah sia an languo,
  unuas im hold an is hugi helag drohtin,
  mildi an is muode, endi thuo is mud antloc,
  unisda mid is unordon unaldandes suno
- 1295 manag marlic thing endi them mannon sagda spahon uuor-(38°)don them the hie te thero spraco tharod

<sup>73</sup> thie] hie

fratrem Iacobi..., L. 6, 14. Philippum et Bartholomeum, 6, 15. Mattheum et Thomam, Iacobum Alphei (rgl. Beda zu L. 6, 15. Et Iacobus quidem Alphei ipse est qui in evangelio frater domini nominatur, quia Maria uxor Alphei soror fuit Mariae matris domini), et Simonem qui

10

gode gadulingos. Tho habda thero gumono thar the neriendo Krist niguni getalde, treuuafte man: tho het he oc thana tehandon gangan selbo mid them gisidun: Simon uuas he hetan;

- 1270 het oc Bartholomeus an thana berg uppan faran far them folke adrum, endi Philippus mid im, treuuafte man. Tho gengun sie tuueliui samad rincos te theru runu, thar the radand sat, managoro mundboro, the allumu mancunnie
- 1275 unid hellie gethuning helpan unelde, formon unid them ferne, so hunem so frummien unili so lioblica lera so he them liudiun than thurh is giunit mikil unisean hogda.

#### XVI.

The umbi than an erienden Krist naher gengun 1280 sulike gesidos so he im selbo gecos uualdand undar them uuerode. Stodun uuisa man, gumon umbi thana godes sunu gerno suuido, uueros an uuilleon: uuas im thero uuordo niut, thabtun endi thagodun, huuat im thesoro thiodo drohtin 15 1285 uueldi uualdand selb uuordun cuđien thesum liudiun te lobe\*. Than sat im the landes hirdi geginuuard for them gumun godes egan barn: uuelda mid is spracun spahuuord manag lerean thea liudi, huno sie lof gode 1290 an thesum uneroldrikea unirkean scoldin. Sat im the endi suuigeda endi sah sie an lange, 20 uuas im hold an is hugi helag drohtin, mildi an is mode, endi tho is mund antloc, uuisde mid & uuordun uualdandes sunu 1295 manag marlic thing endi them mannum sagde spahun uuordun them the he te theru spracu tharod

<sup>78</sup> thar aus einem buchstaben corrigiert

vocatur zelotes, et Iudam Iacobi et Iudam Scarioth ... 79-80. Mt. 5, 1. Et accesserunt ad eum discipuli eius (dies liegt wol auch 1272 ff. zu grunde). 91-96. L. 6, 20. Et elevatis oculis in eos Mt. 5, 2. aperiens os suum docebat eos dicens:

Crist alounaldo gicoran habda, huilica unarin allero irminmanno gode unerthostun gumono kunnies;

1300 sagda im thuo te suothen, quat that thia saliga uuarin mann an thesaro middilgardun\* thia her an iro muode uuarin arma thuru odmuodig: 'them is that euuana riki suithuo helaglic an hebanuuange sinlib forgeban.' Quat that oc saliga uuarin

1305 madmundea man: 'thia muotun thea mariun ertha ofsittean that selba riki.' Quat that oc saliga uuarin thia her uuiopin iro uuammon dadi: 'thia muotun eft uuilleon gibidan,

frofra an them selbon rikie. Saliga sind oc the sia hier frumono gilustid,

rincos, that sia [hier] rehto aduomean. Thes muotun sia uuerthan an them rikie drohtines

1310 gifullit thuru iro feruhtun dadi: sulikero muotun sia frumono biknegan

thia rincos the hir rehto aduomeat, ne uuelleat an runu bisuikean

man thar sia an mahle sittean. Saliga sind oc them
(38b) hier mildi uuirdit

hugi an helitho brioston: them uuirdit thie helago drohtin mildi mahtig selvo. Saliga sind oc under thesaro managun theodo

1315 thia hebbeat iro herta gihrinid: thia muotun thena hebanes uualdand

sehan an sinon rikie.' Quat that oc saliga uuarin

1305 erthea 7 uuiopun 8 gilustin

<sup>1300—4.</sup> Mt. 5, 3. 'Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum. Hrab. zu Mt. 5, 3. Ne quis autem putaret paupertatem quae nonnunquam necessitatem patitur a domino praedicari, adiunxit 'spiritu', ut humilitatem intelligeres, non paupertatem. 4—6. Mt. 5, 4. Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram. Hrab. zu Mt. 5, 4. Non ... terram istius mundi ..., sed terram quam psalmista desiderat dicens: 'Credo videre bona domini in terra viventium.' 6—8. Mt. 5, 5. Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Hrab. zu Mt. 5, 5. Quatuor modis fit planetus sanctorum: cum priora peccata deplorant ...; semper

Krist alouualdo gecoran habda, huuilike uuarin allaro irminmanno gode (20°) unerdoston gumono cunnies; 1300 sagde im tho te sode, quad that thie salige unarin **39.1** man an thesoro middilgard thie her an iro mode uuarin arme thurh odmodi: 'them is that euuiga riki suuido helaglic an hebanuuange sinlib fargeben.' Quad that oc salige uuarin ð 1305 madmundie man: 'thie motun thie marion erde ofsittien that selbe riki.' Quad that oc salige unarin thie hir uniopin iro unammun dadi: 'thie motun eft uuillion gebidan, frofre an iro rikia. Salige sind oc the sie hir frumono gelustid, rincos, that sie + rehto adomien. Thes motun sie uuerdan an them rikia drohtines 10 1310 gefullit thurh iro ferhton dadi: sulicoro motun sie frumono bicnegan thie rincos thie hir rehto adomiad, ne uuilliad an runun besuuican man thar sie at mahle sittiad. Salige sind oc them hir mildi unirdit hugi an helido briostun: them uuirdit the helego drohtin mildi mahtig selbo. Salige sind oc undar thesaro managon thiodu 15 1315 thie hebbiad iro herta gihrenod: thie motun thane bebenes nualdand

1308 saligæ aus a corr. 10 frumono aus u corr. 15 hebenes mit rasur aus b corrigient

sehan an sinum rikea.' Quad that oc salige uuarin

enim luctus inter duas laetitias consistit, id est inter mundi praecedentem et caelestis regni appropinquantem, et beatus cui temporalis tristitia aeternam parturiet laetitiam 8-12. Mt. 5, 6. Beati sunt qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur. 12-14. Mt. 5, 7. Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur. Hrab. zu Mt. 5, 7. Quibus hoc a misericorde iudice rependitur qued ipsi de miseria liberentur. 14-16. Mt. 5, 8. Beati mundo corde, quoniam ipsi deum videbunt. 16-20. Mt. 5, 9. Beati pacifici, quoniam filii dei vocabuntur.

thia hier frithusama under theson folca libbeat endi ni uuelleat eniga fehta giuuirkean, saca mid iro selbaro gidadeon: thia motun uuesan suni

drohtines ginemnida,

huand hie im uuili ginathig uuerthan; thes muotun sia niotan lango

1320 selfon thes sinas rikeas.' Quat that oc saliga unarin this rinkos this rehto uneldin, 'endi thuru that tholond rikeoro manno

heti endi harmquidi: them is oc an himile\*
godas uuang forgeban endi gestlic lib
after te euuondage, so thes io endi ni cumit,

1325 unelono uunsamost.'\* So habda thuo uualdand Crist for them erlon thar ahto gitalda salda gisagda: mid them scal simbla gihuie himilrice gihalon ef hie it hebbean uuili, (39°) eftha hie scal te euuondage after tharbon

1330 uuelon endi uuillon, sithor hie thesa uuerold agibid, erthlibgiscapu endi sokit im oder lioht, so liob so leth, so hie mid theson liudeon hier giuuerkot an thesaro uueroldi, all so it thar thuo mid is uuordon sagda

Crist alouualdo, cuningo rikost,

1335 godes egan barn iungron sinon:

'Gi uuerthat oc so saliga' quathie, 'thes iu saca biodat liudi after theson lande endi leth sprecat, hebbeat iu te hoske endi harmes filo giuuirkeat an thesaro uueroldi endi uuiti gifrummat,

1340 felgeat iu firinspraca endi fiondscepi,
logneat iuuua lera, duat iu lethes † filo
harmes thuru iuuuaron herron. Thes latat gi iuuuan hugi sinnon

<sup>18</sup> selbaro, l 2. hand 23 goda 27 salda gihule 28 himilrice corr. 2. hand 29 euuon- corr. 2. hand 30 agibid

<sup>20—25.</sup> Mt. 5, 10. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum.' 25—36. Die achtzahl der seligpreisungen hebt auch Hrab. in der langen anmerkung zu Mt. 5, 10 hervor; speciell vgl. man noch die worte: unum autem praemium, quod est regnum caelorum, pro his gradibus varie nominatum est und quo in regnum caelorum ducimur et haereditatem accipimus, consolamur et pascimur et

5

10

'thie the fridusamo undar thesumu folke libbiod endi ni uuilliad eniga fehta geuuirken, saca mid iro selboro dadiun: thie motun uuesan suni drohtines genemnide,

huuande he im uuil genadig uuerden; thes motun sie niotan lango

1320 selbon thes sines rikies.' Quad that oc salige unarin thie rincos the rehto uneldin, 'endi thurh that tholod rikioro manno

heti endi harmquidi: them is oc an himile\*
godes uuang forgeben endi gestlic lib
aftar te euuandage, so is io endi ni cumit

- 1325 uuelan (20<sup>b</sup>) uunsames.' So habde tho uualdand Crist -40,1 for them erlon thar ahto getalda salda gesagda: mid them scal simbla gihuue himilriki gehalon ef he it hebbien uuili, ettho he scal te euuandaga aftar tharbon
- 1330 uuelon endi uuillion, sidor he these uuerold agibid, erdlibigiscapu endi sokit im odar lioht, so liof so led, so he mid thesun liudiun her giuuercod an thesoro uueroldi, al so it thar tho mid is uuordun sagde

Crist alouualdo, cuningo rikiost,

1335 godes egen barn iungorun sinun:

'Ge uuerdat oc so salige' quad he, 'thes iu saca biodat
liudi aftar theson lande endi led sprecan,\*

hebbiad iu te hosca endi harmes filu

geunirkiad an thesoro uneroldi endi uniti gefrummiad,
1340 felgiad in firinspraka endi fiundscepi,
lagniad in in ledes so filu
harmes thurh in in herron. Thes latad gi en unan hugi simbla

<sup>17</sup> the 27 gesagda aus l corr. 42 gi übergeschrieben

misericordiam assequimur et mundamur et pacificamur. 36-42. Mt. 5, 11. Beati estis cum maledixerint vobis L. 6, 22. et oderint vos homines Mt. 5, 11. et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos mentientes (propter me, fehlt Tat.) L. 6, 22. et separaverint vos et exprobraverint et eiecerint nomen vestrum tanquam malum propter filium hominis. 42-45. L. 6, 23. Gaudete in illa die et exultate, Mt. 5, 15. quonism merces vestra copiosa est in caelis . . .

lif an luston, huand in that lon stendit an godes rikea garo, guodo gihuilicas

- 1345 micil endi managfald: that is in the miedu fargeban, huand gi hier err biforan arbed tholodun, uniti an thesaro uneroldi. Unirss is them odron, gibidig grimmera thing (39b) them this hier guod egun, unidon uneroldunelon: this forslitat iro unnis hier;
- 1350 giniodot sea ginuogies: sculun eft naruara thing after iro hinfardi helithos tholoian.

  Than uuopiat thar uuanscefti thia hier er an uunneon sind, libbeat an allon luston, ni uuelleat thes forlatan uuiht, mengithahteo, thes sia an iro muod spanit,
- 1355 letharo gilesteo. Than im that lon cumit,
  util artitsam, than sea is then endi sculun
  sorgondi gisehan. Than unirdit im ser hugi
  thes sea thesaro uneroldes so filo unilleon fulgengun
  man an iro muodsebon. Nu sculun gi im that men lahan,
- 1360 uuerian mid uuordon, all so ik iu nu giuuisean mag, seggean suotlico, gisithos mina, uuaron uuordon, that gi thesaro uueroldes nu forth sculun salt uuesan sundigaro manno, buotean iro baludadi, that sea an † betera thing
- 1365 folc farfahan endi forlatan fiondes giuuerc, diubales gidadi endi suokean iro drohtines riki.

  So sculun gi mid iuuuon leron liudfolc manag

  (40°) uuendan after minon uuilleon. Ef iuuuer than auuirdit huilic,

forlatit thia lera thia hie lestian scal,

1370 than is imo so them salte them man bi seuces stade
unido tenuirpit: than it to unihti ni dog,

ac it firio barn fuotun spurnat

46 arbed 47 an 59 mén 65 forlatean

<sup>47-59.</sup> Tat. XXIII. L. 6, 24. Verumtamen vae vobis divitibus, quia habetis consolationem vestram. 6, 25. ... vae vobis qui ridetis nunc, quia lugebitis et flebitis. 59-68. Tat. XXIV. L. 6, 27. Sed vobis dico qui auditis: Mt. 5, 13. Vos estis sal terrae. Hrab. zu Mt. 5, 13. Allegorice autem hoc bene convenit doctrinae apostolicae, ut destructis adversariorum munitionibus et peccati regno deiecto sale sapien-

lib an lustun, huuand iu that lon stendit an godes rikia garu, godo gehuuilikes, 15 1345 mikil endi managfald: that is in te medu fargeben, huuand gi her er biforan arbid tholodun, uuiti an thesoro uueroldi. Vuirs is them odrun — gibidat # grimmora thing — them the her god egun, unidan unerolduuelon: thie forslitat iro uunnia her; 1350 geniudot sie genoges: sculuu eft narouuaro thing 20 aftar iro hinferdi helidos tholoian. Than uuopiat thar uuanscefti thie her er an uunnion sind, libbiad an + lustan, ne uuilliad thes farlatan uuiht, mengithahtio, thes sie an iro mod spenit, 1355 ledoro gilestio. Than im that lon cumid, ubil arbetsam, than sie is thane endi sculun sorgondi gesehan. (21°) Than uuirdid im ser kugi 41.1 thes sie thesero uneroldes so filu uuillean fulgengun man an iro modsebon. Nu sculun gi im that men lahan, 1360 uuerean mid uuordun, al so ic giu nu geuuisean mag, seggean sodlico, gesidos mine. uuarun uuordun, that gi thesoro uueroldes nu ford 5 sculun salt uuesan sundigero manno, betien iro baludadi, that sie an [that] betara thing 1365 folc farfahan endi forlatan fiundes giuuerk, diubules gedadi, endi sokean iro drohtines riki. So sculun gi mid iuuuon lerun liudfolc manag uuendean aftar minon uuilleon. Ef iuuuar than auuirdid huuilic, farlatid thea lera thea he lestean scal, 10

farlatid thea lera thea he lestean scal,

1370 than is im so them salte the man bi sees stade unido tenuirpit: than it te unihti ni dog, ac it firiho barn fotun spurnat

52 sin 57 so gondi

tiae compescat ultra in carnis humanae terra saeculi luxum atque foeditatem germinare compescat ... Ut humana natura ... illaesa servetur conditori suo per eius custodiam mandatorum. 68 — 80. Mt. 5, 13. Quodsi sal evanuerit, in quo salietur? Ad nihilum valet ultra nisi ut proiciatur foras et conculcetur ab hominibus. Hrab. zu Mt. 5, 13. Sicut ergo salinfatuatum ... nulli iam usui aptum erit ..., sic omnis qui post agni-

E. Sievers, Heliand.

gumon an greote. So unirdit them the that godes unord scal mannon marean: ef hie im than latit is muod tuehon,

- 1375 that his ni uuellie mid hluttru hugiu te hebanrikie spanan mid is spracu endi seggian spel godes, ac uuenkit thero uuordo, than uuirthit im uualdand grain, magti muodag, endi so samo manno barn; uuirthit allon them \* irminthiodon
- 1380 liudeon alethid, of hie is lera ni dog.'

#### XVII.

So sprac hie thuo spahlico endi sagda spel godes, lerda thie landes uuard liudi sina mid hluttru hugiu. Helithos stuodun gumon umbi thena godes suno gerno suithuo,

- 1385 uueros an uuilleon: uuas im thero uuordo niud, thahtun endi thagodun, gihordun thero thiedo drohtin seggean eu (40°) godes eldibarnon; gihiet im hebanriki endi ti them helithon sprak: 'Oc mag ik iu seggean, gisithos mina,
- 1390 uuarun uuordon, that gi thesaro uueroldes nu forth sculun lioht uuesan liudeo barnon fagar mid firihon obar folc manag, uuliti endi uunsam: ni mugun iuuua uuerc mikil biholan uuerthan, mid huilicu gi sea hugiu cuthiat:
- 1395 than mer the thiu burh ni mag thiu an berge stet, hoh holmclibu biholan uuerthan, uurisilic giuuerc, ni mugun iuuua uuord than mer an thesaro middilgard mannon uuerthan iuuua dadi bidernid. Duot so ik iu leriu:
- 1400 latat iuuua leoht mikil leodeon scinan,
  'manno barnon, that sia forstandan iuuuan muodsebon,
  iuuua uuerc endi iuuuan uuilleon, endi thes uualdand god
  mid hluttru hugiu himiliscan fader

<sup>1401</sup> iu: | uuan, u ausradiert

tionem veritatis retro redierit reque ipse fructum boni operis ferre neque alios excolere valet sed foras mittendus, hoc est ab ecclesiae est unitate secernendus. 89—99. Tat. XXV. Mt. 5. 14. Vos estis lux mundi.

gumon an greote. So unirdid them the that godes unord scal mannum marean: ef he im than latid is mod tunehon, 1375 that hi ne unillea mid hluttro hugi te hebenrikea spanen mid is spracu endi seggean spel godes, ac unenkid thero unordo, than unirdid im unaldand gram, mahtig modag, endi so samo manno barn; unirdid allun than irminthiodun 1380 lindiun alethid, ef is lera ni dugun.'

## XVII.

So sprac he tho spahlico endi sagda spel godes, lerde the landes unard lindi sine mid hluttru hugi. Helidos stodun gumon umbi thana godes sunu gerno suido, 1385 uneros an unilleon: unas im thero unordo niut,

thahtun endi thagodun, gihordun thesoro thiodo drohtin seggean eu godes eldibarnun; gihet im hebenriki endi te them helidun sprac:

'Oc mag ic iu seggean, gesidos mina,

- 1390 uuarun uuordun, (21<sup>b</sup>) that gi thesoro uueroldes nu ford 42.1 sculun lioht uuesan liudio barnun fagar mid firihun obar folc manag, uulitig endi uunsan: ni mugun iuuua uuerk mikil biholan uuerdan, mid huuilico gi sea hugi cudeat:
- 1395 than mer the thiu burg ni mag thiu an berge stad, ho holmklibu biholen uuerden, uurisilic giuuerc, ni mugun iuuua uuord than mer an thesoro middilgard mannum uuerden iuuua dadi bidernit. Dot so ic iu leriu:
- 1400 lated iuuua lioht mikil liudiun skinan,
  inanno barnun, that sie farstandan iuuuan modsebon,
  iuuua uuerc endi iuuuan uuilleon, endi thes uualdand god
  mid hluttro hugi himiliscan fader

<sup>80</sup> alethid aus d corr.

Non potest civitas abscondi supra montem posita. Hrab. zu Mt. 5, 14. Hoc est apostolicae soliditas doctrinae. 99—1404. Mt. 5, 16. Sic luceat lux vestra coram hominibus ut videant vestra bona opera et glorificent

- lozon an thesan liohte, thes hie in sulica lera forgat.

  1405 Ni scal nioman lioht the it hazit liudeon dernian, te hardo bihullean, ac hie it hoho scal an seli settian, that thia gisehan mugin alla gihuilica thia thar inno sind helithos an hallu. Than hald ni sculun (41°) gi iuua helag uuord
- 1410 an theson landscepi liudeon dernean,
  helithcunnie forhelan, ac gi it hoho sculun
  bredian that gibod godes, that it allaro barno gihuilic
  obar al thit landscepi liudi forstandan
  endi so gifrummean so it an furndagon
- 1415 tulgo uuisa man uuordun gisprakun,
  than sia thena aldan eu erlos heldun,
  endi oc sulicu suithor so ik iu nu seggean mag
  alloro gumono gihuilic gode thienoian,
  that \* it than an them aldan euue gibiede.
- 1420 Ni uuaneat gi thes mid uuihti that ik bithiu an thesa uuerold quami that ik thena aldan euu irrean uuillie, fellean an theson folke, eftha thero furisagono

uuord uuideruuerpan, thia hir so giuuara mann baralico gibudun. Er scal bethiu tefaran

- 1425 himil endi ertha, thia nu bihlidan standad, er than thero uuordo uuiht bilibe unlestero\* an theson liohte the sia theson liudeon hier uuarlic gibudun. Ni quam ik an thesa uuerold te thiu that ik feldi thero furisagono uuord, ac ik sea fullean scal,
- 1430 okian endi niuuian eldibarnon, theson folke (41<sup>b</sup>) te frumu. That uuas furn giscriban an them aldan euua — gi hordun it oft sprekean

<sup>4</sup> forgab 5 dernian 13 obar 19 aldan | zusatz 2. hand:

hand 32 the |

43.1

lobon an thesumu liohte, thes he iu sulica lera fargab. 10
1405 Ni scal neoman lioht the it habad liudiun dernean,
te hardo behuuelbean, ac he it hoho scal
an seli settean, that thea gesehan mugin
alla gelico thea thar inna sind
helidos an hallu. Than halt ni sculun gi iuuua helag uuord
1410 an thesumu landskepea liudiun dernien,
helidcunnie farhelan, ac ge it hoho sculun

1410 an thesumu landskepea liudiun dernien,
helidcunnie farhelan, ac ge it hoho sculun
bredean that gibod godes, that it allaro barno gehuuilic
obar al thit landskepi liudi farstanden,
endi so gefrummien so it an forndagun

than sie thana aldan euu erlos heldun, endi oc sulicu suuidor so ic iu nu seggean mag, alloro gumono gehuuilic gode thionoiau, than it thar an them aldom euua gebeode.

1420 Ni uuaniat gi thes mid uuihtiu that ic bithiu an thesa uuerold quami

that ic than aldan eu irrien uuillie, fellean undar thesumu folke, eftho thero forasagono uuord uuidaruuerpen, thea her so giuuarea man barlico gebudun. Er scal bethin tefaran

1425 himil endi erde, thiu nu bihlidan standat, er than thero (22°) uuordo uuiht biliba unlestid an thesumu liohte thea sie thesum liudiun her uuarlico gebudun. Ni quam ic an thesa uuerold te thiu that ic feldi thero forasagono uuord, ac ic siu fullien scal,

1430 okion endi nigean eldibarnum, thesumu folke te frumu. That uuas forn gescriban an them aldon eo — ge hordun it oft sprecan

<sup>1410</sup> dernien auf rasur für u

libertate se prodant. ut quod audierunt in cubiculis praedicent in tectis. 20—24. Mt. 5, 17. Nolite putare quoniam veni solvere legem aut prophetas ... 24—28. Mt. 5, 18. Amen quippe dico vobis: Donec transeat caelum et terra, iota unum aut unus apex non praeteribit ex lege, donec omnia fiant. 28—32. Mt. 5, 17. Non veni solvere, sed adimplere. 32—36. Tat. XXVI. Mt. 5, 21. Audistis quia dictum est antiquis: Non occides; qui autem occiderit, reus erit iudicio.

uuordun uuisa\* man —: so huie so that an thesaro uueroldi giduot

that hie ofterna aldru biniote,

- 1435 libu bilosie, them sculun liudio barn duot adelean. Than uuilleo ik ii iu diopor nu furthor bifahan: so huie so ina thuru fiondscepi man uuider oderna an is muodseton bilgid an is breostun, huand sia alla gibruother sind,
- 1440 salig folc guodes sibbeon bitengia,
  man mid magscepiu: than unirthit thoh huie odron an
  is muode so gram,
  livas uneldi ina bilosean, of hie mohti gilestian so:
  than is hie san afehid endi is thes ferahes scolo,

all sulicas urdeles so thie ander uuas,

- 1445 thie thuru is handmegin hobda bilosda erl oderna. Oc is an them euue giscriban uuaron uuordon, so gi uuitun alla, that man is naiston niudlico scal minnion an is muode, uuesan is magon hold,
- 1450 gadulinguon guod endi uuesan is geba mildi, friehan is friundo gihuena, (42°) endi scal is fiond haton, uuiderstandan them mid stridu endi mid starcu hugiu, uuerian uuidar uurethon. Than seggiu ik iu te uuaron nu fullicor for theson folke, that gi iuuua fiond sculon
- 1455 minneon an iuuuon mode so samo so gi iuuua magas duat an guodes namon. Duot im guodes filo, togiat im hluttran hugi, holda treuua leob uuidar iro lethe. That is langsam rad manno gihuilicon\* so is muod te thiu
- 1460 giflihid uuidar is fionde. Than motun gi thia fruma egan that gi muotun hetan hetan hetan hetan suninges suni, is blithi barn. Ni mugun gi iu beteran rad

<sup>33</sup> uu or | dun 39 bilgil 53 uui aar 55 magas übergeschr. 2. hand (wie aldan 1419) 60 is] if

<sup>36—46.</sup> Mt. 5, 22. Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo reus erit iudicio. Hrab. zu Mt. 5, 22. . . . Aperuit dominus omnem iniquum motum ad nocendum fratri in homicidii genere computari. 46—53. Tat. XXXII. Mt. 5, 43. Audistis quia dictum est: Diliges

uuorduuise man —: so huue so that an thesoro uueroldi gidot

that he athrana aldru bineote,

- 1435 libu bilosie, them sculun liudio barn
  dod adelean. Than nuilleo ic it iu diopor nu
  furdur bifahan: so huue so ina diari fundateni
  man nuidar odrana an is modsebon
  bilgit an is breostun, huuand sie alle gebrodar sint,
- 1440 salig folc godes, sibbeon bitengea,
  man mid magskepi: than unirdit thoh huue odrumu an
  is mode so gram,

libes uueldi ina losien\*, of he mahti gilestien so: than is he san afehit endi is thes ferahas scolo, al sulikes urdelies so the other uuas,

- 1445 the thurh is handmegin hobdo bilosde erl odarna. Oc is an them eo gescriban unarun unordun, so gi uniton alle, that man is nahiston niutlico scal minnian an is mode, unesen is magun hold,
- 1450 gadulingun god endi uuesen is geba mildi, frahon is friunda gehuuane, endi scal is fiund hatan, uuiderstanden them mid stridu endi mid starcu hugi, uuerean uuidar uuredun. Than seggeo ic iu te uuaron nu 20 fullicur for thesumu folke, that gi iuuua fiund sculun
- 1455 minneon an iuuuomu mode so samo so gi iuuua magos dot an godes namon. Dot im godes filu, togeat im hluttran hugi, holda treuua, liob uuidar ira lede. That is langsam rad manno so huuilicumu so is mod te thiu
- 1460 gefliit uuidar is fiunde. Than motun gi thea fruma (22<sup>b</sup>) egan 44,1 that gi motun heten hebencuninges suni, is blidi barn. Ne mugun gi iu betaran rad

<sup>39</sup> gebrodar 2. hand? 44 other] ther 48 scal nivilico 58 nu te uuaron

proximum tuum et odio habebis inimicum tuum. 53-58. Mt. 5, 44. Ego autem dice vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his qui vos oderint et orate pro perse uentibus et calumniantibus vos. 60-62. Mt. 5, 45. Ut sitis filii patris vestri qui in caelis est . . .

giuuinnan an thesaro uueroldi. Than seggiu ik iu te uuaron oc barno gihuilicon, that gi ni mugun mid gibolganu hugiu

- 1465 inunes guodes uniht te godes huson
  unaldande forgetan, that it im unirdig si
  te antfahanne, so languo so thu fiondscipes unikt
  odron manne inunid hugis.
- Er scalt thu thi simla gisuonean unis thena sacunaldand, 1470 gimuodi gimalon: sithor maht thu mes mos (42b) thina ti them godes altere gisan\*: than sind sia them guodon unertha,

heðancuninge. Mer sculun gi after is huldi thionon, godes unilleon fulgangan than odra Iudeon duan, ef gi unilleat egan eunan riki,

- 1475 sinlib sehan. Oc scal ik iu seggean noh huo it thar an them aldon euue gibiudit, that enig erl athres idis ni bisuike, uuib mid unammu. Than seggiu ik iu te uuaron oc that thar mann is siuni mugun suitho forledean
- 1480 an mirki menn, ef hie latit ina is muod spanan, that hie [hit] biginne thera gernean thiu im gigangan ni scal. Than habit hie an im selbon san sundea giuuarahta, giheftid an is herten helliuuiti.

Ef thann theua man is siun [uuliti] uuili eftha is swidra hand

- than is erlo gihuem oder betera firiho barno, that hie ina fram uuerpe endi thena lid lose af is lichomon endi ina ano cume up te himile.
- 1490 than hie so mid allon te them inferne huerbe mid so helon (43°) an helligrund.

  Thann menit thiu lefhed that enig liudeo ni scal

<sup>67</sup> uuith odron 69 gis onean corr. 2. hand 70 maht corr. 2. hand 73 than iudeon 82 uuib] uuid 84 siudra 92 leshedi

<sup>63—72.</sup> Tat. XXVII. Mt. 5, 23. Si ergo offers munus tuum ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid adversum te, 5, 24. relinque ibi munus tuum ante altare et vade prius reconciliari fratri tuo, et tane veniens offer munus tuum. 72—75. Tet. XXV. Mt. 5, 20. Dico enim vobis, quia nisi abundaverit iustitia vestra plus quam scribarum et phariseorum, non intrabitis in regnum caelorum. 75—78.

15

30

genuinnan an thesoro uneroldi. Than seggio ic in te unaron oc barno gehuilicum, that gi ne mugun mid gibolgono hugi 1465 inunas godes uniht te godes husun unaldande fargeban, that it imu unirdig si te antfahanne, so lango so thu fiundskepies uniht unider odran man inuniht\* hugis.

Er scalt thu thi simbla gesonien uuid thana sacuualdand,
1470 gemodi gimahlean: sidor maht thu medmos thina
te them godes altere ageban: than sind sie themu
godan uuerde,

hebencuninge. Mer sculun gi aftar is huldi thionon, godes uuilleon fulgan than odra Iudeon duon, ef gi uuilleat egan euuan riki,

- 1475 sinlib sehan. Oc scal ic iu seggean noh huuo it thar an them aldon eo gebiudid, that enig erl odres idis ni bisuuica, uuif mid uuammu. Than seggio ic iu te uuaron oc that thar man is siuni mugun suuido farledean
- 1480 an mirki men, ef hi ina latid is mod spanen, that he † beginna thero girnean thiu imu gegangan ni scal.

  Than habed he an imu selbon san sundea geuuarhta, geheftid an is hertan helliuuiti.

Ef than than aman is siun + uuili ettha is suidare hand

1485 farledien is litho hunilic an ledan uueg, than is erlo gehuuem odar betara firiho barno, that he ina fram uuerpa endi thana lid losie af is lichamon endi ina apo cuma up te himile,

1490 than he so mid allun te them inferne hunerbe mid so helun an helligrund.

Than menid thin lefhed that enig lindeo ni scal

Tat. XXVIII. Mt. 5, 27. Audistis quia dictum est antiquis: Non moechaberis. 78—81. Mt. 5, 28. Ego autem dico vobis, quoniam omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo. 84—91. Mt. 5, 29. Quodsi oculus tuus dexter (Mt. 5, 30. et si dextera manus tua) scandalizat te, erue (5, 30. abscide) eum et proice abs te; expedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuorum quam totum corpus tuum mittatur (5, 30. est) in gehennam. 92—1503. Hrab. su Mt. 5, 29. Possumus quoque in dextro oculo et dextra manu fratrum et uxo-

ris et liberorum atque affinium et propinquorum intelligere affectus; quos

giuuinnan an thesaro uueroldi. Than seggiu ik iu te uuaron barno gihuilicon, that gi ni mugun mid gibolganu hu

- 1465 induces guodes uniht the godes huson unaldande forgetan, that it im unitages is the antfahanne, so languo so the fiondscipes uniht of no manne induced hugis.
- Er scalt thu thi simla gisuonean uuid thena sacuualdai 1470 gimuodi gimalon: sithor maht thu medinos (42<sup>b</sup>) thi ti them godes altere gidan\*: than sind sia the guodon uuertha,

hebancuninge. Mer sculun gi after is huldi thionon, godes uuilleon fulgangan than odra Iudeon duan, ef gi uuilleat egan euuan riki,

- 1475 sinlib sehan. Oc scal ik iu seggean noh huo it thar an them aldon euue gibiudit, that enig erl athres idis ni bisuike, uuib mid uuammu. Than seggiu ik iu te uuaron o that thar mann is siuni mugun suitho forledean
- 1480 an mirki menn, ef hie latit ina is muod spanan, that hie [hit] biginne thera gernean thiu im gigangan Than habit hie an im selbon san sundea giuuar giheftid an is herten helliuuiti.

Ef thann thena man is siun [uuliti] uuili eftha is sui

- 1485 forledean is lido huilic an lethan uneg, than is erlo gihuem oder betera firiho barno, that hie ina fram unerpe endi thena lid lose af is lichomon endi ina ano cume up te himile,
- 1490 than hie so mid allon to them inference harrie mid so helon (43°) an hellon

the lefted the

ginuinnan an thesaro une
barno gihuilicon, tha
1465 innues guodes nuiht :
nualdande forgeðan, t
te antfahanne, so lan,
odron manne\* innuid
Er scalt thu thi simla gi1470 gimuodi gimalon: sithti them godes altere g:

hebancuninge. Mer scul
godes unilleon fulgangan
ef gi unilleat egan euu
1475 sinlib sehan. Oc scal ik
huo it thar an them aldon
that enig erl athres idis
unib mid unammu. Than
that thar mann is siuni m
1480 an mirki menn, ef hio
that hie [hit] biginne thera ge

that hie [hit] biginne thera ge
Than habit hie an im selbe
giheftid an is herten hel

1485 forledean is lide huilic than is erle gilluem of firthe barne, that hie bendi thena lide lose of endi ins and entity



forfolgon is friunde, ef hie ina an firiña spanit, suas man an saca: than ni si hie im io so suitho an sibbean bilang,

- 1495 nec iro magscepi so mikil, ef hie ina an morth spenit, bedid baluuuerko: betera is im than oder, that hie thena friund fon im ferr faruuerpe, mithe thes mages endi ni hebbie thar eniga minnea tuo, that hie muoti eno uup gistigan
- bred balouuiti bethia gisuokean, ubil arabedi.

# XVIII.

Oc is an them euua giscriban uuaron uuordon, so gi uuitun alla, that mithe mennethos mancunneas gihuilic,

- 1505 ne forsuerie ina selbon, huand that is sundea te mikil, forledit liudeo te filo an lethan uueg.

  Thann uuilliu ik iu est seggean that san ni suerie nioman enigan ethstaf eldibarno,
- ne bi himile them hohon, huand that is thes herren stuol,
  1510 ne bi erthu thar undar, huand that is thes alouualdan
  fagar (43<sup>b</sup>) fuotscamil, nec enig firio barno
  ne suerie bi is selves hovde, huand hie ni mag thar
  ne suart ne huit

enig harr giuuerkean, neuuan so it thie helago god gimarcoda magti. Bethiu sculun [gi] mithan filo

1515 erlos ethunordo: so huie so it ofto duot, so unirdit is simla unirsa, haand hie im † giunardon ni mag.

Bithiu scal ik iu nu te uuaron uuordon gibiodon,

<sup>94</sup> io auf rasur für s 96 than übergeschrieben 2. hand 98 mannea 1501 gisuokean ·XVIII· VBil 8 ef

si ad contemplandam veram lucem nobis impedimento esse cernimus, debemus truncare istiusmodi portiones, ne dum volumus ceteros lucrificare, ipsi in aeternum pereamus. 3—6. Tat. XXX. Mt. 5, 33. Audistis quia dictum est: Non peierabis; reddes autem domino iuramenta tua. 7—11. Mt. 5, 34. Ego autem nico vobis non iurare omnino, neque per caelum, quia thronus dei est, 5, 35. neque per terram, quia scabillum est pedum

farfolgan is friunde, ef he ina an firina spanit, suas man an saca: than ne si he imu eo so suuido an sibbiun bilang,

1495 ne iro (23°) magskepi so mikil, ef he ina an mord spenit, 45,1 bedid baluuuerco: betera is imu than odar, that he thana friund fan imu fer faruuerpa, mithe thes mages endi ni hebbea thar eniga minnea to, that he moti eno up gestigan

1500 ho himilriki, than sie helligethuing, bred baluuuiti bedea gisokean, ubil arbidi.

## XVIII.

Oc is an them eo gescriban unarun unordun, so gi unitun alle, that mithe menhedos mancunnies gehuuilic, 1505 ni forsuerie ina selbon, huuand that is sundie te mikil, farledid liudi an lethan uueg. Than unilleo ic in eft seggean that san ni suerea neoman enigan edstaf eldibarno, 10 ne bi himile themu hohon, huuand that is thes herron stol, 1510 ne bi erdu thar undar, huuand that is thes alouualdon fagar fotscamel, nec enig firiho barno ne suuerea bi is selbes hofde, huuand he ni mag thar ne sunart ne huuit enig har geunirkean, butan so it the helago god gemarcode mahtig. Bethiu sculun + midan filu · 15 1515 erlos edunordo; so hune so it ofto dot, so unirdid is simbla unirsa, hunand he imu [an] giuuardon ni mag.

Bithiu scal ic iu nu te uuarun uuordun gibeodan,

<sup>1504</sup> mithe aus a corr.

eius, neque per Hierosolymam, quia civitas est magni regis. 11—14. Mt. 5, 36. Neque per caput tuum iuraveris, quia non potes unum capillum album facere aut nigrum. 14—27. Mt. 5, 37. Sit autem sermo vester: Est. est. non, non; quod autem his abundantius est, a malo est. Hrab. zu Mt. 5, 34. Ita ergo intelligitur praecepisse dominus ne iuretur, ne quisquam sicut bonum appetat iusiurandum et assiduitate iurandi in periurium per consuetudinem delabatur; zu Mt. 5, 37 ... ut scias, si

that gi nio ni sueran · suithron ethos,
merun mid mannon, neuan so ik iu mid minon hier

- 1520 suitho unarlico unordon gibiudu:

  Ef man huem saca suokie, hie seggie that unara, quede ia ef it si, gehe thes thar unar ist, quede nen ef it nist, late im ginuog an thiu; so huat so is mer obar that man gifrummiat,
- 1525 so cumit it all fan ubile eldibarnon, that erl thuru untreuua odres ni uuili uuordu gilobean. Than seggiu ik iu te uuaren oc huo it thar an them aldon euue gibiudit: so huie so ogun ginimit odres mannes,
- 1530 losit af is lichamen, eftha is lithio huslican, (44°) that hie it eft mid is selves scal san angeldan mid gilicon lithon. Than unilliu ik in leran nu that gi so ni unerkean\* unretha dadi, ac that gi thuru odmodi all githoloian
- 1535 unities endi unammes, so huat so man in an thesaro uneroldi giduo.

Duo allaro manno gihuilic adron manne fruma endi gifuori, so hie uuillie that im firio barn guodes angegin duon. Than uuirdit im god mildi liudio so huilicon so that lestean uuili.

1540 Erot gi arma man, deleat iuuuan oduuelon undar thero thurftigan thiod; ne ruokeat hueder gi thes enigan thanc antfahan

eftha lon an thesaro lehnun uueroldi, ac huggeat te iuuuon liebon herren

thero gibono te gelde, that sia iu god lono,
mahtig mundboro, so huat so gi is thuru is minnea duat.

1545 Ef thu than getoian uuili guodon mannon

<sup>30</sup> hulican 37 barn, das (angels.) r von späterer hand zugeschrieben 40 arman

iurare cogaris, illud de necessitate infirmitatis venire eorum quibus aliquid persuades, quae utique infirmitats malum est. 27—32. Tat. XXXI. Mt. 5, 38. Audistis quia dictum est: Oculum pro oculo et dentem pro dente. 32—35. Mt. 5, 39. Ego autem dico vobis non resistere malo. Hrab. 2n Mt. 5, 39. Perfecta autem pax est talem penitus nolle vindictam... Parum videtur domino si pro malo quod acceperis nihil

46,1

5

10

that gi neo ne suerien suuidoron edos,
meron met mannun, butan so ic iu mid minun her

1520 suuido uuarlico scal uuordun gebeodan\*:
Ef man huuemu saca sokea, biseggea that uuare,
quede ia geb it si, gea thes thar uuar is,
quede nen af it nis, lata im genog an thiu;
so huat so is mer obar that man gefrummiad,

1525 so cumid it al fan ubile eldibarnun,
that erl thurh untreuua odres ni uuili

1525 so cumid it al fan ubile eldibarnun,
that erl thurh untreuua odres ni uuili
uuordo gelobian. Than seggio ic iu te uuaron oc
huua it thar (23<sup>b</sup>) an them aldon eo gebiudit:
So huue so ogon genimid odres mannes,

1530 losid af is lichaman, ettha is lidu huilican, that he it eft mid is selbes scal san antgelden mid gelicun lidion. Than uuillio ic iu lerian nu that gi so ni uurecan uureda dadi,

ac that gi thurh odmodi al gethologian
1535 unities endi unammes, so huat so man in an thesoro
uneroldi gedoe.

Doe alloro erlo gehuilic odrom manne frume endi gefori, so he uuillie that im firio barn godes angegin doen. Than uuirdit im god mildi liudio so huilicum so that lestien uuili.

1540 Erod gi arme man, deliad inuan odunelon undar thero thurftigon thiodu; ne rokead hunedar gi is enigan thanc antfaan

eftho lon an thesoro lehneon uneroldi, ac huggeat te iuuuomu leobon herran

thero gebono te gelde, that sie iu god lono, mahtig mundboro, so huuat so gi is thurh is minnea gidot.

1545 Ef thu than gebogean uuili godun mannun

23 latan 25 it | fan 39 lestiem 41 rokead 42 lechneon

rependas, nisi etiam amplius sis paratus accipere. 36-38. L. 6, 31. Et prout vultis ut faciant vobis homines, facite illis similiter. 38-44. Tat. XXXII. L. 6, 35. . . . Et benefacite et mutuum date nihil desperantes (lies inde sperantes, egl. Beda zu L. 6, 35. id est non in homine spem mercedis figentes), et erit merces vestra multa, et eritis filii altissimi, quia ipse beniguus est super ingratos et malos. 45-54. L. 6, 84. Et si mutuum dederitis his a quibus speratis accipere, quae gratia est

fagara fehoscattas thar thu thi eft frumono hugis merr antfahan, te hui habis thu thes eniga mieda fan gode eftha lon an theson is liohte? huand thit ist lehni fehu. So ist thes alles gi-(44°)huat so thu odron giduos

1550 liudeon te liobe, thar thu thi hugis est gilic neman thero uuordo endi thero uuerco: te hui uuet thi thes was uualdand thanc,

thes thu thin so bifilihis endi antfahis eft than thu uuili?

Iuuan oduuelon\* gisat gi them mannon the ina iu as thesaro uueroldi ne lonon

endi ruomot te iuuues uualdandes rikea.

1555 Te hlud ne duo thu it, than thu mid thinon handon bifelehes thina elimosina them armon manne, ac duo im thuru odmodian hugi

gerno thuru godes thanc: than muosthu eft geld niman, suitho lioflic lon thar thu is lango bitharft,

fagarero frumono. So huat so thu is so thuru ferentan hugi 1560 darno gidelis, so is uson drohtina uuerth.

Ne galpo thu for thinon geban te suithuo, nec enig gumono ni scal,

that siu im thuru that idila hruom eft ni uuerthe lethlico farloran. Than thu scalt lon niman for godes ogon guodaro uuerco.

- endi uuelleat te iuuuon (45°) herren helpono biddean, that hie iu alate lethes thinges, thero sacono endi thero sundea thia gi iu selbon hir uuretha giunirkeat, that gi it than for odron uuerodo ni duat:
- 1570 ni mareat it for menigi, that iu thes man ni lobon, ni diurean thero dadi, that gi inuues drohtines gibed

<sup>50</sup> l'obe, corr. 2. hand? 51 u'aldund corr. 2. hand? 53 an] a 58 lon 65 gib'odan 68 socono sundea übergeschr. 2. hand fu

vobis? Nam et peccatores peccatoribus faenerantur, ut recipiant aequalia. 55—64. Tat. XXXIII. Mt. 6, 2. Cum ergo facies elimosinam, noli tuba canere ante te. Mt. 6, 1... alioquin mercedem non habebitis apud patrem vestrum qui in caelis est. 68—64. Mt. 6, 4... Et pater tuus

fagare feboscattos than thu thi est frumono hugis mer antsahan, te huui habas thu thes eniga meda son gode ettha lon an themu is liohte? huuand that is lehni seho. So is thes alles gehuuat the thu odrun geduos

- 1550 lithun\* te leobe, thar thu thi hugis eft gelic neman thero uuordo endi thero uuerco: te huui uuet thi thes usa uualdand thanc,
  - thes thu thin so bifilhis endi antfais eft than thu uuili? 20
    Iuuuan uuelon geban gi them mannun the ina iu an
    thesoro uueroldi ne lonon

endi rumeat te iuuues uualdandes rikea.

1555 Te hlud ni do thu ut\*, than thu mid thinun handun bifeleas thina alamosna themu armon manne, ac do im thurh odmodien hugi

gerno thurh godes thanc: than most thu eft geld niman eusido (24°) lioblic lon than thu is lango bitharft, 47,1 fagaroro frumono. So huuat so thu is so thurh ferhtan hugi

1560 darno gedeleas, so is usumu drohtine uuerd.

Ne galbo thu far thinun gebun te suuido, noh enig gumono ne scal,

that siu im thurh that idale hrom eft ni uuerde ledlico farloren. Thanna thu scalt lon nemen fora godes ogun godero uuerco.

- endi uuilliad te iuuuomu herron helpono biddean, that he iu alate ledes thinges, thero sacono endi thero sundeono thea gi iu selbon hir uureda geuuirkead, that gi it than for odrumu uuerode ni duad:
- 1570 ni marcad it far menigi, that in these man ni lobon, 10 ni diurean thero dadeo, that gi innues drohtines gibed

<sup>53</sup> uuelon mit rasur aus illio corr. 58 est bis schluss der seite so ausradiert, dass nur noch die mit antiqua gesetzten buchstaben lesbar sind. 66 helpuno aus b corr., biddean aus h corr.

qui videt in abscondito reddet tibi. 65—72. Tat. XXXIV. Mt. 6, 5. Et cum oratis, non critis sicut hypocritae, qui amant in synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus. Amen dico vobis: Acceperunt mercedem suam.

thuru that idila hrom all ni forliesan.

Ac than gi uuellean te iuuuon herren helpono biddean, thiggean thiolico, thes iu is tharf mikil,

- than duot gi that so darno: thoh uuet it inuua drohtin self helag an himile, huand im nist biholen eouuiht ne uuordo ne uuerco. Hie latit it than all giuuerthan so so gi ina than biddeat, than gi te bedu hnigat
- 1580 mid hluttru hugiu.' Helithos stodun gumon umbi thena godes suno gerno suitho uueros an uuilleon: uuas im thero uuordo niud, thahtun (45<sup>b</sup>) endi thagodun, uuas im tharf mikil that sia that eft gihugdin that " im that helage barn
- 1585 an thena formon sith filo mid unordon torohtes gitalda. Thuo sprac im oft en thero tuelifio angegin glaunaro gumono te them godes barne:

## XVIIII.

- 'Herro thie guodo' quathie, 'us is thinera huldi tharf, te giuuirkeanne thinan uuilleon endi thinero uuordo so self,
- 1590 allero barno best, that thu us bedon leras iungron thina, so Iohannes duot diurlic doperi dago gihuilikes is uuerod mid is uuordon, huo sia uualdand sculun guodan gruottean. Duo thina iungron so self:
- 1595 girihti us that giruni.' Thuo habda eft thie rikeo garo san after thiu suno drohtines guod uuord angegin: 'Than gi god uuillean' quathie, 'uueros mid iuuuan uuordon uualdand gruottean, allaro kuningo craftigoston, than quethat gi so ik iu leriu:
- 1600 Pater noster: "Fader ist usa firio barno, thu bist\* an them (46°) hohen himilo rikie.

<sup>72</sup> that übergeschrieben 2. hand 76 theh 81 suno übergeschrieben (2. hand?) 95 that übergeschrieben 2. hand 97 than corr. 2. hand

<sup>73—80.</sup> Mt. 6, 6. Tu autem cum orabis, intra in cubiculum tuum et clauso ostio tuo ora patrem tuum in abscondito, et pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi. 86—95. L. 11, 1. Tunc dixit unus ex disci-

20

thurh that idals hrom al ne farleosan. • Ac than gi unillean te inunomo herron helpono biddean, thiggean theolico, thes in is tharf mikil,

- than dot gi that so darno: thoh unet it inune drohtin self helag an himile, hunand imu nis biholan neouniht ne unordo ne unerco. He latid it than al gennerdan so so gi ina than biddiad, than gi te thero bedo hnigad
- gumon umbi thana godes sunu gerno suuido uueros an uuilleon: uuas im thero uuordo niut, thahtun endi thagodun, uuas im tharf mikil that sie that eft gehogdin, huuat im that helaga barn
- 1585 an thana forman sid filu mid unordun torhtes getalde. The sprac im eft en there tuuelifie angegin glauuoro gumono te themu godes barne:

#### XVIIII.

'Herro the godo' quad he, 'us is thinoro huldi tharf, te giunirkenne thinna unilleon (24°) endi oc thinoro unordo so self, 48,1

- 1590 alloro barno bezt, that thu us bedon leres ingoron thine so Iohannes duot diurlic doperi dago gehuuilicas is unerod mid is unordun, huno sie unaldand sculun godan grotean. Do thinun iungorun so self:
- san aftar thiu sunu drohtines
  god uuord angegin: 'Than gi god uuillean' quad he,
  'uueros mid iuuuon uuordun uualdand grotean,
  allaro cuningo craftigostan, than quedad gi so ic iu leriu:
- 1600 † "Fadar is usa firiho barno, the is an them hohon himila rikea.

<sup>80</sup> stodun aus s corr. 87 themu] the 88 us ::is, is aneradiert 93 humo aus o corr. 97 uuood

pulis eius ad eum: 'Domine, doce nos orare sicut Iohannes docuit discipulos suos.' 95—99. L. 11, 2. Et ait illis: 'Cum orate, dicite: 1600—12. Mt. 6, 9. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen E. Sievers, Heliand.

Giunihid si thin namo uuordu gihuilicu. 'Cume thin craftiga riki.

Unerthe thin unilleo obar thesa unerold alla,

- 1605 so samo an erdu so thar uppe ist
  an them hohon himilo rikie.
  Gib us dago gihuilices rad, drohtin thie guodo,
  thina helaga helpu, endi alat us, hebanes uuard,
  managaro mennsculdio, all so uui odron mannon duan.
- 1610 Ni lat us farledean letha unihti
  so forth an iro unilleon so uni unirdiga sind,
  ac hilp us unidar allon ubilon dadeon."
  So sculun gi biddean than gi the bedu hnigat
  uneros mid innuon unordon, that in unaldand god
- 1615 lethes alate an liudcunne.

  Ef gi than unelliat alatan liudeo gihuilicon thero sacono endi thero sundiono thia sia unid in selbon hier unretha ginnirkeat, than alatit in unaldand god, fader alomahtig firinunerc mikil,
- 1620 managero mennsculdeo. Ef iu than uuirdit iuuua muod te starc, that gi ni uuelliat ooron erlon alatan

uuerom uuamdadi, thann ni uuil iu oc (46<sup>b</sup>) uualdand god grimuuerc forgeban, ac gi sculun is geld niman, suitho lethlic lon te langero huilo

- 1625 alles thes unrehtes thes gi caron hier gilesteat an theson leohte, endi than unia liudeo barn thea saca ne gisuoniat, er gi an thena sith faran uneros fan thesaro uneroldi. Oc scal ik in te nuaron seggean, huo gi lestean sculun lera mina:
- 1630 Thann gi iuua fastunnea frummean uuellean,
  minson iuuua mendadi, thann ni duot gi that ti managon cuth,
  ac mithat is for ofron mannon: thoh uuet mahtig god,

1608 alat::, at ausradiert 12 uuidar 17 selbon 27 ne | suoniat

tuum. 6, 10. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 6, 11. Panem nostrum cottidianum da nobis hodie (*Krab. zu Mt.* 6, 11. Panis cottidianus ... pro his omnibus dictus est quae huius vitae necessitatem sustentant). 6, 12. Et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 6, 13. Et ne inducas

Geuuihid si thin namo uuordo gehuuilico. Cuma thin craftag riki.

10

15

20

49,1

5

Uuerda thin uuilleo char thesa uuerold alla,

1605 so sama an erdo so thar uppa ist an them hohon himilrikea.

Gef us dago gehuuilikes rad, drohtin the godo, thina helaga helpa, endi alat us, hebenes uuard, managoro mensculdio, al so uue odrum mannum doan.

1610 Ne lat us farledean letha unihti
so ford an iro unilleon so uni unirdige sind,
ac help us unidar allun ubilon dadiun."
So sculun gi biddean than gi te bede hnigad
uneros mid innuom unordun, that in unaldand god

1615 ledes alate an leutcunnea.

Ef gi than uuilliad alatan liudeo gehuuilicun thero sacono endi thero sundeono the sie uuid iu selbon hir uureda geuuirkeat, than alatid in uualdand god, fadar alamahtig firinuuerk mikil,

1620 managoro mensculdeo. Ef iu than uuirdid iuuua mod te starc,

that gi ne unilleat odrun erlun alatan uneron unamdadi, than ne unil in oc unaldand god grimunerc fargeban, ac gi sculun is geld niman, suido ledlic lon te languru (25°) hunilu

1625 alles thes unrehtes thes gi odrum hir gilestead an thesumu liohte, endi than unid liudeo barn thea saca ne gisonead, er gi an thana sid faran uneros fon thesoro uneroldi. Oc scal ic in te unarun seggean, huno gi lestean sculun lera mina:

1630 Than gi iuuua fastonnea frummean uuillean, minson iuuua mendadi, than ni duad gi that te managom cud, ac midad is far odrun mannun: thoh uuet mahtig god,

<sup>1604</sup> al

nos in temptationem, sed libera nos a malo. 16-20. Mt. 6, 14. Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet et vobis pater vester caelestis delicta vestra. 20-28. Mt. 6, 15. Si autem non dimiseritis hominibus, nec pater vester dimittet vobis peccata vestra. 28-37. Tat. XXXV. Mt. 6, 17. Tu autem . . . 6, 18. ne videaris ab hominibus

uualdand iuuuan uuilleon, thoh iu uuered ofar, liudio barn ne lobon. Hie gildis is iu lon after thiu

- 1635 inuus helag fader an himiirikie
  thes gi im mid sulicon osmuodie erlos thionot,
  so ferethlico under theson folke. Ni uuellest fihu uuinnan
  erlos an unreht, ac uuirkest upp te gode
  mann after miedu: that is mera thing
- 1640 than man hier an erthu odag libbe, uneroldscattes giunono. Ef gi unelleat minon leron\* horean, thann ni samnos gi hier sinc (47°) mikil silubres ne goldes an thesaro middilgard methomhordes, huand it rotot hier an roste, endi reginthiebos forstelat,
- 1645 unrmi auuerdiat, unirthit that giunadi foralitan tegengit thie goldunelo. Lesteat inuna guodun unerc, samnod in an himile horth that mera, fagara fehuscattos: that ni mag in enig fiond beniman, neonniht\* annuendan, huand thie unelo stendit
- 1650 garo in tegegnes, so hues so gi guodes tharod an that himilriki horses gisamnos helithos thuru iuuua handgeba, endi hebbeat tharod iuuuan hugi fasto;

huand thar ist allaro manno gihues muodgithahti, hugi endi herta thar is horth ligit,

- 1655 sinc gisamnod. Nis gio so salig mann
  that mugi an thesaro bredun unerold bethiu athengian,
  gie that hie an thesaro erthu odag libbie,
  an allon uneroldluston unese, gie oc unaldand gode
  te thanke githiono: ac hie scal allaro thingo gihues
- 1660 simla oder hueder enn for-(47°)latan, eftha lusti thes lichamen eftha lif eurig.

<sup>41</sup> unerold- corr. 2. hand 45 annerdiat 48 mi übergeschrieben 2. hand 48 annuendan 61 lichamen aus b corr.

iciunans, sed patri tuo qui est in abscondito, et pater tuus qui videt in abscondito reddet tibi. 37-49. Ist. XXXVI. . 46, 19. Nolite the-saurizare vobis thesauros in terra, ubi acrugo et tinea demolitur. Hres. 24 Mt. 6, 19. Alise res sunt quas non vermes, sed rubigo vel obfuscat vel consumit, ut est aurum et argentum et cuetera metalla; alise vero

50,1

5

unaldand innuan unillean, thob in unerod odar,

liudio barn ne louon. He gildid is iu lon aftar thiu 1635 iuuua helag fadar an himilrikea thes ge im mid sulicum odmodea erlos theonod, 10 so ferbilico undar thesumu folke. Ne unilleat febo uninnan erlos an unreht, ac unirkead up te gode man aftar medu: that is mera thing 1640 than man hir an erdu odoc libbea, uueroldscattes geuuono. Ef gi uuilliad minun uuordun horean, than ne samnod gi hir sinc mikil silobres ne goldes an thesoro middilgard methomhordes, 15 huuand it rotat hir an roste, endi regintheobos farstelad, 1645 uurmi auuardiad, uuirdid that giuuati farslitan, tigangid the glotuuelo. Lestead iuuua godon uuerc, samnod in an himile hord that mera, fagara fehoscattos: that ni mag iu enig fiund beniman,

1650 garu iu tegegnes, so huat so gi godes tharod an that himilriki hordes gesamnod helidos thurh iuuua handgeba, endi hebbead tharod iuuuan hugi fasto;

neuuiht anuuendean, huuand the uuelo standid

huuand thar ist alloro manno gihuues modgethahti, hugi endi herta thar is hord ligid,

1655 sinc gesamnod. (25<sup>b</sup>) Nis eo so salig man that mugi an thesoro bredon unerold bedin anthengean, ge that hi an thesoro erdo odog libbea, an allun uneroldlustun unesa, ge thoh unaldand gode te thanke getheono: ac he scal alloro thingo gihunes

1660 simbla odar huucdar en farlatan, ettho lusta thes lichamon ettho lib euuig.

55 : sinc

quae a vernibus vel putredine solvuntur, ut sunt vestes et vasa lignea, quae carie dispercunt; aliae quoque licet a vernibus et aerugine immunes fiant saepe tamen per fures auferuntur. Mt. 6, 20. Thesaurizate autem vobis thesauros in raelo... ubi fures non effodiunt nec furantur. 53—55. Mt. 6, 21. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est cor tuum. 55—61. Tat. XXXVII. Mt. 6, 24.... Non potestis deo servire et mammonae.

Bithiu ni gornot gi umbi iuuua gigeruui, ac huggeat te gode fasto,

ni mornot an iuuuan muode, huat gi est an morgan sculin etan estha drincan estha an hebbean

1665 uneros te giunadie: it unet all unaldand god,
hues thia bithurbun thia im hier thienot unel,
folgot iro frahon unilleon. Huat, gi that be theson
fuglon mugun

uuarlico undaruuitan thia hier an thesaro uueroldi sind, farat an federhamon: sia ni cunnun enig fihu uuinnan,

- 1670 thoh gibid im drohtin god dago gihuilikes
  helpa uuidar hungre. Oc mugun gi an iuuuon hugie marcon
  uueros umbi iuuua giuuadi, huo thar uurti sind
  fagaro gifratohod the hier an felde stat,
  berethlico gibloit: ni mohta thie burgo uuard,

auuinnan sulic giuuadi so thiu uurt habit

1680 thin hir an felde stet fagaro gigerunit,
lilli mid so lioblicu bluomen: ina unadit thie landes
unaldand

her fan hebanes uuange. Merr is im thoh umbi thit helitho cunni,

liudi sind im leobrun mikilo thie hie im an them lande giuuarahta

uualdand an uuilleon sinan. Bithiu ni thurbun gi umbi iuuua giuuadi sorgon,

1685 ne grornot gi umbi iuuua gigeruui te suitho: god uuilit is alles radan,

62 to aus o corr. 72 iuuua 81 bluomen corr. 2. hand

<sup>62-65.</sup> Tat. XXXVIII. Mt. 6, 25. Ideo dico vobis, ne solliciti sitis animae vestrae quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini . . . 67-71. Mt. 6, 26. Respicite volatilia caeli, quoniam non serunt neque congregant in horrea, et pater vester caelestis pascuit illa ... 71-74. Mt. 6, 28. Considerate lilia agri, quomodo crescunt. 74-81.

20

51.1

Bethiu ni gornot gi umbi iuuua gegaruuui, ac huggead te gode fasto,

ne mornont an iuuuomu mode, huuat gi eft an morgan sculin etan eftho drinkan ettho an hebbean

1665 uneros te genuedea: it unet al unaldand god,
hunes thea bithurbun thea im hir thionod unel,
folgod iro frohan unilleon. Hunat, gi that bi thesun 10
fuglun mugun

uuarlico undaruuitan thea hir an thesoro uueroldi sint, farad an fedarhamun: sie ni cunnun enig feho uuinnan,

1670 thoh gibid im drohtin god dago gehuuilikes
helpa uuidar hungre. Oc mugun gi an iuuuom hugi marcon
uueros umbi iuuua geuuadi, huuo thie uurti sint
fagoro gefratoot thea hir an felde stad,
berhtlico gebloid: ne mahta the burges uuard.

1675 Salomon the cuning, the habda sinc mikil, methomhordas mest thero the enig\* man ehti, uuelono geuunnan endi allaro geuuadeo cust: thoh ni mohte he an is libe, thoh he habdi alles theses landes geuuald,

auusnnan sulic geuuadi so thiu uurt habad

1680 thiu hir an felde stad fagoro gegariuuit,

lilli mid so lioblicu blomon: ina unadit the l

lilli mid so lioblicu blomon: ina uuadit the landes uualdand

her fan hebenes uuange. Mer is im thoh umbi thit helido cunni,

liudi sint im lioboron mikilu thea he im an thesumu lande geuuarhte

uualdand an uuilleon sinan. Bethiu ne (26°) thurbon gi umbi iuuua geuuadi sorgon,

1685 ne gornot gi umbi iuuua gegariuui te suuido: god uuili is alles radan,

#### 79 auunnan

Mt. 6, 29. Dico autem vobis quoniam nec Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis. 81—84. Mt. 6, 30. Si autem foenum agri ... deus sic vestit, quando magis vos ..., Hrab. zu Mt. 6, 30. qui ad imaginem dei creati estis. 84—85. Mt. 6, 81. Nolite ergo solliciti esse dicentes ... 'Quo operiemur?'

helpan fan heðanes uuange, ef gi uuelleat after is huldi thionon.

Gerot gi simla erist thes godes rikies, endi than duot after them is guodon uuercon, ruomot gi rehtaro thingo: thann uuil iu thie rikeo drohtin gedon mid allaro guodo gihuilikon, ef gi im thus fulgangan uuelleat

1690 so ic iu te uuaron hier uuordon seggiu.

## XX.

Ne sculun gi enigon man unrehtes uniht, derebas adelean, huand thie duom eft (48°) cumid obar thena selvon mann, thar it im te sorgon scal unerthan them te unitie thie hier mid is unordon gisprikit

- 1695 unreht odron. Nio that iuuuar enig ni dua gumono an theson gardon geldes eftha copes, that hie unreht gimet odron manne menful maco, huand it simla muotian scal erlo gihuilicon sulic so hie it odron giduot,
- 1700 so cumit it im eft tegegnes thar hie gerno ni uuili gisehan is sundiun. Oc scal ik iu seggean noh, huar gi iu uuardon sculun uuiti mesta, menuuerc manag: te hui scalt thu enigan mann besprekean, bruother thinan, that thu under is brauuon gisehes
- 1705 halm an is ogon, endi gihuggean ni uuili
  thena suaron balcon the thu an thinero siuni hadis,
  hard trio endi hedig. Lat thi that an thinan hugi fallan,
  huo thu thena erist aloseas: than scinid thi leoht beforan,
  ogun uuerthat thi giopanod; thann mahthu after thiu
- 1710 suases mannes giseon sithor gibuotean, gihelian an is hobds. So mag that an is hugi (49°) mera

<sup>95</sup> unreht corr. 2. hand 1706 saron 11 hobdæ

<sup>85—86.</sup> Mt. 6, 32. . . . Scit enim pater vester quia his omnibus indigetis. 87—90. Mt. 6, 33. Quaerite primum regnum dei et iustitiam eius, et omnia haec adicientur vobis. 91—93. Tat. XXXIX. Mt. 7, 1. Nolite iudicare, ut non iudicemini; 7, 2. in quo enim iudicio iudicaveritis, iudicabimini. 95—1701. Mt. 7, 2. Et in qua mensura mensi fueritis, metietur vobis; vgl. Hrab. zu Mt. 7, 2. Numquid si mensura

helpan fan hebenes uuange, ef gi uuilliad aftar is nuillion\* theonon.

Gerot gi simbla erist thes godes rikeas, endi than duat aftar them is godun uuercun,

romod gi rehtoro thingo: than unili iu the rikeo drohtin 5 gebon mid alloro godu gehuuilicu, ef gi im thus fulgangan unillead

1690 so ic iu te uuarun hir uuordun seggeo.

## XX.

Ne sculun gi enigumu manne unrehtes uuiht,
derbies adelean, huuand the dom eft cumid
obar thana selbon man, thar siu im te sorgon scal
uuerdan them te uuitea the hir mid is uuordun gesprikid
unreht odrum. Neo that iuuuar enig ne dua
gumono an thesom gardon geldes ettho copes,

that hi unreht gimet odrumu manne menful maco, huuand it simbla motean scal erlo gehuuilicomu sulic so he it odrumu gedod,

- 1700 so cumid it imu eft tegegnes thar he gerno ne uuili gesehan is sundeon. Oc scal ic iu seggean noh, huuar gi iu uuardon sculun uuiteo mesta, menuuerc manag: te huui scalt thu enigan man besprekan, brodar thinan, that thu undar is brahon gesehas
- 1705 halm an is ogon, endi gehuggean ni uuili
  thana suaran balcon the thu an thinoro siuni habas,
  hard trio endi hebig. Lat thi that an thinan hugi fallan,
  huuo thu thana erist aloseas: than skinid thi lioht beforan,
  ogun uuerdad thi geoponot; than maht thu aftar thiu

1710 suases mannes gesiun sidor gebotean, gehelean an is hobde. So mag that an is hugi mera

<sup>94</sup> unordun aus m gesprikid — that auf rasur 1705 halm aus r corr. 9 thu auf rasur für h 11 an is auf rasur

iniqua mensi fuerimus, apud dominum mensura iniqua est? 3—7. Mt. 7. 3. Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? 7, 4. Aut quomodo dicis fratri tuo: Sine, eiciam festucam de oculo tuo ... 7 11. Mt. 7, 5. Hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui.

an thesaro middilgard manno gihuilicon uuesan an thesaro uueroldi that hie hier uuammes giduot, than hie ahtoie odres mannes

- 1715 saca endi sundea, endi habit im selbo mer firinuuerco gifrumid. Ef hie uuil is fruma lestian, than scal hie ina selbon err sundiono tuomian, lethero uuerco loson: sithor mah hie mid is lerun uuerthan helithon te helpu, sithor hie ina hlutteran uuet,
- 1720 sundiono sicoran. Ne sculun gi suinon teforan iuuna merigriotun macon eftha methmo gistriuni, helag halsmeni, huand sia it an horo spurnat, suiliunat it an sande: ni unitun subres gisceth, fagarero fratoho. Sulic sind hier folc manag
- 1725 this iuuus helag uuord horean ni uuillist,
  fulgangan godes lerun: ni uuitun guodes gisceth,
  ac sind im laria uuord liotara micilo,
  umbitherbi thing thanne thiodgodes
  uuerc endi uuilleo. Ni sind sia uuirtiga thann
- 1730 that sia gihorean iuuua helag uuord, ef sia is ni uuelliat an iro (49°) hugie thenkean, ni linon ne lestean. Them ni seggian gi suuaro lerun uuiht, that gi thia spraka godes endi spell managa ne forliesat\* an them liudeon the thar ni uuelleat giložean tuo,

uuararo uuordo. Oc sculun gi iu uuardon filo 1735 listeon under theson liudeon, thar gi after theson lande farat,

that iu thia luggiun ni mugin lerand bisuikan

<sup>13:</sup>her 18 is übergeschrieben 27 miclo correctur 2. hand 29 uuilleon 31 giuuaro

<sup>11—20.</sup> Hrab. zu Mt. 7, 5. Cura ergo propriae adhibenda est caecitati ... et ideo pie cauteque vigilandum est ut ... primo cogitemus utrum tale sit vitium quod nunquam habuimus ..., si autem cogitantes nosmet ipsos invenerimus in eo esse vitio in quo ille est ..., non reprehendamus ... 20—24. Mt. 7, 6. Nolite dare sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis et conversi disrumpant vos. Hrab. zu Mt. 7, 6. Porci vero ... passim ... calcando inquinant und weiterhin Utrumque autem animal immun-

20

an thesoro middilgard manno (26<sup>b</sup>) gehuuilicumu 52,1 uuesan an thesoro uueroldi that hi hir uuammas geduot, than hi aktogea odres mannes

- 1715 saca endi sundea, endi habad im selbo mer firinunerco gefrumid. Ef hi unili is fruma lestean, than scal hi ina seluon er sundeono atomean, leduuerco loson: sidor mag hi mid is lerun unerdan helidun te helpu, sidor hi ina hluttran unet,
- 1720 sundeono sicoran. Ne sculun gi suinum teforan iuuna meregriton macon ettho medmo gestriuni, helag halsmeni, huuand siu it an horu spurnat, suliad † an sande: ne uuitun subreas gesked, fagaroro fratoo. Sulic sint hir folc manag
- fulgangan godes lerun: ne uuitun godes gesked, ac sind im lari uuord leoboron mikilu, umbitharbi thing thanna theotgodes uuerc endi uuilleo. Ne sind sie uuirdige than
- 1730 that sie gehorean iuuua helag uuord, ef sie is ne uuillead an iro hugi thenkean, ne linon ne lestean. Them ni seggean gi iuuuoro leron uuiht, 15

that gi thea spraca godes endi spel managu
ne farleosan an them liudiun thea thar ne uuillean
gilobean to,

nuaroro uuordo. Oc sculun gi iu uuardon filu
1735 listiun undar thesun liudiun, thar gi aftar thesumu
lande farad,

that in thea luggeon ne mugin leron besuican

14 hatogea 24 fagaro 33 barleosan

dum est, et canis et porcus: cavendum ergo ne quid aperiatur ei qui non capit. 24-34. Hrab. zu Mt. 7, 6. Canes pro expugnatoribus veritatis, porcos pro contemptoribus non incongrue accipimus ... non exim facile inveneris quod gratum ei esse possit qui margaritas conculcaverit, id est cum magno labore divina inventa contempserit. Vgl. auch noch ebenda Non convenit igitur istiusmodi hominibus cito evangelicam credere margaritam. 34-44. Tat. XLI. Mt. 7, 15. Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. Hrab. su Mt. 7, 15. De omnibus quidem intelligi potest qui aliud habitu ac sermone promittunt, aliud opere demonstrant, sed specialiter de ...

ne mid uuordon ne mid uuercon. Sia cumat an sulicon giuuadeon te iu,

fagaron fratohon, thoh hebbeat sia fegnian hugi; thia mugun gi san antkennean so gi sia cuman gisehat:

- 1740 sia sprekat uuislic uuord, thoh iro uuerc ni dugin, thero thegno githahti. Huand gi uuitun that io an thornon ni sculun
  - nuinberi uuesan eftha uuelen eouuiht, fagarero fruhteo, nec oc figun ni lesat helithos an hiopon. That mugun gi underhuggean uuel
- 1745 that iu thie ubilo bom that hie an erthu sted guodan uuastom ni gibit, nec it oc god ni giscuop that thie (50°) guodo bom gumono barnon bari biteres uuiht, ac cumid fan allaro bomo gihuilicon sulic uuastom te thesaro uueroldi so im fan is uurtion gidregit,
- 1750 eftha bereht eftha bitter. That menit thoh briosthugi, managero muodsebon manno cunneas, huo allaro erlo gihuilic ogid selbo, meldot mid is muthu, huilikan hie muod habit, hugi umbi is herta: thes ni mag hie forhelan giouuiht,
- 1755 ac cumit\* fan them utilon man inuuidradas, bittra balospraca, sulic so hie an is brioston hatit giheftid umbi is herta. Simla is hugi cuthid, is uuilleon mid is uuordon, endi oc\* is uuerc after thiu. So cumit\* fon them guodon man glau anduurdi,
- uuislic fan is giuuittea, that hie simla mid is uuordu gisprikit man mid is muthu sulic so hie an is mode habit hord umbi is herta. Thanan cumat thia helagun lera, suitho uunsam uuord, endi sculun is uuerc after thiu thioda githihan, thegnon managon

<sup>56</sup> brioston corr. 2. hand 59 anduurdi auf rasur für ir

<sup>(</sup>his) qui videntur ... quasi quadam pietatis veste se circumdare, intrinsecus vero habentes animum venenatum ... Attendite diligentius ..., ut non seducamini ... Per christianum itaque nomen multos seducere nituntur dulcibus sermonibus multis scandalum inferentes; zu Mt. 7, 16. Nolite ad vultum attendere, sed ad opera. Mt. 7, 16. A fructibus eorum cognoscetis eos. Nuniquid colligunt de spinis uvas aut de tribulis ficus? 44—50. Mt. 7, 17. Sic omnis arbor bona fructus bonos facit, mala

53.1

5

10

ni mid uuordun ni mid uuercun. Sie cumad an sulicom geuuadeon te iu,

fagoron fratoon, thoh hebbead sie fecnan hugi; thea mugun gi san antkennean so gi sie cuman gesead:

- 1740 sie sprecad uuislic uuord, thoh iro uuerc ne dugin, thero thegno gethahti. Huuand gi uuitun that eo an thorniun ne sculun
  - (27°) uninberi unesan eftha unelon eouniht, fagaroro fruhteo, nec oc figun ne lesad helidos an hiopon. That mugun gi undarhuggean unel
- 1745 that eo the ubilo bom that he an erdu stad goden unastum ne gibid, nec it oc god ni gescop that the godo bom gumono barnun bari bittres uniht, ac cumid fan alloro bamo gehuilicumu sulic unastom te thesero uneroldi so im fan is uurteon gedregid,
- 1750 ettha berht ettha bittar. Than menid thoh breosthugi, managoro modsebon mancunnies,\*\*
  huuo alloro erlo gehuilic ogit selbo, meldod mid is mudu, huilican he mod habad, hugi umbi is herte: thes ni mag he farhelan eouuiht,
- 1755 ac cumad fan them ubilan man inuuitrados,
  bara\* baluspraca, sulic so hi an is breostun habad
  geheftid umbi is herte. Simbla is hugi cudid,
  is uuilleon mid is uuordun, endi farad is uuerc aftar thiu.
  So cumad fan themu godan manne glau anduuordi,
- 1760 unislic an "is genuittea, that hi simbla mid is unordu gesprikid 15 man mid is mudu sulic so he an is mode habad hort umbi is herte. Thanan cumad thea helagan lera, sunido unnsam unord, endi sculun is unerc aftar thin theodu gethikan, thegnun managun

<sup>48</sup> cumid, das i und der letzte zug des m auf rasur

autem arbor fructus malos facit. 7, 18. Non potest arbor bona fructus malos facere nec arbor mala fructus bonos facere. 50-62. L. 6, 45. Bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bona et malus homo de malo profert mala Ex abundantia enim cordis os loquitur. 62-69. Hrab. zu Mt. 7, 18. Ac per hoc deus est autor omnium bonorum ..., quia nisi deus in illo operetur non facit homo, quia praeparatur voluntas a domino in homine, bona ut faciat deo donante, quod a se ipso facere

1765 unerthan te unillien, all so it (50°) unaldand self guodon mannon forgibit, god allmahtig, himilisc herro, huant sia ano is helpa ni mugun ne mid unordon ne mid unercon uniht athengean guodes an theson gardon. Bithiu sculun gumono barn 1770 an is enes craft alla gilobean.

## XXI.

Oc scal ik iu uuesan\* huo hier uuegos tuena liggeat an thesom liohte, thia farat liudeo barn, all irminthiod: thera is oder san uuid strata endi bred, farit sia uuerodes filo,

- 1775 mancunneas manag, huand sia tharod iro muod spanit, uneroldlusta uneros: thin an thia unirsun hand lindi ledit, thar sia te farlora unerthat helithos an hellia: thar ist het endi suart, egislic an innan: othi ist tharod te faranne
- 1780 eldibarnon, thoh it im an them endie ni dugi.

  Thann ligit eft oder engera mikilu

  uueg an thesaro uueroldi, farit ina uuerodes liut\*,
  faho folcscepi: ne uuelleat ina firio barn

  gerno gangan, thoh hie te guodes rikie
- 1785 an that euuiga lib erlos (51°) ledie.

  Thann nimat gi iu thena engean: thoh hie so othi ni si firihon te faranne, thoh scal hie te frumu uuerthan so hue\* so ina thurugengit, so scal is geld niman, suitho langsam lon endi lif euuig,
- 1790 diurlican drom. Io gi thes drohtin sculun uualdand biddean, that gi thena uueg muotin fan foran antfahan endi forth thurugangan an that godes riki. Hie ist garo simla uuithar thiu ti gebanne the man ina gerno bidit,

<sup>72</sup> farat | all 79 óthi 85 liºdie corr. 2. hand 88 hue | so 89 endi lif zweimal geschrieben, das erste mal durchstrichen

non poterat per liberi arbitrii voluntatem. 71—80. Mt. 7, 13. ... Quia lata porta et spatiosa via quae ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam. Hrab. zu Mt. 7, 13. Lata via est saeculi ad voluptates

1765 unerdan te unilleon, al so it unaldand self godun mannun fargibid, god alomahtig, himilisc herro, huand sie ano is helpa ni mugun ne mid unordun ne mid unercun uniht athengean godes an thesun gardun. Bethin sculun gumono barn 1770 an is enes craft alle gilobean.

# XXI.

Oc scal ic iu uuisean huuo hir uuegos tuena liggead an thesumu liohte, thea farad liudeo barn, al irminthiod: (27<sup>b</sup>) thero is odar sau uuid strata endi bred, farid sie uuerodes filu,

54,1

10

20

- 1775 mancunnies manag, huand sie tharod iro mod spenit, uneroldlusta uneros: thin an thea unirson hand lindi ledid, thar sie te farlora unerdad helidos an hellin, thar is het endi suart, egislic an innan: odi is tharod te faranne
- 1780 eldibarnun, thoh it im at themu endie ni dugi.
  Than ligid eft odar engira mikilu
  uueg an thesoro uueroldi, ferid ina uuerodes lut,
  faho folcskepi: ni uuilliad ina firiho barn
  gerno gangan, thoh he te godes rikea
- 1785 an that euuiga lif erlos ledea.

  Than nimad gi iu thana engean: thoh he so odi ne si firihon te faranne, thoh scal hi te frumu uuerdan so huuemu so ina thurhgengid, so scal is geld niman, suuido langsam lon endi lif euuig.
- 1790 diurlican drom. Eo gi thes drohtin sculun uualdand biddien, that gi thana uueg motin fan foran antfahan endi ford thurh gigangan an that godes riki. He ist garu simbla uuidar thiu te gebanne the man ina gerno bidid,

<sup>90</sup> sculun drohtin

quas appetunt homines. 81-85. Mt. 7, 14. Quam angusta porta et arcta via quae ducit ad vitam, et pauci sunt qui inveniunt eam. 85-93. Mt. 7, 13. Intrate per augustam portam. 93-1801. L. 11, 9. Et ego dico vobis: Petite, et dabitur vobus; quaerite, et invenietis; pulsate, et

- 1795 fergot firio barn. Suokeat fader iuuuan
  upp te them euuinom rikie: than motun gi ina after thiu
  te iuuuero frumu findan. Kuthiat iuuua fard tharod
  an iuuues drohtines doron: thann uuerthat iu antduan
  after thiu
- himiliportun anthlidan, that gi an that helago leoht,

  1800 an that godes riki gangan muotun,
  odes \* sehan. Oc scal ik iu seggean noh
  for theson uueroda allon uuarlic bilithi,
  that allaro liudio so huilic so thessa mina lera uuili
  gihaldan an is herten endi (51°) uuil iro an is hugie thenkian,
- 1805 lestean sia an theson lande, thie gilico duot uuison manne thie giuuit habit, horsca hugiscefti, endi husstedi kiusit an fastaro foldun endi an felis\* uppan uuegos uuirkit, thar im uuind ni mag
- 1810 ne uuag ne uuateres strom uuiht gitiunean, ac mah im thar uuid ungiuuideron allon standan an them filisa uppan, huand it so fasto uuarth gistellit an them stene: anthabit it thiu stedi nithana, uurethid uuider uuinde, that it uuikan ni mag.
- 1815 So duot eft manno so huilic so theson minon ni uuili leron horean nec thero lestian uuiht, so duot hie unuuison erle gilico, ungiuuitgon uuere the im bi uuatares stade an sande uuili selihus uuirkean,
- 1820 that\* it unestroni unind endi unago strom, seouthion teslahat; ni mag im sand endi griot giuurethian unid them uninde, ac unirthit teunorpan thanan, tefellit an them fluode, huand it an fastaro nis erthu gitimbrid. So scal allaro erlo gihuilikes
- 1825 unerc githihan unider thin thin hie thesa mina unord frumit,

<sup>98</sup> drohtine 1808 fastaro aus o corrigiert 12 hand

aperietur vobis. . . . 1-9. Tat. XLIII. Mt. 7, 24. Omnis ergo qui audit verba haec et facit ea assimilabitur viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram. 9-14. Mt. 7, 25. Et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti et inruerunt in domum illam, et non cecidit: fundata enim erat supra petram. 15-24. Mt. 7, 26. Et omnis

20

55,1

6

10

1795 fergot firiho barn. Sokead fadar iuuuan uppan te themu euuigon rikea: than motun gi ina aftar thiu te iuuuoru frumu fithan. Cudead iuuua fard tharod at iuuuas drohtines durun: than uuerdad iu andon aftar thiu

himilportun anthlidan, that gi an that helage lioht,

1800 an that godes riki gangan motun,
sinlif sehan. Oc scal ic iu seggean noh
far thesumu uuerode allun uuarlic bilidi,
that alloro liudeo so huilic so thesa mina lera uuili
gehaldan an is herton endi uuil iro an is hugi athenkean,

1805 lestean sea an thesumu lande, the gilico duot unisumu manne the giunit habad, horsca hugiskefti, endi husstedi kiusid an fastoro foldun (28°) endi an felisa uppan unegos unirkid, thar im unind ni mag

1810 ne uuag ne uuatares strom uuihtiu getiunean, ac mag im thar uuid ungiuuidereon allun standan an themu felise uppan, huand it so fasto uuard gistellit an themu stene: anthabad it thiu stedi niaana, uuredid uuidar uuinde, that it uuican ni mag.

1815 So duot eft manno so huilic so thesun minun ni uuili lerun horien ne thero lestien uuiht, so duot the unuuison erla gelico, ungenuittigon uuere the im be uuatares stade an sande uuili selihus uuirkean.

1820 thar it uuestrani uuind endi uuago strom, sees udeon teslaad; ne mag im sand endi greot geuuredien uuid themu uuinde, ac uuirdid teuuorpan than, tefallen an themu flode, huand it an fastoro ni uuas\* erdu getimbrod. So scal allaro erlo gehues

1825 unerc gethihan unidar thin the hi thins min unord frumid,

<sup>1804</sup> an aus n corr. 11 mid auf rasur 18 uueron thea 20 uuagos 28 f. erdu vor ni uuas

qui audit verba mea haec et non facit ca, similis est viro stulto, qui aedificavit domum suam supra arenam. 7, 27. Et descendit pluvia et venerunt flumina et flaverunt venti, et inruerunt in domum illam et cecidit.

E. Sievers, Heliand.

### COTTOM. 1826 - 1863.

helith helag gibod.' Thuo bigunnun an iro hugie uundron meginfolc mikil: gihordun mahtiges godes leoblica lera: ne unarun an then lande giunono that sia gio fan sulicon er seggean gihordin

1830 unordon eftha unercon. Forstuodun unisa man that hie so lerda, liudeo drohtin unaron unordon so hie giunald habda, allon them ungilico this thar an erdagon under them liudscepie lerand unarun

1835 acoran under them cunnie: ni habdun thia Cristes unord gimaçon mid mannon thea hie for there menigi gisprak, gibed uppan them berge.

#### XXII.

Hie im thuo bethiu bifalah te giseggeanne\* sinon unordon, huo man himilriki gihalon scoldi,

1840 unidbredan nucion, ia hie im giunald forgaf that sia muostin helican holta endi blinda, liudio lef-(52b)hedi, legarbed manag. suara suhti, iac hie im selbo gibod that sia at enigon man meda ni namin,

1845 diuria methmos: 'Gihuggiat gi' quathie, 'huand iu ist

that giunit endi that unisdom, endi in this giunald forgivit allaro firio fader, so gi sia ni thurbun mid enigon fehe copan, miedon mid enigon methmon. So unesat gi iro mannon forth an innuon hugisceftion helpono milda.

1850 lerat gi liudio barn lansamna rad,
fruma forthuuardes; firinunere lahat,
suara sundea. Ne latat iu silubar ni gold
uuihti thes uuirthi that it gio an iuuua giuuald cume,

37 gisprak ·XXII. | Gibod 41 helta

<sup>26-37.</sup> Mt. 7, 28. Et factum est cum consummasset Iesus verba hace, admirabantur turbae super doctrina eius. 7, 29. Erst enim docens sicut potestatem habens, non sicut scribae et pharisael. 87-89. Tet. XLIV. L. 9, 2. Et misit illos praedicare regnum dei. 39-43. Mt.

56.1

haldid helag gebod.' The bigunnun an ire hugi uundren meginfolc mikil: geherdun mahtiges godes 15 lieblica lera: ne uuarun an themu lande geuuno that sie ee fan sulicun er seggean geherdin 1830 uuordun etthe uuercun. Farstodun uuise man that he so lerde, liudee drohtin uuarun uuordun so he geuuald habde,

allun them ungelico the thar an erdagun undar them liudskepea lereon unarun

1835 acoran undar themu cunnie: ne habdun thiu Cristes unord 20 gemacon mid mannun the he far thero menigi sprac,

### XXII.

He im the bethiu befal ge te seggennea sinom uuordun, huuo man himilriki gehalen scoldi, 1840 uuidbredan uuelan, gia he im geuualt fargab that sie mostin helean halte endi blinde, (28b) liudeo lefhedi, legarbed manag,

gebod uppan themu berge.

(28<sup>b</sup>) liudeo lefhedi, legarbed manag, suara suhti, giac he im selbo gebod

that sie at enigumu manne mede ne namin,

1845 diurie medmos: 'Gehuggead gi' quad he, 'huand iu is thiu dad cuman,

that genuit endi the unisdom, endi in thea genuald fargibid alloro firiho fadar, so gi sie ni thurbun mid enigo feho copon, so medean mid enigun medmun. So nuesat gi iro mannun ford an innuon hugiskeftiun helpono mildea,

1850 leread gi liudio barn langsamna rad, fruma forduuardes; firinuuerc lahad, suara sundeo. Ne latad iu silobar nec gold uuihti thes uuirdig that it eo an iuuua geuuald cuma,

49 iuuuomu 50 la Ngsamma aus einem noch unvollendeten g corr.

<sup>10, 1.</sup> Dedit illis potestatem ... ut ... curarent et omnem languorem et omnem infirmitatem. 43 — 48. Mt. 10, 8. ... Gratis accepistis, gratis date (vgl. auch Hrab. dazu). 50 — 52. Mt. 10, 7. Euntes autem pracdicate. ... 52 — 59. Mt. 10, 9. Nolite possidere aurum neque argentum

- fagara fehoscattos: it ni mag iu to enigaro frumu huerigin uuerthan te enigon uuilleon. Ni sculun gi giuuades than mer erlos egan, neuuan so gi than an hebbean gumon te gigereuue, than gi gangan sculun an that gimang innan. Nio gi umbi iuuuana meti ni sorogot leng umbi iuuua lifnara, huand thena leriand sculun
- 1860 fuodean that foloscepi, thes (53°) hie im te frumu uuerthe,\* lioblikes lones the hie them liudeon sagit.

  Uuirdig ist thie uuarihtio that man ina uuel fuodie thena man mid muosu the so managaro scal seola bisuorgon endi an thena sith spanan
- 1865 gestos an godes unang. That ist grotara thing that man bisorgon scal seola managa, huo man thia bihalde to hebanrikie, than man thena lichamon liudeo barno muosu bimurnie. Bithiu man scal
- 1870 haldan thena holdlico the im te hebanrikie thena uueg uuisit endi ina uuamscathon, fiondon uuitfahit endi firinuuerc lehit, suara [suuara] sundiun. Nu ik iu sendean scal after theson landscepie so lamb under uuluos:
- 1875 so sculun gi undar iuuua fiond faran, under filo thiodo, undar mislica man. Hebbeat iuuuan muod uuider them so glauuan tegegnes so samo so thie gelouuo uurm, nadra thiu feha, thar siu iro nihtscipies uuitodas uuanid, that man iu under them uuerode ni mugi
- bisuikan an them side. For (53°) thiu gi sorgon sculunthat in thia man ni mugin muodgithahti, unilleon annendan\*. Unesat in so ginnara unidar thiu, unid iro fecnon that so man unidar fiondon scal. Thann unesat gi eft an innuon dadeon dubon gilica,
- 1885 hebbeat uuid erlo gihuena enualdan hugi, mildan muodsebon, that thar man nigen

<sup>72</sup> floudon corr. 2. hand 77 samo thie 80 sculu 86 tat

fagara fehoscattos: it ni mag iu te enigoro frumu huuergin 1855 uuerdan te enigumu uuilleon. Ne sculun gi geuuadeas than mer erlos egan, butan so gi than an hebbean gumon te gareuuea\*, than gi gangan sculun an that gimang innan. Neo gi umbi iuuuan meti ni sorgot leng umbi iuuua lifnare, huand thene lereand sculun 15 1860 fodean that folcskepi: thes sint thea fruma uuerda, leoblikes lones the hi them liudiun sagad. Unirdig is the nurhteo that man ina unel fodea thana man mid mosu the so managoro scal seola bisorgan endi an thana sid spanen 1865 gestos an godes unang. That is grotara thing that man bisorgon scal seolun managa, 80 huo man thea gehalde te hebenrikca, than man thene lichamon liudibarno mosu bimorna. Bethiu man sculun 1870 haldan thene holdlico the im te hebenrikea thene uueg uuisit endi sie uuamscadun,

feondun unitfahit endi firinunere lahid, suara + sundeon. Nu ic iu sendean scal aftar thesumu (29°) landskepic so lamb undar unlbos: 57,1 so sculun gi undar iunua fiund faren, undar filu theodo, undar mislike man. Hebbead iunuan mod unidar them

so glauuan tegegnes, so samo so the glauuo uurm, nadra thiu feha, thar siu iro nidskepies, uuitodes uuanit, that man iu undar themu uuerode ne mugi

1880 besuican an themu side. Far thiu gi sorgon sculun that iu thea man ni mugin modgethahti, uuillean auuardien. Uuesat iu so uuara uuidar thiu, uuid iro fecneon thar so man uuidar fiundun scal. Than uuesat gi eft an iuuuon dadiun dubon gelica,

1885 hebbead unid erlo gehuene enfaldan hugi, mildean modsebon, that thar man negen

Mt. 10, 10. Sic eos mittebat ut eis haec deberi monstraret ab illis quibus evangelium credentibus annuntiarent. 73—76. Mt. 10, 16. Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum. 76—88. Mt. 10, 16. Estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae. Hrab. zu Mt. 10, 16. ... ut per prudentiam evitent insidias, per simplicitatem non faciant.

thuru iuuua gidadi bidrogan ni uuerthe, bisuikan thuru iuuua sundea. Nu sculun gi an thena sith faran, an that arundi: thar sculun gi arbedies so filo

1890 githolon under there thioda endi githuing so same, manag endi mislic, huand gi an minon namen this liudi lerst. Bithiu sculun gi thar lethes file for uneroldcuningon nuities anfahan.

Oft sculun gi thar for rikie thuru thius min rehtun uuord 1895 gibundana standan endi bethiu githolon,

ge hosc gi harmquidi: umbi that ni latat gi inunan hugi tuiflean,

sebon swicandian: gi ni durbun an enigan sorgon unesau an musuon hugie huergin, thann iu man for thiu heri (54°) forth an thena gastseli gangan hetit,

1900 huat gi im thann tegegnes sculun guodero uuordo spahlico gisprecan, huand in thin spahed cumit, helpa fon himile, endi sprikit thie helago gest mahtig fan iuuuon muthe. Bithiu ni andradat gi iu thero manno nith,

ni fortiat iro fiondscepi: theh sia hebbean iuunes ferhes giuuald,

1905 that sia mugin thena lichamon libu biniotan, aslahan mid suerdu, thoh sia thero seolan ni mugun uniht annerdian. Andradat in unaldand god, farahtiat fader innuan, frummeat gerno is gibodscipi, huand hie habit bethies giunald,

1910 liudio lites endi oc iro lichamen get thera seolun so self: ef gi iuuua an them sithe tharod forliosat thuru thesa lera, than muotan gi sia eft an them liohte godes

<sup>97</sup> siucandian 1908 ni] m 11 thē ]

<sup>88—96.</sup> Mt. 10, 17. Cavete autem ab hominibus; tradent enim vos in conciliis et in synagogis suis flagellabunt vos, 10, 18. et ad praesides et ad reges ducemini propter me ... 96—1901. Mt. 10, 19. Cum autem tradent vos L. 12, 11. in synagogas et ad magistratus et ad potestates, nolite solliciti esse qualiter aut quid respondentis aut quid dicatis. 1—3. Mt. 10, 29. Dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini. 10, 30. Non suim vos estis qui loquimini, sed spiritus patris

5

thurh iuuua dadi bedrogan ne uuefde,
besuican thurh iuuua sundea. Nu sculun gi an thana sid faran,
an that arundi: thar sculun gi arbidies so filu
1830 getholon undar theru thiod endi gethuing so samo,
manag endi mislic, huand gi an minumu namon
thea liudi lereat. Bethiu sculun gi thar ledes filu

fora uneroldcuningun uniteas antfahan.

Oft sculun gi thar for rikea thurh thius min rehtun unord

1895 gebundane standen endi bediu gethologean,
ge hosc ge harmquidi: Vmbi that ne latad gi iuunan
hugi tuiflon,

sebon suicandean: gi ni thurbun an enigun sorgun uuesan 20 an iuuuomu hugi huergin, than man iu for thea heri ford an thene gastseli gangan hetid,

1900 huat gi im than tegegnes sculin godoro uuordo, spahlicero gesprecan, huand iu thiu spot cumid, helpe fon himile, endi sprikid the helogo gest mahtig fon iuuuomu munde. Bethiu ne andradad gi iu thero manno (29<sup>b</sup>) nid, 58,1

ne forhteat iro fiundskepi: thoh sie hebbean iuuuas ferahes geuuald,

1905 that sie mugin thene lichamon libu beneotan, aslaan mid suerdu, thoh sie theru seolun ne mugun uuiht auuardean. Antdradad iu uualdand god, forhtead fader iuuuan, frummiad gerno is gebodskepi, huuand hi habad bedies giuuald,

1910 liudio libes endi oc iro lichamon gec thero seolon so self: ef gi iuuua an them side tharot farliosat thurh thesa lera, than motun gi sie eft an themu liohte godes

<sup>88</sup> nu] ne

vestri qui loquitur in vobis. 3—11. Mt. 10, 28. Nolite timere cos qui corpus occident, animam autem non possunt occidere, sed potius eum timete qui potest et animam et corpus perdere in gehennam. 11—14. Mt. 10, 39. Qui invenit animam suam perdet illam, et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam; Hrab. zu Mt. 10, 39. id est qui hic perdiderit illic inveniet: qui propter Christum morti tradiderit... liberam eam inveniet propter Christum.

biforan findan, huand sia fader iuuua haldit helag god an himilrikie.

## XXIII.

- 1915 Ni cumat thia alla te himile thia the hier hropat te mi mann te mundburd. Managa sind thero thia uuelliat allaro (54<sup>b</sup>) dago gihuilikes te drohtine huigan, hropat thar te helpu endi huggiat an oder, uuirkeat uuamdadi: ni sind im than thiu uuord fruma,
- 1920 ac thia muotun huerban an that himiles light, gangan an that godes riki thia thes gerna sint that sia hier gifrummean fader alouualden uuerc endi uuilleon. Thia ni thurbun mid uuordon so filo hruopan te helpu, huand thie helago god
- 1925 uuet allaro manno gihues muodgithahti, uuord endi uuilleon, endi gildit im is uuerco lon.

  Bithiu sculun gi sorgon than gi an thena sith faran, huo gi that arundi ti anthia bebrengiat.\*

  Thann gi lithan sculun after theson landscipie,
- 1930 unido after thesaro uneroldi, all so in unegos lediat, bred strata ti burg, simla kiosat gi in thena beston san mann undar thero menigi endi cuthiat im inunan muodseton unaron unordon. Ef sia than thes unirdiga sind that sia inuna guodun unerc gerno lestean
- 1935 mid hlutturu hugiu, thanne gi an them huse mid im uuonot an uuilleon eudi (55°) im uuela lonot, geldat im mid guodu endi sia ti gode selbon uuordon giuuihat endi seggeat im uuissan fridu, helaga helpa hebancuninges.
- 1940 Ef sia than so saliga thuru iro selbaro dad

<sup>28</sup> arundi aus n corr. 30 uneroldi auf rasur 35 hugiu, über dem ersten u ein i ausradiert the | 36 :: im 37 s'a 38 unissa corr. 2. hand

<sup>15-23.</sup> Tat. XLII. Mt. 7, 21. Non omnis qui dicit mihi 'domine domine' intrabit in regno caelorum, sed qui facit voluntatem patris mei qui in caelis est, ipse intrabit in regno caelorum. Hrab. zu Mt. 7, 21. Ne his quidem accommodandam fidem qui cum polleant integritate fidei turpiter vivant et doctrinae integritatem malis operibus destruant. Utrum-

59,1

5

beforan fithan, huuand sie fader iuuua haldid helag god an himilrikea.

# XXIII.

- 1915 Ne cumat thea alle te himile thea the hir hropat te mi 10 manno te mundburd. Managa sind thero thea uuilliad alloro dago gehuilikes te drohtine hnigan, hropad thar te helpu endi huggead an odar, uuirkead uuamdadi: ne sind im than thiu uuord fruma, 1920 ac thea motun huerban an that himiles lioht, gaugan an that godes riki thea thes gerne sint 15 that sie hir gafrummion fader alaunelden
  - gaugan an that godes riki thea thes gerne sint
    that sie hir gefrummien fader alauualdan
    uuerc endi uuilleon. Thea ni thurbun mid uuordun so filu
    hropan te helpu, huanda the helogo god
  - uuord endi uuilleon, endi gildid im is uuerco lon.

    Bethiu sculun gi sorgon than gi an thene sid farad, huo gi that arundi ti endea bebrengen.

    Than gi lidan sculun aftar thesumu landskepea,
  - 1930 unido aftar thesoro uneroldi, al so in unegos lediad, bred strata te burg, simbla sokiad gi in thene bezton san man undar theru menegi endi cudead imu inunan modsebon unarun unordun. Ef sie than thes unirdige sint than \* sie inuna godun (30°) unerc gerno gelestien
  - 1935 mid hluttru hugi, than gi an themu huse mid im uuonod an uuilleon endi imu uuel lonod, geldad im mid godu endi sie te gode selbon uuordun geuuihad endi seggead im uuissan fridu, helaga helpa hebencuninges.
- 1940 Ef sie than so saliga thurh iro selboro dad

1928 hebrengen

que enim servis dei necessarium est, ut et opus sermone et sermo operibus comprobetur. 23—26. Hrab. zu Mt. 7, 23. . . . cum psalmus dicat: dominus novit cogitationes hominum . . .; neque enim iudicaret quos minime cognosceret. 27—39. Tat. XLIV. Mt. 10, 11. In quamcunque civitatem aut castellum intraveritis, interrogate quis in ea dignus sit, et ibi manete donec exeatis . . . 10, 12. Intrantes autem in domo salutate cam dicentes: Pax huic domui. 10, 13. Et si quidem domus fuerit digna, veniat pax vestra super eam.

unerthan ni muotun that sia inuua unerc frummean, lestean inuua lera, than gi fan them liudeon san farat fan them folke, endi thie inuua fritho huiribit eft an inuuer selbaro sith, endi latat sia mid sundeon forth,

1945 mid baluuuercus buon endi suokeat iu burg odra, micil manno uuerod\*, endi ni latat thes melmes uuiht folgon an iuuuon fuoton thanan the man iu antfahan ni uuili,

ac scuddeat it fon Iuuuon scuohon, that it im eft te scamu uuerthe,

them uneroda to giunitscipie, that iro unillio ni dog.

1950 Than seggin ik in to unaron, so huann so thesu unerold endiot endi the mario dag obar man farit,

that thann Sodomaburg, thiu her thuru sundeun uuarth an afgrundiun eldes craftu,

fiuru bifallan, (55<sup>b</sup>) that thiu thanne habit fridu meran, 1955 milderan mundboron than thia man egin thia iu hier uuidaruuerpat endi ni uuelliat iuuua uuord frummean.

So huie so in than antfahit thuru ferehtan hugi, thuru mildan muod, so habit minan forth uuilleon giuuarahtan endi oc uualdand god

1960 antfangan fader iuuuan, firio drohtin, rikean radgebon, thena the all reht bikann.

Uuet uualdand self endi uuilleon lonot gumono gihuilicon, so huat so hie her guodes geduot, thoh hie thuru minnea godes manno huilicon

1965 unillandi forgebe unatares drincan, that hie thurftigon man thurst gihelie, caldes brunnen. Thesa quidi unerthat unara, that in ni bilibit, ne hie thes lon sculi for godes ogon geld antfahan,

<sup>41</sup> iuuua übergeschrieben fru mean 43 folke thic 45 -uuercu 47 antahan corr. 2. hand 53 an grundiun 54 than thiu 56 -uuerpat 59 giuuarahtan corr. 2. hand 62 end 63 hie:, r ausradiert seduot corr. 2. hand 66 hie thust gihielie

<sup>40-49.</sup> Mt. 10, 13. Si autem non fuerit digna, pax vestra ad vos revertatur. 10, 14. Et quicumque non receperit vos neque audierit ser-

60,1

unerdan ni motun that sie iuuna unerc frummien,

lestien iuuua lera, than gi fan them liudiun san farad fan themu folke, endi the fridu hunirbid eft an iuuuoro selboro sid, endi latad sie mid sundiun ford, 1945 mid baluuuercun buan endi sokiad iu burg odra, mikil manuuerot, endi ne latad thes melmes uuiht folgan an iuuuom fotun thanan the man iu antfahan ne uuili, 10 ac scuddiat it fan iuuuom scohun, that it im eft te scamu uuerde, themu unerode te geunitskepie, that iro unillio ne dog. 1950 Than seggeoic in te unarun, so huan so thius unerold endiad endi the mareo dag obar man farid, that than Sodomoburg, thin hir thurh sundeon unard an afgrundi eldes craftu, 15 furu bifallen, that thin than habad fridu meran, 1955 mildiran mundburd than thea man egin the iu hir uuidaruuerpat endi ne uuilliad iuuua uuord frummien.

So hue so in than antfahit thurh ferhtan hugi, thurh mildean mod, so babad minan ford unilleon genuarhten endi oc unaldand god

1960 antfangan fader iuuuan, firiho drohtin, rikean radgebon, thene the al feht bican.

Uuet uualdand self endi uuillean lonot gumono gehuilicumu, so huat so hi hir godes geduot, thoh hi thurh minnea godes manno huilicumu

1965 unilleandi fargebe unateres drinkan,
that hi thurftigumu manne thurst gehelie,
caldes brunnan. (30<sup>b</sup>) Thesa quidi unerdad unara,
that eo ne bilibid. ne hi thes lon sculi
fora godes ogun geld antfahan.

mones vestros, exeuntes foras de domo vel de civitate Mc. 6, 11. excutite pulverem de pedibus vestris in testimonium illis. 50-56. Mt. 10, 15. Amen dico vobis: Tolerabilius crit terrae Sodomorum et Gomorreorum in die indicii quam illi civitati. 57-61. Mi. 10, 40. Et qui recipit vos, me recipit, et qui me recipit, recipit eum qui me misit. 62-70. Mt. 10, 42. Et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli (Mc. in n. meo), Mc. 9, 40. quia

1970 mieda managfalda, so huat so hie is thuru mina minnea giduot.

So huie so mi\* than forlognit liudo barno, helitho for thesaro heri, so duon ik is an himile so self thar uppe for them alouualden fader endi for allon is (56°) engilo crafte,

for there mikilun menigi. So huilic so than eft manue barne 1975 an thesare uneroldi ni unili unorden mithan, ac gihid for gumscipie that hie min iungro si, thena unillie ik eft ogian for ogen godes, for allere firio fader, than folc manag for thena allenualden alla gangat

1980 rethinon uuid thena rikeon. Thar uuilliu ik im an reht uuesan

mildi mundboro so huem so minon hier uuordon horit endi thiu uuerc frumid thia ik hier an theson berge uppan gibodan hebbiu.' Habda thuo te uuaron uualdandes suno

- 1985 gilerit thia liudi huo sia lof gode unirkean scoldin. Thuo let hie that unerod thanan an allaro halba gihuilica heriscipi manno sithon te selithon. Habdun selbes word gihorid hebancuninges helaga lera,
- 1990 so gio te uueroldi sind uuordon endi dadean mancunnies manag obar theson middilgard spracono thiu spahirun, so hue so thiu spel gifrang thiu thar an them berga sprac barno rikost. (56b)

# XXIIII.

Giuuet im thuo umbi thria naht after thiu thesaro thiedo drohtin

72 ik | an 77 g. des ogon 80 uuid 92 spraconon

Christi estis, amen dico vobis, non perdet mercedem suam; vgl. Hrab. zu Mt. 10, 42. ... ut calicem aquae frigidae toto animo porrigamus. 71—74. Mt. 10, 33. Qui autem negaverit me coram hominibus..., negabo et ego eum coram patre meo qui est in caelis, L. 12, 9. et angélis eius. 74—83. Mt. 10, 32. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo qui est in caelis L. 12, 8. et

10

15

20

1970 meda managfalde, so huat so hi is thurh mina minnea geduot.

So hue so min than farlognid liudibarno, helido for thesoro heriu, so dom ic is an himile so self thar uppe far them alouualdan fader endi for allumu is engilo crafte,

far theru mikilon menigi. So huilic so than eft manno barno
1975 an thesoro uneroldi ne uuili uuordun mithan,
ac giit far gumskepi that he min iungoro si,
thene uuilliu ic eft ogean far ogun godes,
fora alloro firiho fader, thar folc manag
for thene alouualdon alla gangad

1980 rethinon unid thene rikeon. Thar unilliu ic imu an reht unesan

mildi mundboro so huemu so minun hir uuordun horid endi thiu uuerc frumid thea ic hir an thesumu berge uppan geboden hebbiu.' Habda tho te uuarun uualdandes sunu

- 1985 gelerid thea liudi huo sie lof gode
  uuirkean scoldin. Tho let hi that uuerod thanan
  an alloro halba gehuilica heriskepi manno
  sidon te seldon. Habdun selbes uuord
  gehorid hebencuninges helaga lera,
- 1990 so eo te uneroldi sint unordo endi dadeo mancunnies manag obar thesan middilgard spracono thiu spahiron, so hue so thiu spel gefrang thea thar an themu berge gesprac barno rikeast.

#### XXIIII.

Geuuct imu tho umbi threa naht aftar thiu thesoro thiodo drohtin

<sup>77</sup> godes ogun 83 ic corr. in I 87 heriskepi manno auf rasur 89 lera aus b 95 enumų

coram angelis eius.' Hrab. zu Mt. 10. 32. Confitetur ergo bonus Christianus dominum Iesum . . . mandata domini fideliter implendo, et confitetur dominus confessorem suum . . . in aeterna . . . beatitudine illum feliciter remunerando. 91—2001. Tat. XLV. J. 2, 1. Et die tertia nuptiae factae suut in Canan Galileae, et erat mater Iesu ibi. 2, 2. Voca-

- 1995 an Galilealand, thar hie te enon gomon uuarth gebedan that barn godes: thar scolda man ena brud geban, munelica magat. Thar Maria uuass mid iro sunie selvo, salig thiorna, mahtiges muoder. Managaro drohtin
- 2000 geng im thuo mid is iungron, godes egan barn an that hoha hus, thar thiu heri dranc, thia Iudeon an them gestseli: hie im oc at them gomon uuas. iac hie thar gicuthda that hie habda craft godes, helpa fan himilfader, helagna gest,
- 2005 uualdandes uuisduom. Uuerod blithoda,
  uuarun thar an luston liudi atsamna,
  gumon gladmuoda. Gengun ambahtman,
  scenkion mid scalon, druogun scirana uuin
  mid orcon endi mid alofaton; uuas thar erlo drom
- 2010 fagar an flettie, thuo thar folc undar im an them benkion so best blizza afhobun, unarun thar an unnion. So \* im thes unines brast (57\*) them liudeon thes lithes: is ni unas forlebit uniht huergin an them huse, that for this heri forth
- 2015 scenkion druogin, ac thiu scapu uuarun lithes alarit. Thuo ni uuas lang te thiu that it san antfunda firio \* sconiosta, Cristes muoder: geng uuit iro kind sprekan uuit iro suno selvan, sagda im mid uuordon
- them gestion to gomon. Sin thuo gerno bad that is this helago Crist helpa giriedi them nueroda te nuillion. Thuo hadda eft is nuord garo mahtig barn godes endi nuid is muoder sprak:
- 2025 'Huat ist mi endi thi' quathie, 'umbi thesaro manuo lith, umbi theses unerodes unin? Te hui sprikis thu thes, unit, so filo,

manos mi for thesaro menigi? Ne sind mina noh tida \* cumana.' Thann thoh gitruoda so \* uuel

tus est autem ibi et Iesus et discipuli eius ad nuptias. 12-21. J. 2, 3.

<sup>97</sup> munelica corr. 2. hand 2014 héri 15 druogin 28 gitrûoda

15

20

1995 an Galileo land, thar he to enum gomun uuard gebedan that barn godes: thar scolda man ena brud geban, munalica magat. Thar Maria uuas mid iro suni selbo, salig thiorna,

(31°) mahtiges moder. Managoro drohtin

61,1

2000 geng imu tho mid is iungoron, godes egan barn an that hoha hus, thar the heri dranc, thea Iudeon an themu gastseli: he im oc at them gomun uuas, giac hi thar gecudde that hi habda craft godes, helpa fan himilfader, helagna gest,

2005 unaldandes unisdom. Unerod blidode, unarun thar an luston liudi atsamne, gumon gladmodie. Gengun ambahtman, skenkeon mid scalun, drogun skirianne unin mid orcun endi mid alofatun; unas thar erlo drom

2010 fagar an flettea, tho thar folc undar im an them benkeon so bezt blidsea afhobun, unarun thar an unneun. Tho im thes unines brast them liudiun thes lides: is ni unas farlebid unint huergin an themu huse, that for thene heri ford

2015 skenkeon drogin, ac thiu scapu uuarun lides alarid. Tho ni uuas lang te thiu that it san antfunda frio sconiosta, Cristes moder. geng uuid iro kind sprecan uuid iro sunu selbon, sagda im mid uuordun

2020 that thea unerdos tho mer unines ne habdun them gestiun te gomu. Sin the gerne bad that is the helogo Crist helpa geriedi themu unerode te unilleen. The habda eft is unord garu mahtig barn godes endi unid is moder sprac:

2025 'Huat ist mi endi thi' quad he, 'umbi thesoro manno lid, umbi theses unerodes unin? Te hui sprikis thu thes, unif, so filu,

manos mi far thesoro menigi? Ne sint mina noh tidi cumana.' Than thoh gitrooda siu uuel

Et deficiente vino dicit mater Iesa ad eum: 'Vinum non habent.' 23—28. J. 2, 4. Et dicit ei Iesus: 'Quid tibi et mihi est, mulier? Nondum venit hora mea.'

an iru hugisceftion helag thiorna,

2030 that is after them unordon unaldandes barn,
helandero best helpan uneldi.

Hiet thuo thia ambahtmann idiso sconiost
scenkion endi scapunardos, thia thar scoldun thera
scola (57°) thionon,

that sia thes ne unord ne unerc unit ni forlietin

2035 thes sia thie helago Crist hetan uneldi
lestian for them lindeon. Larea stuodun thar
stenfatu sehsi. Thuo so stillo gibod
mahtig barn godes, so it thar manno filo
ne unissa te unarun, huo hie it mid is unordu gisprak;

2040 hie hiet thia scenkion thuo sciries unateres
thin fatu fullian, endi hie thar mid is fingron thuo
segnoda selbo sinon handon,
unarahta it te unine, endi hiet is an enn unegi hladan,
sceppian mid enaro scalun, endi thuo te them scenkion sprak,

2045 hiet it thero gestio the at them gomon uuas them herosten an hand geban, full mid folmon them the thes folcas thar giuneld after them unerode.\* Reht so hie thuo thes unines gidranc,

so ni mohta hie bimithan, ne hie for thero menigi sprak 2050 te them brudigumen, quat that simla that besta lith allaro erlo gihuilic erist scoldi

geban at is gomon: 'Undar thiu unit thesaro\*
gomono (58°) hugi

auuekit mid uuinu, that sia uuel blidot,

druncan dromiat. Than mag man thar dragan after thiu

2055 lithlicora lith: so ist thesaro liudeo thau.

Thann had is thu nu uundarlico uuirdscipi thinan gimarcot for thesaro menigi: hetis for thit manno folc alles thines uuines that uuirsista

<sup>44</sup> s'eppian 52 thesaro, der hals des h mit einem queretrich durch-kreuzt

<sup>28-31.</sup> Alc. 21 J. 2, 5. Mater tamen sciens pietatem fili, quod negare nollet quod petebatur, fiducialiter mandavit ministris ut mandata implement iubentis filii. 32-36. J. 2, 5. Dicit mater eius ministris:

10

15

20

an iro hugiskeftiun helag thiorne, 2030 that is aftar them unordun unaldandes barn, heleandoro bezt helpan uueldi. 62,1 Het the thea ambahtman idiso (31<sup>b</sup>) sconiost skenkeon endi scapuuardos, thea thar scoldun thero scolu thionon,

that sie thes ne uuord ne uuerc uuiht ne farletin 2035 thes sie the helogo Crist hetan uueldi lestean far them liudiun. Larea stodun thar stenuatu sehsi. Tho so stillo gebod mahtig barn godes, so it thar manno filu ne uuissa te uuarun, huo he it mit is uuordu gesprac;

2040 he het thea skenkeon tho skireas uuatares thiu fatu fullien, endi hi thar mid is fingrun tho segnade selbo sinun handun, uuarhte it te uuine, endi het is an en uuegi hladen, skeppien mid enoro scalon, endi tho te them skenkeon sprac,

2045 het is thero gesteo the at them gomun uuas themo heroston an hand geban, ful mid folmun, themu the thes folkes thar geuueld aftar themu uuerde. Reht so hi tho thes uuines gedranc,

so ni mahte he bemidan, ne hi far theru menigi sprac 2050 te themu brudigumon, quad that simbla that bezte lid alloro erlo gehuilic erist scoldi geban at is gomun: 'Undar thiu unirdid thero gumono

hugi

auuekid mid uuinu, that sie uuel blidod, druncan dromead. Than mag man thar dragan aftar thiu 2055 libdlicora lid: so ist thesoro liudeo thau.

Than habas thu nu uunderlico uuerdskepi thinan gemarcod far thesoro menigi: hetis far thit manno folc alles thines unines that unirsiste

10

E. Sievers, Helland.

<sup>&#</sup>x27;Quodeunque dixerit vobis facite.' 36-37. J. 2, 6. Erant autem ibi lapideae hydriae sex positae. 37 — 41. J. 2, 7. Dicit eis Iesus: 'Implete hydrias aqua.' Et implerunt eas usque ad summum. 43-48. J. 2, 8. Et dicit eis Iesus: 'Haurite nunc et ferte architriclino,' et tulerunt. 48-50. J. 2, 9. Ut autem gustavit architriclinus aquam vinum factam ..., vocat sponsum architriclinus. 50-66. J. 2, 10. Et dicit ei: 'Omnis

thina ambahtman erist brengan,

- 2060 geban at thinon gomon. Nu sind thina gesti sada, sind thina drohtingos druncana suitho, ist thit fole fromuod: nu hetis thu her forth dragan allaro litho lofsamost there the ik gio an these lichte gisah huergin hebbean. Mid thius scoldis thu us hindag er
- 2065 gebon endi gomean, thann it aliaro gumono gihuilic githigidi te thanke.' Thuo unarth than thegan manag ginnar after them unorden, sither sin thes unines gidruncun, that the helago Crist than an them huse innan tecan unarahta: truodun sin sither
- 2070 thin mer an is mundbard, that hie (58°) habda makt godes, ginuald an thesare uncroldi. Thue nuarth that so unide outh obar Galilealand Indee lindion, has that selbe gideds sune drohtines unater to unine: that nuarth than nundre erist
- 2075 there the hie thar an Galilea Indee liudeon tegno gitogdi. Ni mag that gitelliean mann, giseggian te suothen, huat thar sither unarth undres undar them uneroda, thar unaldand Crist an godes namen Indee liudeon
- 2080 allan langan dag lera sagda,
  gihiet im himilriki endi helia githuing
  uuerida mid uuordon, hiet sia uuara godes,
  sinlib suokean: thar ist seolono lioht,
  drom drohtines endi dagscimon,
- 2085 guodicnissi godes; thar gest manag ununot an unilleon thei hier unel thenkit, that hie hier bihalde hebancuninges gibod.

#### XXV.

Giunet im thuo mid is iungron fan them gomon forth Cristus te Kapharnaum cuningo rikioet 2090 te there mariun (59°) burg. Megin samnoda,

62 folc::: 63 gio gio sah ?? sithor #dergeochrisien 78 under

homo primum bonum vinum ponit, et cum insbriati fusciat, tune id quod deterius est; tu autem serv eti bonum vinum usque adhue.' 74-76.

thine ambahtman erist brengean, 2060 geban an thinun gomun. Nu sint thina gesti sade, sint thine druhtingos druncane suido, is thit folc fruomod: nu hetis thu hir ford dragan alloro lido lofsamost thero the ic eo an thesumu liohte gesah huergin hebbean. Mid thius scoldis thu us hindag (32°) er 63,1 2065 gebon endi gomean, than it alloro gumono gehuilic gethigedi te thanke.' Tho unard thar thegan manag genuar aftar them unordun, sidor sie thes unines gedruncun, that thar the helogo Crist an themu huse innan tecan unarhte: truodun sie sidor 5 2070 thin mer an is mundburd, that hi habdi maht godes, genuald an thesoro uneroldi. Tho unard that so unido cud obar Galileo land Iudeo liudiun, huo thar selbo gededa sunu drohtines unater te unine: that unard thar undro erist 2075 thero the hi than an Galilea Iudeo liudeon tecno getogdi. Ne mag that getellean man, 10 . geseggean te sodan, huat thar sidor uuard uundres undar themu uuerode, thar uualdand Crist an godes namon Iudeo liudeon <sup>2</sup>O<sub>80</sub> allan langan dag lera sagde, gihet im hebenriki endi helleo gethuing uueride mid uuordun, het sie uuara godes, sinlif sokean: thar is seolono lioht, drom drohtines endi dagskimon, 15

2085 godlicnissea godes; thar gest manag uunod an uuillean the hir uuel thenkid, that he hir bihalde hebencuninges gebod.

#### XXV.

Geuuet imu tho mid is iungoron fan them gomun ford.

Kristus te Capharnaum cuningo rikeost

2090 te theru mareon burg. Megin samnode,

20

<sup>60</sup> gamun 75 thero | -liudeo

<sup>2.11.</sup> Hoc fecit initium signorum Iesus in Cana Galileae et manifestavit gloriam suam. 88-95. Tat. XLVII. Mt. 8, 5. Cum autem introisset

gumon im tegegnes, guodoro manno, salig gisithi: uneldun thia is suotiun unord helag gihorian. Thar im en hunno quam, en guod man angegin endi ina gerno bad

- 2095 helpan helagna, quat that hie under is hinuiskie enna lefna lamon lango habdi siocan an is seldon: 'so ina enig seggio ni mag handon gihelian. Nu is im thinero helpono tharf, fro min thie guodo.' Thuo sprak im eft that frithubarn godes
- 2100 san after thiu selfo tegegnes,
  quat that hie thar quami endi that kind welds
  nerian after there nodi. Thue im nahor geng
  thie mann for there menigi unid so mahtigna
  nuorden unchalan: 'Ik thes unirdig ni bium' quathie.
- 2105 'herro thie guodo, that thu an min hus cumes, suckies mina selda, huand ik biun so sundig man mid uuordon endi mid uuerkon. Ik giložiu that thu giuuald habis,

that thu ina hinan maht helan giunirkean, unaldand fro min: ef thu it mid thinu unordu gisprikis,

- 2110 (59b) thann is san thin lefted losot—endi nuirdit is lichamo hel endi hreni,—ef thu im thina helpa forgitis.

  Ik biun mi ambahtman,—hebbiu mi odes ginuog nuelono giuunnan:—thoh ik under giuueldi si adalcuninges,—bethiu hebbiu ik erlo gitrost.
- 2115 holds heririncos, this mi so gihoriga sind
  that six thes ne unord ne unerc unit ni forlatat
  thes ik six an theson landscipie lestian hetu,
  ac six farat endi frummest endi eft to iro frahon cumat,
  holds to iro herren; thoh ik at minon hus egi
- 2120 unidbredan unelon endi unerodes ginuog, helithos hugiderbea, bithiu\* ni gidarr ik thik so helagna biddean barn godes, that thu an min bu ganges,

<sup>96</sup> enta lango suf rasur 2103 this ? the suf rasur 11 hell 21 gidar nachgetragen

Capharnaum, accessit ad eum centurio rogane eum 95-97. Mt. 8, 6, ° et dicens: 'Domine, puer meus inset in domo paralyticus et male tor-

gumon imu tegegnes, godoro manno, salig gesidi: uueldun thiu is suotean uuord helag horien. Than \* im en hunno quam, en god man angegin endi ina gerno bad 2095 helpan helagne, quad that hi undar is hiuuiskea enna lefna man lango habdi seocan an is seldon: 'so ina enig seggeo (32b) ne mag 64,1 handun gehelien. Nu is im thinoro helpono tharf, fro min the godo.' Tho sprac im eft that fridubarn godes 2100 san aftar thiu selbo tegegnes, quad that he thar quami endi that kind uueldi nerean af theru nodi. Tho im nahor geng the man far theru menigi uuid so mahtigna 5 unordun unehslan: 'Ic thes unirdig ne bium' quad he, 2105 'herro the godo, that thu an min hus cumes, sokeas mira selida, huand ic bium so sundig man mid uuordun endi mid uuercun. Ic gelobiu that thu geuuald habas, that thu ina hinana maht helan geuuirkean, unaldand fro min: ef thu it mid thinun unordun gesprikis, 10 2110 than is san thiu lefthed losot endi uuirdid is lichamo hel endi hreni, ef thu im thina helpa fargibis. Ic bium mi ambahtman, hebbiu mi odes genog uuelono geuunnen: thoh ic undar geuueldi si adalcuninges, thoh hebbiu ic erlo getrost, <sup>2</sup>115 holde heririncos, thea mi so gehoriga sint that sie thes ne unord ne unerc uniht ne farlatad 15 thes ic sie an thesumu landskepie lestean hete, ac sie farad endi frummiad endi eft te iro frohan cumad, holde te iro herron; thoh ic at minumu hus egi

thoh ni gidar ic thi so helagne

20

that thu an min bu gangas,

<sup>2</sup>120 uuidbredene uuelon endi uuerodes genog,

helidos hugiderbie,

biddien barn godes,

quetur.' 99—2102. Mt. 8, 7. Et ait illi Iesus: 'Ego veniam et curabo eum.' 2—11. Mt. 8, 8. Et respondens centurio ait: 'Dominus, non sum dignus ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus.' 11—19. Mt. 8, 9. Nam et ego homo sum sub potestate habens sub me milites, et dico huic 'vade', et vadit, et alii dico 'veni', et venit, et servo meo 'fac hoc', et facit.'

suokies mina selda, huand ik so sundig biun, uuet mina foruurhti.' Thuo sprak eft uualdan Crist,

- 2125 thie gomo unid is iungron, quat that hie an Indeon huerigin under Israheles and an i fundi gimacon thes mannes thie gio merr ti gode an them landscipe (60°) giloson habdi thann hluttron to himile: 'Nu latu ik iu thar horean tuo
- 2130 thar ik it iu te uuaron hier uuordon seggiu, that noh sculun elithiodo ostan endi uuestan mancunneas cuman manag tesamne,

thia muotun thar an Habrahames endi an Isaaces so self

- 2135 endi oo an Iacobes, guodaro manno barmon restian endi bethiu githolon, uuelon endi uuilleon endi uuonotsam lif, guod lioht mid gode. Than scal Iudeo filo, theses rikies suni berouuoda uuerthan,
- 2140 biduelida \* sulicoro diurthu, endi sculon an dalon thiustron an them allaro ferroston ferne liggean.

  Thar mag man gihorean helithos quithean, thar sia iro torn manag tandon bitat; thar ist gest grimmag \* endi gradag fiur,
- 2145 hard helligithuing, het endi thiustri, suart sinnahti sundia ti lone, uuretharo giuurhteo, so huem so thes uuilleon ni habit that hie ina alosie err hie thet lioht agebe, uuendigie (60<sup>b</sup>) fan thesaro uueroldi. Nu maht thu thi an thinon uuillion forth
- 2150 sithon te seldon; than findis thu gisundan at hus maguiungan man: muod is im an luston, that barn ist gihelid, so thu badi te mi: it uuirdit all so gelestid so thu gilodon hadis

<sup>27</sup> merr nachgetragen 37 uueleon 38 iudeo | 48 err nachgetragen 49 uuendigie von 2. hand auf rasur für einen buchstaben

<sup>24-29.</sup> Mt. 8, 10. Audiens autem Iesus miratus est et sequentibus se dixit: 'Amen dico vobis, non inveni tantam fidem in Israel. 29-36. Mt. 8, 11. Dico autem vobis quod multi ab oriente et occidente venient

sokeas mina selida, huand ic so sundig bium, uuet mina faruurhti.' Tho sprac eft uualdand Crist, 2125 the gumo unid is iungoron, quad that hi an Iudeon huergin undar Israheles aboron ne fundi gemacon thes mannes the io mer te gode an themu (33°) landskepi gelobon habdi 65.1 than hluttron te himile: 'Nu latu ic iu thar horien to 2130 thar ic it iu te uuarun hir uuordun seggeo, that noh sculun elitheoda ostane endi uestane mancunnies cuman manag tesamne, helag folc godes an hebenriki: thea motun thar an Abrahames endi an Isaakes so self 2135 endi oc an Iacobes, godoro manno barmun restien endi bethiu gethologean, uuelon endi uuilleon endi uuonotsam lif, god lioht mid gode. Than scal Iudeono filu, theses rikeas suni berobode uuerden, <sup>21</sup>40 bedelide sulicoro diurtho, endi sculun an dalun thiustron an themu alloro ferristan ferne liggen. Thar mag man gehorien helidos quithean, 10 thar sie iro torn manag tandon bitad; thar ist gristgrimmo endi gradag fiur, 2145 hard helleo gethning, het endi thiustri, suart sinnahti sundea te lone, uuredoro geunrhteo, so huemu so thes uuilleon ne habad that he is alosie er hi thit lioht agebe, 15 unendie fan thesoro uneroldi. — Nu maht thu thi an thinan uuilleon ford 2150 sithon te seldun; than findis thu gesund at hus magoiungan man: mod is imu an luston,

that barn is gehelid, so thu bedi te mi:

it unirdid al so gilestid so thu gelobon habas

<sup>46</sup> suarht über sundes eine rasur

et recumbent cum Abraham et Isaac et Iacob in regno caelorum. 38 -49. Mt. 8, 12. Filii autem regni eicientur in tenebras exteriores, ibi erit fletus et etridor dentium.' 49-54. Mt. 8, 18. Et dixit Iesus centurioni: 'Vade, et sicut credidisti, fiat tibi.'

an thinon hugie hardo.' Thuo sagda hetancuninge

2155 the ambahtman alouualdon gode
thanc for thero thioda, the hie im at sulicon tharbon halp.
Habda thuo giarundeod al so hie uuelda,
saliglico: giuuet im an thena sith thanan,
uuenda an is uuilleon thar hie uuelon ehta,

2160 bu endi bodlos: fand that barn gisund, kindiungan man. Cristes unarun thuo unord gifullid: hie giunald habda te gitogianne tecan, so that ni mag gitellian man, giahton obar thesaro erthu, huat hie thuru is enes craft

2165 an thesaro middilgard maritha gifrumida, vundres giuuarahta, huand all an is (61°) giuueldi sted, himil endi ertha.

### XXVI.

Thuo giuuet im thie helago Crist forthuuardes faran, frumida allmahtig allaro dago gihuilicas drohtin thie guodo

170 liudo barnon liof. lerda mid uuordon

2170 liudo barnon liof, lerda mid uuordon godes uuilleon gomon, habda im iungrono filo simla te gisithon, salig folc godes, manno megincraft managaro thiodo, helag heriscipi, uuas is helpono guod,

2175 mannon mildi. Thuo hie mid thero menigi quam, mid thiu brahtmu that barn godes te burug thero hohun thie neriendo te Naym: thar scolda is namo uuerthan mannon gimarid. Thuo geng mahtig tuo neriendo Crist, antthat hie ginahid uuas,

2180 helandi Crist\*: so sauun sia thar enn hreo dragan, + liflosan lichamon; thia liudi fuorun\*, berun \* an enero barun ut at them burges dore

<sup>54</sup> hugie 56 thas 65 f. gifrumida ·XXVI- | Vundres 70 lera 77 mano 78 mahtig übergeschrieben 80 saun (corr. 2. hand?) 82 bérun

<sup>58-61.</sup> L. 7, 10. Et reversus est centurio in domum suam, et invenit servum qui languerat sanum. 75-78. Tat. XLIX. L. 7, 11.

an thinumu hugi hardo.' Tho sagde hebencuninge 2155 the ambahtman alouualdon gode thanc for thero thiodo, thes he imu at sulicun tharbun halp. 20 Habda tho giarundid al so he unelde, saliglico: giunet imu an thana sid thanan, unende an is unilean thar he unelon ehte, 2160 by endi bodlos: fend ther bern gesund

2160 bu endi bodlos: fand thar\* barn gesund,
kindiungan man. Kristes uuarun tho
uuord gefullot: hi geuuald habda
te togeanna tecan, so that ni mag gitellien man,

geahton (33b) obar thesoro erdu, huat he thurh is enes craft 66,1
2165 an thero\* middilgard maritha gefrumide,
uundres geuuarhte, huand al an is geuueldi stad,
himil endi erde.

### XXVL

Tho geuuet imu the helogo Crist fordunardes faren, fremide alomahtig alloro dago gehuilikes drohtin the godo <sup>2170</sup> liudeo barnun leof, lerde mid uuordun godes uuilleon gumun, habda imu iungorono filu simbla te gisidun, salig folc godes, manno megincraft managoro theodo, helag heriskepi, uuas is helpono god, <sup>2</sup>I75 mannun mildi. Tho hi mid theru menigi quam, mid thu brathmu that barn godes te burg theru hohon 10 the neriendo te Naim: thar scolde is namo unerden mannun gemarid. Tho geng mahtig to neriendo Crist, antat he ginahid uuas, ≥180 heleandero bezt: tho sahun sie thar en hreo dragan, enan liflosan lichamon thea liudi forien, beran an enaru baru ut at thera burges dore

56 halp aus dem ersten zuge eines p corr. 65 f. gefrumide. Uundres

Et factum est deinceps, ibat in civitatem quae vocatur Naim, et ibant cum illo discipuli eius et turba multa. 78—92. L. 7, 12. Cum autem appropinquassent portae civitatis, ecce defunctus efferebatur, filius unicus matris suae, et haec vidua erat, et turba civitatis cum illa.

maguiungan man. Thiu muoder after geng an iru hugie hriuuig endi handon sluog,

- 2185 karoda endi kumda iro kindes dot,
  idis armscapan: it (61<sup>b</sup>) uuas iro enag barn;
  siu uuas iru uuiduuua, ni habda uunnia than mer,
  neuan ti them enigan sunie all gilatan,
  uunnia endi uuilleon, antthat ina iru uurth binam,
- 2190 mari metodgiscapu. Megin folgoda,
  burugliudeo gibrac, thar man ina an barun druog
  iungan man te grabe. Thar uuarth im thie guodes suno
  mahti mildi, endi te thero muoder sprac,
  hiet that thiu uuiduuua uuop forlieti,
- 2195 kara after them kinde: 'Thu scalt hier craft sehan, unaldandes giunerc: thi scal hier unillio gistan\*, fruobra for theson folce: ne tharft thu fera karon barnes thines.' Thuo hie ti thero baron geng iac hie ina selbo anthren suno drohtines
- 2200 helagon handon, endi ti them helithie sprak,
  hiet ina so alaiungan upp astandan,
  arisan fan theru restun. Thie rinc up asat,
  that barn an thero barun: uuarth im eft an is briost
  cuman

6

thie gest thuru godes craft, endi hie tegegnes sprac 2205 the man uuid is magos. Thuo ina eft thero muoder bi-(62°)falah

helandi Crist an hand: hugi uuarth iro te frobra thes uuibes an uunneon, huand iro thar sulic uuilleo gistuod.

Fell siu tho te fuotun Cristes endi thena folco drohtin loboda for thero liudeo menigi, huand hie iro at so liobes farahe \*\*

2210 mundoda uuider metodigisceftie: farstuod siu that hie uuas thie mahtigo drohtin,

86 arm- 88 enigan übergeschrieben 2206 frobra

<sup>92-98.</sup> L. 7, 13. Quam cum vidisset dominus, misericordis motus super eam dixit illi: 'Noli flere.' 98-2202. L. 7, 14. Et accessit et

|      | maguiungan man. Thiu moder aftar geng               |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
|      | an iro hugi hriuuig endi handun slog,               | 1 |
| 2185 | carode endi cumde iro kindes dod,                   |   |
|      | idis armscapan: it uuas ira egan* barn;             |   |
|      | siu uuas iru uuidouua, ne habda uunnea than mer,    |   |
|      | biuten te themu enagun sunie al gelaten,            |   |
|      | unnea endi uuillean, anttat ina iru uurht benam,    |   |
| 2190 | mari metodogescapu. Megin folgode,                  |   |
|      | burgliudeo gebrac, thar man ina an baru drog '      | 2 |
|      | iungan man te graue. Thar uuard imu the godes sunu  |   |
|      | mahtig mildi, endi te theru moder sprac,            |   |
|      | het that thiu uuidouua uuop farleti,                |   |
| 2195 | cara aftar themu kinde: 'Thu scalt hir craft sehan, |   |
|      | uualdandes giuuerc: thi scal hir uuilleo gestanden, |   |
|      | frofra far thesumu folke: ne tharft thu ferah caron |   |
|      | barnes thines                                       |   |

95 craft sehan hir

tetigit loculum ... et ait: 'Adulescens, dico tibi. surge'. 2-6. L. 7, 15. Et resedit qui erat mortuus et coepit loqui, et dedit illum matri suae.

thie helago thie himiles giuualdid, endi that hie mahti gihelpan managon,

allon irminthiedon. Thuo bigunnun that ahton managa that uunder that under them uueroda giburida, quathun that uualdand selbo

mahtig quami tharod is menigi uuison, endi that hie im so marean sandi

2215 uuarsagon an thero uueroldes rikie, thie im thar sulican quillieon frumidi.

Unarth thar thuo erl manag egison bifangan, that folc unarth an forohton: gisahun thena is fera egan, dages light sehan thena the err doct fornam, an suhtbeddeon sualt: thuo unas im eft gisund after thiu

- 2220 kind-(62<sup>b</sup>)iung aquicot. Thuo uuarth that kuth obar all abaron Israheles. Reht so thuo aband quam, so uuarth thar all gisamnod seokora manno, haltaro endi habaro, so huat so thar huergin uuas, thia lebun under them liudeon, endi uurdun thar giledit tuo, 6<sup>c</sup>
- 2225 cumana te Criste, thar hie im thuru is craft mikil halp endi sia helda, endi liet sia eft gihaldana thanan uuendan an iro uuilleon. Bethiu scal man is uuerk lobon, diuran is dadi, huand hie is drohtin self, mahtig mundboro manno kunnie,
- 2230 liudeo so huilicon so thar gilobit tuo an is uuord endi an is uuerc.

### XXVII.

Thuo uuas thar uuerodes so filo allaro elithiodo cuman te them eron Cristes,

<sup>16</sup> erl übergeschrieben 19 thiu übergeschrieben 30 f. tuo | XXVII. An 32 éron

<sup>12-17.</sup> L. 7, 16. Accepit autem omnes timor, et magnificabant deum dicentes, 'quia propheta magnus surrexit in nobis, et quia deus visitavit plebem suam.' 7-21. L. 7, 17. Et exiit hie sermo in universam Iudeam de eo et omnem circa regionem. 21-26. Tat. L. Mt. 8, 16. Vespere autem facto obtulerunt ei multos daemones habentes et eiciebat spiritus verbo et omnes male habentes curavit. 31-35. Mt. 8, 18. Videns autem Iesus turbas multas circum se iussit ire trans fretum.

te so mahtiges mundburd. Thuo unelda hie thar ena meri lithan

- thie godes suno mid is iungron an eban Galilealand, 2235 uualdand enna uuago strom. Thuo hiet hie that uuerod odar 16 forthunerdes faran, endi hie giunet im (63°) fahora sum an enna nacon innan neriendi Crist slapan sithuuorig. Segel upp dadun unederunisa uneros, lietum unind after
- 2240 manon obar thena meristrom. unthat hie te middean quam unaldand mid is unerodu. Thuo bigan thes unedares craft, ust up stigan, uthiun uuahsan, suang gisuerc an gimang: thie seu uuarth an hruoru. uuan uuind endi uuater; uueros sorogodun,
- 2245 thin meri unarth so muodag, ni unanda thero manno nigen lengron libes. Thuo sia landes uuard unekidun mid iro nuordon endi sagdun im thes unedares craft, badun that im ginathig neriendi Crist uurdi uuid them uuatare: 'eftha uui sculun hier te uunderqualu 20
- 2250 sueltan an theson senue.' Self upp ares thie guodo godes suno endi te is iungron sprak, hiet that sia im uuedares giuuin uuiht ni andredin: 'Te hui sind gi so forhta?' quathie. 'Nis iu noh fast hugi,' gilobo is iu te luttil. Nis nu lang te thiu

2255 that this stromos sculun (63b) stilrun uuerthan

<sup>33</sup> te] the 35 oder 44 Uuan:, a ausrad. 52 andrædin scheint aus a 47 uperidun ::::: 50 ares aus a corr.

<sup>35-37.</sup> Tat. LII. Mt. 8, 23. Et ascendente eo in navicula secuti sunt eum discipuli eius. 41-46. Mt. 8, 24. Et eoce motus magnus factus est in muri, ita ut navicula operiretur fluctibus. 46-50. Mt. 8, 25. Et accesserunt et suscitaverunt eum dicentes: 'Domine, salva nos, quia perimus.' 50-58. Mt. 8. 26. Et dicit eis: 'Quid timidi estis, modicae fidei?' Tunc surgens imperavit vento et mari, Mc. 6, 39. et dixit: 'Tace et obmutesce.'

## COTTON. 2256 - 2286.

gi thit uueder uunsam.' Thuo hie te them uuinde sprak ge te them seuna so self endi sia smultro hiet bethiu gibareon. Sia gibod lestun, uualdandes uuord: uueder stillodun,

- 2260 fagar unarth an them fluode. Thuo that folc under im unerod undroda\*, endi suma mid unordon sprakun, huilic that so mahtigro manno unari that im so thie unind endi thie unag unordu hordin bethin is gibodscipies. Thuo habda sia that barn godes
- 2265 ginerid fan thero nodi: thie naco ferthor scred, hohurnid scip; helithos quamun, thia liudi te lande, sagdun lof gode, maridun is megincraft. Quam thar manno filo angegin thena godes suno\*; hie sia gerno antfieng,
- 2270 so huena so thar mid hlutru hugiu helpa sohta; lerda sia iro giložon endi iro likhamon handon helda: nio thie man so hardo ni uuas giserid midi suhtion, thoh ina Satanases fegnia iungron fiondes craftu
- 2275 habdin undar handon endi (64°) is hugiscefti, giuuit auuerdit, that hie uuodiandi fuori under them folce: thoh im simla ferah forgaf helendi Crist, ef hie te is handon quam, dref thia diublos thanan drohtines craftu,
  - 2280 uuaron uuordon, endi im is giuuit forgaf; liet ina than helan uuidar hettindeon, gaf im uuith thia fiond frido, endi im forth giuuet an so huilicon\* thero lando so im thann liodost uuas.

# XXVIII.

So deda thie drohtines suno dago gihuilikies
2285 guod uuerc mid is iungron, so neo Iudeon umbi that
an thia is miklun maht thiu mer ni gilobdun,

<sup>56</sup> uunsa | 57 the | 61 uueroda 65 forthor 66 h6-67 landa aus a corrigiert 86 mik | lun

<sup>58-60.</sup> Mt. 8, 26. Et facta est tranquillitas magna. 60-64. Mt. 8, 27. Porro homines mirati sunt dicentes ad invicem: 'Quis aut qualis

15

20

- ... (34°) uuedar uunsam. Tho hi te thomu uuinde sprac 69,1 ge te themu seuua so self endi sie smultro het bedea gebarean. Sie gibod lestun, uualdandes uuord: uueder stillodun,
- 2260 fagar unard an † flode. Tho bigan that folc undar im unerod undraian, endi suma mid iro unordun sprakun, shuilic that so mahtigoro manno unari that imu so the unind endi the unag unordu hordin bedea is gibodskepies. Tho habda sie that barn godes
- 2265 ginerid fan theru nodi: the naco furdor skreid, hohurnid skip; helidos quamun, this liudi te lande, sagdun lof gode, maridun is megincraft. Quam thar manno filu angegin themu godes sunie; he sie gerno antfeng,
- 2270 so huene so thar mid hluttru hugi helpa sohte; lerde sie iro gilobon endi iro lichamon handun helde: nio the man so hardo ni uuas gisenit\* mid suhtiun, thoh ina Satanases feknea iungoron fiundes craftu
- 2275 habdin undar handun endi is hugiskefti, geuuiht\* auuardid, that he uuodiendi fori undar themu folke: thoh im simbla ferh fargab helandeo Crist, ef he te is handun quam, dref thea diublas thanan drohtines craftu,
- 2280 uuarun uuordun, endi im is geuuit fargab;
  let ina than helan uuider hetteandun,
  gaf im uuid thie fiund fridu, endi im ford giuuet
  an so huilic thero lando so im than leobost uuas.

### XXVIII.

So deda the drohtines sunu dago gehuilikes
2285 god uuerk mid is iungeron, so neo Iudeon umbi that
an thea is mikilun craft thiu mer ne gelobdun,

<sup>67 |</sup> te lande. Indi 69 nach antseng noch die vordere hälfte eines o durch einen darunter gesetzten punkt getilgt 77 fargab serh

est hic, L. 8, 25. quia et ventis imperat et mari, et oboediunt ei?' 68-83. Tat. LIII. Ganz frei nach Mt 8, 28 ff.

that hie alouualdo alles uuari
landes endi liudeo: thes sia noh lon nimat,
uuidana uuracsid, thes sia thar that giuuin dribun
2290 uuid selöon thena suno drohtines. Thuo hie im missis gisithon giuuet

eft an Galilealand godes egan barn:
fuor im te them friondon thar hie afuodid uuas
endi all under is kunnie kindiung a-(64b)uuohs,
the helago heland. Umbi ina heriscipi,

- 2295 theodo thrungun; thar uuas thegan manag so sali under them gisithie. Thar druogun enna seocan maerlos under iro armon: uuoldun ina for ogun Cristes brengan for that barn godes: uuas im buotono tharf, that ina giheldi hebanes uualdand,
- 2300 manno mundboro; thie uuas err so managan dag lithouuastmon belamod, ni mohta is lichamon uuihti giuualdan. Than uuas thar uuerodes so filo that sia ina for that barn godes brengian ni mohtun, githringan thuru tha thioda, that sia so thurftiges
- 2305 sunnia gisahdin. Thuo giuuet im an enna seli innan helandi Crist; huarf unarth thar umbi, meginthiodo gimang. Thuo bigunnun thia man sprekeaiz thia thena lefna lamon lango fuordun, barun mid is beddiu, huo sia ina gidrogin for that barn godes
- 2310 an that unerod innan, thar ina unaldand Crist selvo gisanui. Thuo gengun thia gisithos tuo, (65°) huovun ina mid iro handon endi uppan that hus stigun, slitun thena seli ovana endi ina midi selun lietun an thena racod innan thar thie rikeo unas,
- 2315 cuningo craftigost. Reht so hie ina thuo cuman gisah thuru thes huses hrost, so hie thuo an iro hugie farstuod, an thero manno muodsebon, that sia mikilan ti im

<sup>96</sup> them übergeschrieben enna 2310 ant that

<sup>90-96</sup>. Mt. 9, 1. Et ascendens in navicula transfretavit et venit in civitatem suam. 96-2302. Tut. LIV. L. 5, 18. Et ecce . . . viri portantes in lecto hominem qui erat paralyticus, et quaerebant eum inferre et ponere ante lesum. 2-15. L. 5, 19. Et non invenientes qua parte

that he alouualdo alles unari
landes endi liudio: thes sie noh lon nimat,
uuidana uuracsid, thes sie (34<sup>b</sup>) thar that geuuin dribun <sup>70,1</sup>
2290 uuid selban thene sunu drohtines. Tho he im mid is
gesidon giuuet

eft an Galilæo land godes egan barn:

for im te them friundun thar he afodid uuas endi al undar is cunnie kindiung auuohs, the helago heleand. Vmbi ina heriskepi,

- 2295 theoda thrungun; thar unas thegan manag so salig undar them geside. Thar drogun enna seocan man erlos an iro armun: uneldun ina for ogun Kristes brengean for that barn godes: unas im botono tharf, that ina geheldi hebenes unaldand,
- 2300 manno mundboro, the uuas er so managan dag liduuuastmon bilamod, ni mahte is lichamon uuiht geuualdan. Than uuas thar uuerodes so filu that sie ina fora that barn godes brengean ni mahtun, gethringan thurh thea thioda, that sie so thurstiges
- 2305 sunnea gesagdin. Tho giuuet imu an enna seli innan heleando Crist; huarf uuard thar umbi, megintheodo gemang. Tho bigunnun thea man spreken 15 the thene lefna lamon lango fordun,
  - 2310 an that unerod innan, thar ina unaldand Crist selbo gisanui. Tho gengun thea gesidos to, hobun ina mid iro handun endi uppan that hus stigun, slitun thene seli obana endi ina mid selun letun an thene rakud innan thar the rikeo unas,
    - 2315 cuningo craftigost. Reht so he ina thoh\* kuman gisah thurh thes huses hrost, so he tho an iro hugi farstod, an thero manno modsebon, that sie mikilana te imu

2290 drohtines sunu 2309 godes barn

eum inferrent prae turba, ascenderunt supra tectum et per tegulas submiserunt illum cum lecto in medium ante Iesum (vgl. aucl. Mc. 2, 4 nudaverunt tectum ubi erat et patefacientes submiserunt grabatum, fehlt Tat.). 15 — 20. L. 5, 20. Quorum fidem ut vidit, dixit: 'Confide, fili, remit-

<sup>11</sup> 

giloðun habdun; thuo hie for them liudon sprak, quat that hie thena seocan man sundeone tuomian

2320 latan uueldi. Thuo sprakun im eft thia liudi angegin, gramherta Iudeon, thia thes godes barnes uuord afterfardun, quathun that that ni mohti giuuerthan som grimuuerc forgeban, neuuan god eno, uualdand thesaro uueroldes. Thuo habda eft is uuord gar

2325 mahtig barn godes: 'Ik giduon that' quathie, 'an thesome manno \* scin

thie hier so seec ligit an theson seli innan, to undron giuuegit, that ik giuuald hebbiu sundea te fargibanne endi oc seekan man te gihelianne, so ik ina hrinan ni tharf.'

- 2330 Manoda ina thuo (65°) the mario drohtin liggandan lamon, hiet ina for them liudeon astandan upp alahelan endi hiet ina an is ahslun neman is bedgiuuadi te bake; hie that gibod lesta sniumo for them gisithon\* endi geng im eft gisund thanans
- 2335 hel fan them huse. Thuo thes so manag hethin man, uneros undrodun, quathun that im unaldand self, god alomahtig forgeðan habdi merun mahti than elcor enigon mannes sunie, craft endi cunsti; sia ni uneldun ankennian thoh
- 2340 Iudeo liudi that hie god uuari,
  ne giloddun is lerun, ac habdun im lethan strid,
  uunnun uuider is uuordon: thes sia uuerc hlutun,
  lehtlic longeld, endi so noh lango sculun,
  thes sia ni uueldun horean hebancuninges,
- 2345 Cristes lerun, thie hie cutda obar all, unido after thesaro uneroldi, endi liet sia is unerc sehas allaro dago gihuilikes is dadi scannon, horean is helag unord, thie hie te helpu gisprac

36 hél thē | 44 sia auf rasur

tuntur tibi peccata tua.' 20-24. L. 5, 21. Et coeperant cogitare scribae et pharisaei dicentes: 'Quia est hic qui loquitur blasphemias? Quis potest dimittere peccata nisi solus deus?' 24-32. L. 5, 22. Et... Iesus . . . respondens dixit ad illos . . .: 5, 24. 'Ut autem sciatis quod filius hominis potestatem habet dimittere peccata,' ait paralytico: 'Tibi

20

gelobon habdun; the he for (35°) then liudiun sprak, 71,1 quad that he thene siakon man sundeono tomean 2320 latan uueldi. Tho sprakun im eft thea liudi angegin, gramharde Iudeon, thea thes godes barnes unord aftarunarodun, quadun that that ni mahti giunerden so, grimuuerc fargeben, biutan god eno, 5 uualdand thesaro uueroldes. Tho habda eft is uuord garu 2325 mahtig barn godes: 'Ik gidon that' quad he, 'an thesumu manne skin the hir so siak ligid an thesumu seli innan, te uundron giuuegid, that ik geuuald hebbiu sundea te fargebanne endi oc seokan man te geheleanne, so ik ina hrinan ni tharf.' 10 2330 Manoda ina tho the mareo drohtin liggeandean lamon, het ina far them liudiun astandau up alohelan endi het ina an is ahslun niman

liggeandean lamon, het ina far them liudiun astandau up alohelan endi het ina an is ahslun niman is bedgiuuadi te baka; he that gibod leste sniumo for themu gisidea endi geng imu eft gesund thanan,

2335 hel fan themu huse. Tho thes so manag hedin man, uneros unndradun, quadun that imu unaldand self, god alomahtig fargeban habdi meron mahti than elcor enigumu mannes sunie, craft endi custi; sie ni uneldun antkennean thoh

2340 Iudeo liudi that he god uuari,
ne gelobdun is leran, ac habdun im ledan strid,
uunnun uuidar is uuordun: thes sie uuerk hlutun,
ledlic longeld, endi so noh lango sculun,
thes sie ni uueldun horien hebencuninge\*,

2345 Cristes lerun, thea he cudde obar al, unido aftar thesaro uneroldi, endi let sie is unerk sehan, allaro dago gehuilikes is dadi scannon, horien is helag unord (35b) the he te helpu gesprak

34 sni<sup>u</sup>mo

dico, surge, tolle lectum tuum et vade in domum tuam.' 33—35. L. 5, 25. Et consestim surgens coram illis tulit in quo iacebat et abiit in domum suam . . . 35—39. L. 5, 26. Et stupor apprehendit omnes . . . Mt. 9, 8. et glorificaverunt deum, qui dedit potestatem talem hominibus. 39—75 jasst kurz den inhalt von Tat. LV—LXIX zusummen.

manno barnon, endi so manag mah-(66°)tilic

2350 tecan gitogda, that sia truodin thiu bat,
gilobdin † is lerun. Hie so managan likhamon
balusuhteo an hand buota giscerida,
forgaf fegion fera, them thie fusid uuas
helit an helsit: thena gideda thie heland self,

2355 Crist thuru is craft mikil quican after dode,
liet ina an thesaro uueroldi forth uunneono niotan.

#### XXVIIII.

So helda hie thia haltun man endi thia habun so self, buotta them thar blinda uuarun, liet sia thit berehta lioht, sinsconi sehan, sundia losda,

- 2360 gumono grimuuerc. Ne uuas io Iudeo bethiu lethes liudscipes gilozo thiu bettera an thena helagon Crist, ac habdun im hardon muod, suitho starcan strid, forstandan ni uueldun that sia habdun farfangan fiondon an uuillon
- 2365 liudi mid iro gilozen. Ni uuas io thiu latera bithiu suno drohtines, ac hie sagda mid uuordon huo sia scoldin gihalon himiles (66°) riki, lerda after them lande, habda im thero liudeo so filo giuuenid mid is uuordon, that im uuerod mikil,
- 2370 folc folgoda, endi hie im filo sagda
  be bilithon that barn godes, thes sia ni mohtun an iro
  briostun forstandan,
  underhuggian an iro herten, err it im thie helago Crist
  obar that erlo folc oponon unordon

obar that erlo folc oponon unordon thuru is selves craft seggian unelda,

2375 marian huat hie menda. Thar ina megin umbi, thiodo thrungun: uuas im tharf mikil te gihoreanne hebancuninges uuarfastun uuord. Hie stuod im thuo bi enes uuatares stade, ni uuelda thuo bi them githringe obar that thegno folc

<sup>58</sup> fisid 54 hellsit 58 uuarun 61 f. bettera XXVIIII Ab 76 thaf 78 uuar: fastun

<sup>75-88.</sup> Tat. LXX. Mt. 13, 1. Et exiens de domo sedebat secus

15

20

manno barnun, endi so manag mahtiglic
2350 tecan getogda, that sie gitruodin thiu bet,
gilobdin an is lera. He so managan lichamon
balusuhteo antband endi bota geskeride,
fargaf fegiun ferah, them the fusid uuas
helid an helsid: than gideda ina heland self,
2355 Crist thurh is craft mikil quican aftar doda,
let ina an thesaro uueroldi ford uunneono neotan.

# XXVIII.

So helde he thea haltun man endi thea habon so self, botta them thar blinde uuarun, let sie that berhte lioht, sinsconi sean, sundea losda,

- 2360 gumono grimuuerk. Ni uuas gio Iudeono bethiu lethes liudskepies gilobo thiu betara an thene helagon Crist, ac habdun im hardene mod, suido starkan strid, farstandan ni uueldun that sie habdun forgangan fiundun an uuillean 2365 liudi mid iro gelobun. Ni uuas gio thiu latoro bethiu
- sunu drohtines, ac he sagde mid uuordun huo sie scoldin gehalon himiles riki, lerde aftar themu lande, habde imu thero liudio so filu giuuenid mid is uuordun, that imu uuerod mikil,
- 2370 folc folgoda, endi he im filu sagda be bilidiun that barn godes, thes sie ni mahtun an iro breostun farstandan,

undarhuggean an iro herton, er it im the helago Crist obar that erlo folc oponun uuordun thurh is selbes craft seggean uuelda,

2375 marean huat he mende. Thar ina megin umbi, thioda thrungun: uuas im tharf mikil te gihorienne hebencuninges uuarfastun uuord. He stod imu tho bi enes uuatares stade, ni uuelde tho bi themu gethringe obar that thegno folc

<sup>53</sup> fargal auf rasur 75 unter huat eine rasur

mare, 13, 2. et congregatae sunt ad eum turbae multae, ita ut in naviculam ascendens sederet, et omnis turba stabat in littore, 18, 8. et

- 2380 an them lande uppan this lers cuthian, ac geng im thuo this guodo endi is iungron mid im, fridubarn godes them fluode nahor an en scip innan, endi it scaldan hiet lande rumor, that ins this liudi so filo,
- 2385 thioda ni thrungi. Stuod thegan manag, unerod bi them unatere, thar unaldand (67°) Crist obar that liudeo folc lera sagda:
  'Huat, ik in seggian mag' quathie, 'gisithos mina, huo im en erl bigan an ertha saian
- 2390 hrencurni mid is handon. Sum it an herdan sten obaruuerdan fell, erthun ni habda, that it thar [ni] mohti uuahsan eftha uurti gifahan, kinan efthuo bicliban, ac uuarth that corn farloran, lioblic feldes fruht.\* Sum it eft an land bifel,
- 2395 an erthun adalcunnies: bigan im after thiu uuahsan uuanlico endi uurtio fahan, lot an luston: uuas that land so guod, fronisco gifehod. Sum it eft bifallan uuarth an ena starca stratun, thar stuopon gengun,
- 2400 hrosso huofslegi endi helitho strada\*

bigan im an them uuega uuahsan; thuo it eft thes uuerodes farnam

thes folkes fard mikil, endi fuglos alasun, that it them ecson uniht after ni muosta

uuerthan te uuilleon thes thar an (67<sup>h</sup>) thena uueg bifell.

Sum uuarth it than bifallan thar so filo stuodun thickero thorno an them dage;

uuarth im thar an erthu endi eft upp gigeng,

ken im thar endi bicliboda. Thuo slogun thar eft crud an gimang,

<sup>90</sup> herda 92 ni *übergeschrieben 2. hand* 97 lót 2402 farnan 8 úpp

locutus est eis multa in parabolis. 88—90. Tat. LXXI. Mt. 13, 3. Ecce exiit qui seminat seminare. 90—94. Mt. 13, 4. Et dum seminat, quaedam ceciderunt . . . 13, 5. . . . in petrosa, ubi non habebat terram multam . . . (vgl. auch 13, 6. quia non habebant radicem, aruerunt).

2380 an (36°) themu lande uppan thea lera cudean, 73,1 ac geng imu tho the godo endi is iungaron mid imu, fridubarn godes themu flode nahor an en skip innan, endi it scalden het lande rumur, that ina thea liudi so filu, 2385 thioda ni thrungi. Stod thegan manag, unerod bi themu unatare, thar unaldand Crist obar that liudio folc lera sagde: 'Huat, ik iu seggean mag' quad he, 'gesidos mine, huo imu en erl bigan an erdu sehan\* 2390 hrencorni mid is handun. Sum it an hardan steu obanuuardan fel, erdon ni habda, that it thar mahti uuahsan eftha uurteo gifahan, kinan eftha bicliben, ac unard that corn farloren 10 that thar an theru leian gilag. Sum it eft an land biuel, 2395 an erdun adalcunnies: bigan imu aftar thiu uuahsen uuanlico endi uurteo fahan, hlod\* an lustun: uuas that land so god, franisco gifehod. Sum it eft biuallen uuard an ena starca stratun, thar stopon gengun, 2400 hrosso hofslaga endi helido trada; uuard imu thar an erdu endi eft up gigeng, 15 bigan imu an themu uuege uuahsen; tho it eft thes uuerodes farnam thes folkes fard mikil, endi fuglos alasun, that is themu ecsan uuiht aftar ni moste 2405 unerdan te unillean thes thar an thene uneg binel. Sum unard it than binallen than so filu stodun 30 thicchero thorno an themu dage; uuard imu thar an erdu endi eft up gigeng, ken imu thar endi cliuode. Tho sluggun\* thar eft crud an gimang,

<sup>96</sup> eNdi aus u corr. uurteo mit rasur aus dem ersten zuge eines u corr.

<sup>94-98</sup>. Mt. 13, 8. Alia vero ceciderunt in terram bonam et dabant fructum ... 98-2405. Mt. 13, 4... Quaedam ceciderunt secus viam L. 8, 5. et conculcata sunt, Mt. 18, 4. et venerunt volucres et comederunt ea. 6-12. Mt. 13, 7. Alia autem ceciderunt in spinas, et cre-

2410 uneridun im thena unaston: habda it thes unaldes hlea forana obarfangan, that it ni muosta\* te enigero fromu unerthan, ef it tha thornos so thringan muostin.'

Thuo satun endi suiguodun gisithos Cristes, unordspaha uneros: unas im undar mikil

2415 bi huilicon bilithon that barn godes

sulic suothlic spell seggian bigunni.

Thuo bigan is thero erlo en fragoian
holdan herron, hneg im tegegnes
tulgo uuerthlico: 'Huat, thu giuuald habis' quathie,

2420 'ge an erthu ge an himile, helag drohtin, uppe endi nithare: bist thu alouualdo gumono gesto, endi uui thina iungron sind, an uson hugie holda. Herro the guodo, ef it thin uuillie (68°) si, lat us thinero uuordo thar

2425 endi gihorian, that uui it after thi all cristinfolc\* cuthian motin.

Uui uuitun that thinon uuordon uuarlic bilithi forth folgoiat, endi us ist firinon tharf that uui thin uuord endi thin uuerc, huand it all fan sulicon giuuittie cumid,

2430 that uui it an theson lande at thi linon muotin.'

### XXX.

Thuo im eft tegegnes gumono besta anduvordi gisprac: 'Ni menda ik elcor uniht' quathie, 'te bidernianne dadio minero, uvordo eftha uverco: thit sculun gi uvitan alla, 2435 iungron mina, huand iu forgeban habit uvaldand thesaro uveroldes that gi uvitan muotun an iuuvon hugisceftion himilisc giruni: them odron scal man be bilithon that gibod godes

<sup>23</sup> huson 27 uuitun 31 über uuiht ein accent ausradiert 34 uuitun 37 himilio auf rasur

verunt spinae et suffocaverunt en. 13-30. Frei nach L. 8, 9. Interrogabant autem eum discipuli eius quae esset haec parabola (fehlt im Tat.)

74,1

10

2410 meridun imu thene musstom: habda it thes musldes hlea forana forgangan\*, that it ni mahte te enigaro frumu uuerden.

ef it thea thornos so thringan (36b) mostin.' The satur endi suigodun gesides Cristes, uuordspaha uueros: uuas im uundar mikil

2415 be huilicun bilithiun that barn godes sulic sodlic spel seggean bigunni. Tho bigan is there erlo en fragoian holdan herron, hneg imu tegegnes tulgo uuerdlico: 'Huat, thu genuald habas' quad he,

2420 'ia an himile ia an erdu, helag drohtin, uppa endi nidara: bist thu alouualdo gumono gesto, endi uui thine iungaron sind, an usumu hugi holde. Herro the godo, ef it thin uuilleo si, lat us thinaro uuordo thar

2425 endi gihorien, that uni it aftar thi al cristinfolc\* cudean motin. Uui uitun that thinun uuordun uuarlic bilidi ford folgoiad, endi us is firinun tharf that uni thin unord endi thin unerk, huand it al fan sulicumu geuuittea cumid,

2430 that uui it an thesumu lande at thi linon motin.

### XXX.

Tho im eft tegegnes gumono bezta anduuordi gesprak: 'Ni mende ik elcor uuiht' quad he, 15 'te bidernienne dadio minaro, uuordo eftha uuerco: thit sculun gi uuitun alle, 2435 iungaron mine, huand iu fargeben habad uualdand thesaro uueroldes that gi uuitan motun

an iuuuom hugiskeftiun himilisc geruni:

them odrun scal man be bilidiun that gibod godes

<sup>29</sup> cumid aus a corr. 32 anduuordi

<sup>31-39.</sup> Tat. LXXIV. Mt. 13, 11. Qui respondens ait illis: 'quia vobis datum est nosse mysteria regni caelorum, illis autem non est datum ...; 13, 13. ideo in parabolis loquor eis.

- uuordon uuisean. Nu uuelliu ik iu te uuaron hier 2440 marian huat ik menda, that gi mina thiu bat obar all thit landscipi lera forstandan.

  That sad (68°) that ik iu sagda, that ist selbes uuord, thiu helaga lera hebancuninges, huo man thia marian scal obar thesan middilgard,
- unido after thesaro uneroldi. Uneros sind im gihugida man mislico: sum sulican muod dregit, harda hugiscefti endi hrean seton, that ina ne giunerthot that hie it bi innuon unordon dua, that hie thia mina lera forth lestian unellie,
- 2450 ac uuerthat thar so forlorana lera mina, godes ambusni endi iuuaro gomono uuord an them ubilon man, so ik iu err sagda that that corn faruuarth that thar met kithon ni mahta an them stene uppan stedihaft uuerthan.
- 2455 So unirdit all forloran ethilero spraca, arundi godes, so huat so man them utilon man unordon giunisit, endi hie it an thia unirsun hand, undar fiondo folc fard gikiusit, an godes ununilleon endi an gramono hrom
- 2460 endi an fiures farm. Forth scal hie hetian met is briost-(69°)hugie breda logna.

  Nio gi an theson lande thiu les lera mina unordon ni uniseat: ist theses unerodes so filo erlo after thesaro erthun: bistet thar ofor man,
- 2465 thei ist im iung endi glau endi habit im guodan muod, spracono spahi endi uuet iuuoro spello gisced; hugit is than an is herten endi horit thar mid is oron tuo suitho niudlico endi nahor sted, an is briost hledit that gibod godes,

2470 linot endi lestit: ist is gilozo so guod,

<sup>42</sup> sád 55 ethi | lero auf rasur 56 so huat nachtrag 2. hand 70 linot auf rasur

<sup>39 — 43.</sup> Tat. LXXV. Mt. 13, 18. Vos ergo audite parabolam seminantis' Hrab. zu Mt. 13, 3. Ipse dominus in sequentibus hanc parabolam exponens semen esse verbum domini . . . asseverat. 46 — 61. Mt. 13, 20. Qui autem super petrosa seminatus est, hic est qui . . . continuo

75,1

10

15

unordun nuisien. Nu nuillin ik in te nuarun hier 2440 marien huat ik mende, that gi mina thin bet obar al thit landskepi lera farstandan.

That sad that ik in sagda, that is selbes unord, thin helaga lera hebencuninges, huo man thea marien scal obar thene middilgard,

2445 unido aftar thesaro uneroldi. Uneros sind im gihugide man mislico: sum (37°) suncan mod dregid, harda hugiskefti endi hrean sebon, that ina ni genuerdod that he it be inunon unordun due, that he thesa mina lera ford lestien unillie,

2450 ac uuerdad thar so farlorana lera mina, godes ambusni endi iuuuaro gumono uuerd an themu ubilon manne, so ik iu er sagda that that korn faruuard that thar mid kithun ni mahte an themu stene uppan stedihaft uuerdan.

2 \$\left\ 55\$ So unirdid al farloran edilero spraka, arundi godes, so huat so man themu ubilon manne unordun gennisid, endi he it an thea unirson hand, undar fiundo folc fard gekinsid, an godes ununillean endi an gramono hrom

endi an fiures farm. Ford scal he hetean mid is breosthugi breda logna.

Nio gi an thesumu lande thiu les lera mina unordun ni unisiad: is theses unerodes so filu erlo aftar thesaro erdun: bisted thar odar man,

2465 the is imu iung endi glau endi habad imu godan mod, sprakono spahi endi uuet iuuuaro spello gisked; hugid is than an is herton endi horid thar mid is orun to suido niudlico endi nahor sted,

an is breost hledid that gibod godes, 2470 linod endi lestid: is is gilobo so god,

48 duæ

scandalizatur. Hrab. zu Mt. 13, 5. Petram duritiam protervae mentis ... dicit ... Petrosa vero loca quae ... vim radicis figendae non habent, illa nimirum sunt praecordia quae nullis disciplinae studiis erudita ... in tempore temptationis recedunt. 64—91. Mt. 13, 23. Qui vero in terram bonam seminatus est, hic est qui audit verhum et intelligit et fructum

talot im huo hie odarna eft gihuerbie menndadigan man, that is muod draga hluttra treuua te hebancuninge.

Than bredit an thes brioston that gibod godes,

- that corn met kithon, thar it gegrund habit endi im thiu uurth bihagot endi uuederes gang, regan endi sunna, that it is reht habit.

  So duot thiu godes lera an them guodon man
- 2480 dages endi nahtes, endi gangat im diuball ferr, uuretha (69b) uuihti endi thie uuard godes nahor mikilu dages endi nahtes, andthat sia ina brengiat that thar bethiu uuirdit ge thiu lera te frumu liudio barnon
- 2485 thiu fan is muthe cumit, ge oc unirdit the man gode; habit so giuue bolot te the saro unero dstundu mid is hugisceftion himilrikes gidel, unelono them \* meston: ferit im an giunald godes, tionuno temig. Treuna sind so guoda
- 2490 gumono gihuilicon, so nis goldes hord gilik sulicon gilobon. Uuesat iuuuero lerono forth mancunnie mildia: sia sind so mislica helithos gihugida: sum habit iro hardon striā, uurethan uuilleon, uuancalna hugi,
- 2495 is im fecnes full endi firinuuerco.

  Than biginnit im thunkean, than hie under thero thieda steāt endi thar gihorid oðar hlust sprecan\*

  thia godes lera: than thunkit im that hie sia gerno forth lestian unillie; thann biginnit im thiu lera guodes
- 2500 an is huge hafton, antthat (70°) im thann eft an hand cumit fehu te gifuorie endi fremithi scatt.

<sup>81</sup> uuard 86 giuueshlot uuerod- 88 férit 92 cun | nie 94 uuancalna auf rasur 99 thann nachgetragen

affert (vgl. auch L. 8, 15. Hi sunt qui in corde bono et optimo audientes verbum retinent, fehlt Tat.). Hrab. zu Mt. 13, 8. Terra bona, hoc est fidelis electorum conscientia omnibus tribus terrae nequam proventibus contraria facit, quia et commendatum sibi semen verbi libenter excipit et exceptum inter adversa et prospera constanter ad fructus usque tempora



talod imu huo he odrana eft gihuerbie i mendadigan man, that is mod draga hluttra treuua te hebencuninge.

Than bredid an thes breostun that gibod godes, 2475 thie lubigo gilobo, so an themu lande duod that korn mid kithun, than it gikrund habad endi imu thiu uurd bihagod endi uuederes gang, regin endi sunne, that it is rebt habad.

So duod thiu godes lera an themu godun manne

2480 dages endi nahtes, endi gangid imu (37<sup>b</sup>) diubal fer, uureda uuihti endi the uuard godes nahor mikilu nahtes endi dages, anttat sie ina brengead that thar bethiu uuirdid ia thiu lera te frumu liudio barnun

2485 the fan is mude cumid, iac unirdid the man gode; habad so giunehslod te thesero uneroldstundu mid is hugiskeftiun himilrikeas gidel, unelono thene mestan: farid imu an giunald godes,

thanon \* atomid. Treuua sind so goda

≥490 gumono gehuilicumu, so nis godes\* hord gelik sulicumu gilobon. Uuesad iuuuaro lerono ford mancunnie mildie: sie sind so mislika helidos gehugda: sum habad iro hardan strid, uuredan uuillean, uuancolna hugi,

2495 is imu feknes ful endi firinuuerko.

Than biginnid imu thunkean, than he undar theru thiodustad endi thar gihorid obar hlust mikil thea godes lera: than thunkid imu that he sie gerno ford lestien unillie; than biginnid imu thiu godes lera

2500 an is hugi hafton, anttat imu than eft an hand cumid feho te giforea endi fremidi scat.

80 diubal aus r corr. 92 mislika aus e corr. 98 ford gerno

20

76.1

.

10

15

conservat. Fructicicat autem, cum ... fidem sanctae trinitatis electorum cordibus insinuat ..., cum perfectionem docet bonae operationis, ... cum in universis quae agimus quaerenda nobis in regno caelesti praemia demonstrat. Hiab. zu Mt. 18, 23. Praemium vero fidei et operationis quae per dilectionem exercetur in futura est vita sperandum. 93—2513. Hrab. zu Mt. 18, 20—22. Igitur super petrosa et in spinis ... seminan-

Than farlediat ina lethia uuihti,
than hie im farfahit an fehugiri,
aleskit thena gilobon: than uuas im that luttil fruma
5 that hie it jo an is herten gihugit. ef hie it haldan ni uui

- 2505 that hie it io an is herten gihugit, ef hie it haldan ni uuili. That ist so thie uuaston the an them uuege bigan liodan an them lande: thoh\* fornam ina eft thero liodio fard. Suo duot sia\* meginsundiun an them mannes hugie thia guodes lera, ef hie is ni gomit uuell;
- 2510 elcor bifalliat sia ina ferna te bothme, an thena hetan hell, thar hie hebancuninge ni uuirthit furthor ti fromu, ac ina fiond sculun uuitiu giuuarogian. Simla gi mid uuordon forth lerat an theson lande: ik can thesaro liudio hugi, 77
- 2520 that helaga gibod godes, thoh it that ahafton mugi, uurtion biuuerpan, huand it thie uuelo thringit, so samo so that crud endi thie thorn that corn antfahat, uueriat im thena uuaston; so duot thie uuelo manne: giheftid is herta, that hie it gihuggian ni muot
- 2525 thie man an is muode, thes hie mest bitharf, huo hie that giuuirkie than lang thie hie an thesaro uueroldi si,

that hie ti euuondage after muoti hebbian thuru is herren thanc himiles riki, so endilosan uuelon, so that ni mah enig man

2530 uuitan an thesaro uueroldi. Nio hie so uuido ni can te githenkeanne thegan an is muode,

2517 mérr 18 bihalda corr. in æ 22 corni, das i ganz klein

tur hi qui auditi quidem verbi et utilitatem probant et desiderium gustant, sed ne ad id quod probant perveniant huius vitae eos vel adversa terrendo vel prospera blandiendo retardant. Hrab. zu Mt. 13, 7. Recte enim spinae vocantur, quia cogitationum suarum punctionibus mentem lacerant, et cum usque ad peccatum protrahunt . . . sementem . . . ad fructum pervenire non sinunt, quia exaggeratio divitiarum mentem strangulando spiritales

Than farledead ina letha unihti,
than he imu farfahid an fehogiri,
aleskid thene gilobon: than unas imu that luttil fruma
2505 that he it gio an is hertan gehugid, ef he it halden ne unili.
That is so the unastom the an themu unege began
liodan an themu lande: the farnam ina eft there liudio fard. 20
So duot thea meginsundeen an thes mannes hugi
thea godes lera, ef he is ni gomid unel;
2510 elcor bifelliad sia ina ferne te bodme,
an thene hetan hel, that he hebencuninge ni unirdid
furdur te frumu, ac ina fiund sculun
unitoga unaragean. Simla gi mid unordun ford
leread an thesumu lande . . . . . . . . .

virtutum fructus gignere non permittit. Mt. 13, 19. Hic est qui secus viam seminatus est (vgl. 2401 fl.). 17—24. Mt. 13, 22. Qui autem est seminatus in spinis, hic est qui verbum audit et sollicitudo saeculi istius et fallacia divitiarum suffocant verbum, et sine fructu efficitur. Hrab. su Mt. 13, 22. Fallaces enim sunt quae nobiscum diu permanere non possunt . . .; suffocant enim quia . . . bonum desiderium intrare ad cor non sinunt . . .; quia profecto et per curam mentem opprimunt. 28—37. 1 Cor. 2, 9. Quod oculus non vidit nec auris audivit nec in cor hominis

that it bihaldan mugi herta thes mannes
that hie that ti uuaron uuiti huat uualdand god habi
guodes gigereuuid, that all geginuuerd stea

2535 manno so huilicon so ina hier minniot uuel
(71°) endi selöo te thiu is seola gihaldit,
that hie an lioht godes lithan muoti.'

#### XXXI.

- So unisda hie thuo mid unordon; stuod unerod mikil umbi that barn godes, gihordun ina bi bilithon filo 2540 umbi thesaro uneroldes giunand unordon tellian; quat that im oc en adales man an is acker saidi hluttar hrencorni handon sinon: unolda im thar so unsames unastmes tilian, fagares fruhtes. Thuo geng thar is fiond after
- 2545 thuru dernian hugi, endi it all mid durthu obarseu, mid uueodo uuirsiston. Thuo uuohsun sia bethiu, ge that corn ge that crud. So quamun gangan is hagastoldos te hus, iro herren sagdun thegnos iro thiodne thristion uuordon:
- 2550 'Huat, thu saidos hluttar corn, herro thie guodo, enuuald an thinon accar: nu ni gisihit enig erlo than mer uueodes uuahsan. Hui mohtta that giuuirthan so?' Thuo sprak eft thie (71<sup>b</sup>) adales man them erlon tegegnes, thiodan uuid is thegnos, quat that hie it magti undarthenkian uuel,
- 2555 that im thar unhold man after saida, fiond fecui crud: 'Ne gionsto mi thero fruhtio uuel, auuerda mi thena uuastom.' Thuo thar eft uuini sprakun,

<sup>46</sup> uueodo aus i corr. uuiriston 50 siados 52 uueodes scheint aus i corr. zu sein

ascendit, quae praeparavit deus eis qui diligunt illum. 38—42. Tat. LXXII. Mt. 13, 24. Aliam parabolam proposuit illis dicens: 'Simile factum est regnum caelorum homini qui seminavit bonum semen in agrosuo. 44—64. Mt. 13, 25. ... Venit inimicus eius et superseminavit zizania in medio tritici. ... 46—47. Mt. 13, 26. Cum autem crevisset herba ..., tunc apparuerunt et zizania. 47—52. Mt. 13, 27. Accedentes autem servi patris familias dixerunt ei: 'Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizaniam? 53—56. Mt. 13, 28. Et ait illis: 'Inimicus homo hoc fecit.'

**40** 

is iungron tegegnes, quathun that sia thar uueldin gangan tuo,

cuman mid craftu endi losian that crud thanan,

2560 halon it mid iro handon. Thuo sprac im est iro herro angegin:

'Ne uuelleo ik that gi it uuiodon' quathie, 'huand gi
biuuardon ni mugun,

gigomean an iuuuon gange, thoh gi it gerno ni duan, ni gi thes cornes te filo kitho auuerdiat, felliat under iuuua fuoti. Late man sia forth hinan

- 2565 bethiu uuahsan und er beuuod cume endi an them felde sind fruhti ripia, aroa an them accare: than faran uui thar alla tuo, halon it mid ussan handon endi that hrencurni Iesan subro tesamne endi it an minon seli duoian,
- 2570 (72°) hebbean it thar gihaldan, that it huergin ni mugi uuiht auuerdian, endi that uuiod niman, bindan it te burthinnion endi uuerpan it an bitar fiur, laton it thar haloian heta logna, eld unfuodi.' Thuo stuod erl manag,

<sup>67</sup> the |

<sup>57—60.</sup> Mt. 13, 28. Servi autem dixerunt ei: 'Vis, imus et colligimus ea?' 60—64. Mt. 13, 29. Et ait: 'Non, ne forte colligentes
zizania eradicetis simul et triticum cum eis. 64—74. Mt. 13, 30. Sinite
utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus. Colligite primum zizania et alligate ea fasciculos ad comburendum,
triticum autem congregate in horreum meum.'

E. Sievers, Heliand.

- 2575 thegnos thagiandi, huat thiodgomo,
  mari mahtig Crist \_ menian uueldi,
  bocnian mid thiu bilithu barno rikiost.
  Badun thuo so gerno guòdan drohtin
  antlucan thia lera, that sia muostin thia liudi forth
- 2580 helaga horean. Thuo sprak in eft iro herro angegin, mari mahti Crist: 'That ist' quathie, 'mannes suno = ik selvo biun that thar saiu, endi sind thesa saliga menti that hluttra hrencorni thia mi hierr horiat uuel, uuirkeat minon uuilleon; thius uuerold is thie accar,
- 2585 thit breda buland barno mancunnies;
  Satanas selvo ist that thar sait after
  so letlica lera: habit thesaro liudeo so filo,
  unerodes anuerdit, (72b) that sia unam frumment,
  unirkeat after is unilleon; thoh sculun sia her unahsan for
- 2590 this forgripanun gomon, so samo so this guodun man antthat mutspelles megin obar man ferit, endi thesaro uneroldes. Thann is allaro accaro gihui geripod an thesom rikie: sculun iro reginogiscapu frummian firio barn. Than teferit ertha,
- 2595 that is allero beuno bredost; than cumit thie berehto droht of ane mid is engilo craftu, endi cumat all\* tesamne liudi thia io thit lioht gisahun, endi sculun than lon antfah ubiles endi guodes. Than gangat engilos godes, helaga hebanuuardos endi losiat\* thia hluttrun man
- 2600 sundar tesamne endi duot sia an sinsconi, ho himiles lioht, endi thia odra an helligrund, uuerpat thia faruuarahtun an uuallandi fiur: thar sculun sia gibundana bittra logna, thrauuerc tholon, endi (73°) thia odra thioduuelon

2605 an hebanrikie, huitero sunnun

<sup>80</sup> sprak | eft angegin 83 hierr nachgetragen 89 her aus i corr. 93 rikie auf rasur 2601 ho

<sup>74—80.</sup> Tat. LXXVI. Mt. 13, 36. ... Et accesserunt ad eum discipuli eius dicentes: 'Dissere nobis parabolam zizaniorum agri.' 80—85. Mt. 13, 37. Qui respondens ait: 'Qui seminat bonum semen est filius hominis, 13, 38. ager autem est mundus, bonum vero semen hi sunt filii regni, zizania autem filii sunt nequam. 86—89. Mt. 13, 39. Ini-

2575

(38°) mari mahtig Crist menean uueldi, 79.1 boknien mid thiu bilidiu- barno rikeost. Badun the se gerne godan drohtin. antlucan thea lera, that sie mostin thea liudi ford 2580 helaga horean. The sprak im eft iro herre angegin, mareo \* mahtig Crist: 'That is' quad he, 'mannes sunu: 5 ik selbo bium that thar saiu, endi sind thesa saliga man that hluttra hrencorni thea mi her horead uuel, uuirkiad minan uuillean; thius uuerold is the akkar, 2585 thit breda buland barno mancunnies; Satanas selbo is that thar said after so ledlica lera: habad thesaro liudeo so filu, unerodes anuardid, that sie unam frummien \*, 10 unirkead aftar is unilleon; thoh sculun sie her unahsen ford 2590 thea forgriponon gumon, so samo so thea godun man, anttat mudspelles megin obar man ferid, endi thesaro uneroldes. Than is allaro accaro gehuilic geripod an thesumu rikea: sculun iro regangiscapu frummien firiho barn. Than tefarid erda, 2595 that is allaro benuo bredost; than kumid the bernto drohtin obana mid is engilo crafta, endi cumad alle tesamne 16 liudi the io thit lioht gisaun, endi sculun than lon antfahan ubiles endi godes. Than gangad engilos godes, helage hebenuuardos endi lesat thea hluttron man 2600 sundor tesamne endi duat sie an sinsconi, hoh himiles lioht, endi thea odra an hellia grund, uuerpad thea faruuarhton an uuallandi fiur: thar sculun sie gibundene bittra logna, thraunerk tholon, endi thea odra thioduuelon

91 mudspelles — than is am 86 buland mit rasur aus b corr. untern rande mit verweisungszeichen nachgetragen 97 thit, über dem t eine rasur : gisaun, s ausradiert

2605 an hebenrikea, huitaro sunnon

micus autem qui seminavit ea est diabolus. 89-98. Mt. 13, 40. ... Sic erit in consummatione saeculi. 98-2609. Mt. 13, 41. Mittet filius hominis angelos suos, et colligent de regno eius omnia scandala et omnes eos qui faciunt iniustitiam, 13, 42. et mittent eos in caminum ignis ...

luhtian gilico. Sulic lon nimat uueros uueldadio. So huie so giuuit egi, gihugdi an is herten, eftha gihorean mugi erl mid is oron, so lata im thitt an innan

- 2610 sorga an is muodsebon, huo hie scal an them marien dage unid then arikeon god an rethiu standan unordo endi unerco allaro thie hie an thesaro uneroldi giduot. That is egislicost allero thingo, forohtlicost firio barnon, that sia sculun unid iro frahon mahlon,
- 2615 gomon uuid thena guodan drohtin: than uueldi gerno gihuie uuesan allaro manno gihuilic menes tuomig, slidero sacono. After thiu scal sorogon err allaro liudeo gihuilic, err hie thit lioht agede, thie than egan uuili aldarlangan tir,

# 2620 hoh hebanriki endi huldi godes.'

#### XXXII.

So gifran ik that thuo selvo suno drohtines allaro barno best bilithi sagda, huilic thero uuari an (73<sup>b</sup>) uueroldrikie under helithcunne himilrike gilik;

- 2625 quat that oft luttiles huat liohtera uuirthi\*, so hoho afhobi, so duot himilriki:

  'That is simla mira thann is mann enig uuanie an thesaro uueroldi. Oc ist im that uuerc gilik that man an seo innan segina uuirpit,
- 2630 fisknett an fluot endi fahit bethiu ubila endi guoda, tiuhit upp te stade, lithot sia ti lande, lisid after thiu thia guodan an greote endi latit thia odra eft an grund faran, an uuidan uuag. So duot uualdand god

<sup>15. 19</sup> tha 19 tír 24 undær 32 lithôt

<sup>13, 43.</sup> Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno patris sui. Qui habet aures audiat.' 21—24. Tat. LXXIII. Mt. 13, 31. Aliam parabolam locutus est eis dicens: L. 13, 18. 'Cui simile est regnum dei? 13, 19. Simile est grano sinapis ... Mt. 13, 32. quod minimum est omnibus

liohtean gelico. Sulic lon nimad uueros uualdadeo. So hue so giuuit egi,
gehugdi an is hertan, ettha (38<sup>b</sup>) gihorien mugi
erl mid is orun, so lata imu thit an innan

80,1

10

15

- 2610 sorga an is modsebon, huo he scal an themu mareon dage unid thene rikeon god an rethiu standen unordo endi unerko allaro the he an thesaro uneroldi giduod. That is egislicost allaro thingo, forhtlicost firiho barnun, that sie sculun unid iro frahon mahlien,
- 2615 gumon uuid thene godan drohtin: than uueldi gerno gehue uuesan allaro manno gehuilic menes tomig, slidero sacono. Aftar thiu scal sorgon er allaro liudeo gehuilic, er he thit lioht afgebe, the than egan uuili alungan tir,
- 2620 hoh hebenriki endi huldi godes.'

#### XXXII.

So gifragn ik that the selbe sunu drohtines allare barne bezt bilidee sagda, huilic there uuari an uuereldrikea undar helideunnie himilrikie gelich;

- 2625 quad that oft luttiles huat liohtora uurdi, so hoho afhuobi, so duot himilriki:
  - That is simla mera than is man enig unanie an thesaro uneroldi. Ok is imu that unerk gelich that man an seo innan segina nuirpit,
- 2630 fisknet an flod endi fahit bediu
  ubile endi gode, tiuhid up te stade,
  lidod sie te lande, lisit aftar thiu
  thea godun an greote endi latid thea odra eft an grund faran, 20
  an uuidan uuag. So duod uualdand god

oleribus (so Tat.; omnibus seminibus; cum autem creverit maius est omnibus oleribus et fit arbor Ev. Metti.). 28—31. Tat. LXXVII. Mt. 13, 47. Iterum simile est regnum caelorum sagenae missae in mare et ex omnigenere piscium congreganti; 31—34. Mt. 18, 48. quam ... educentes et secus litus sedentes elegerunt bonos ir vasa, malos autem foras miserunt. 34—39. Mt. 13, 49. Sic erit in consummatione saeculi: exibunt angeli et separabunt malos de medio iustorum 18, 50. et mittent

- 2635 an them marion dage menniscono barn: brengit irminthiod all tesamne, lisit im thann thia hluttron an hebanriki, latit thia forgriponun an grund faran hellifiures. Ni nuet helitho man
- 2640 thes unities uniderlaga thes thar uneros thingiat\*
  an them inferna irminthioda.

  Than hald ni mag there miedun man gimacon findan ne thes uneles unil-(74°)len thes thar unaldand skerit, gildid god selve gomene so hurlicon
- 2645 so ina hier gihaldit, that hie an hebanriki, an that langsama lioht lithan muoti.'

  So lerda hie thuo mid listion. Than fuorun thar thia liudi tuo obar all Galilealand that godes barn sehan:

  dadun it bi them uundre, huanan im mohti sulic uuord cuman,
- 2650 so spahlico gisprocan, that hie spel godes
  io so suodlico seggian cunsti,
  so craftlico giquethan: 'Hie ist thieses cunnies hinan'
  quathun sia,

'thie man thuru magscipi: hier is is muoder mid us, uuib undar theson uueroda. Huat, uui thia hier uuitun alla,

2655 so cuth is us is cunniburd endi is cnuosles gihuat: auuohs all under theson uueroda: huanan scoldi im sulik giuuit cuman,

merun mahtig than hier odra manna egin?'
So formonsta ina that manno folc endi gispracun im gimedlic uuord,

forhogdun ina so helagna, horian ni (74<sup>b</sup>) uueldun 2660 is gibodscipi\*. Ne hie thar oc bilitho filo thuru iro ungilozon ogian ni uuelda torohtero tecno, huand hie uuissa iro tuiflian hugi,

39 man:, der erste zug des m ausradiert 44 hulicon

eos in caminum ignis.' 47—52. Tat. LXXVIII. Mt. 13, 54. Et veniens in patriam suam docebat eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur et dicerent: 'Unde huic sapientia haec? ... 52—57. Mt. 13, 55. Nonne hic est fabri filius? Nonne mater eius dicitur Maria, et fratres eius

15

2635 an themu mareon dage menniscono barn: brengid irminthiod alle tesamne, lisit imu than thea hluttron an hebenriki, latid thea fargriponon an grund faren hellie fiures. Ni uuet helido man

2640 thes unities unidarlaga thes thar uneros thiggest
(39°) an themu inferne irminthiods.

Than hald ni mag thera medan man gimacon fiden
ni thes unelon ni thes unilleon thes thar unaldand skerid,
gildid god selbo gumono so huilicumu

2645 so ina her gihaldid, that he an hebenriki, an that langsame light lidan moti.'

So lerda he tho mid listiun. Than forum that thea lindi to obar al Galilæo land that godes barn sehan: dadun it bi themu uundre, huanen imu sulic mahti\* uuord cumen,

2650 so spahlico gisprokan, that he spel godes
gio so sodlico seggean consti,
so craftiglico giqueden: 'He is theses kunnies hinen'
quadun sie,

'the man thurh magskepi: her is is moder mid us, uuif undar thesumu uuerode. Huat, uui the her uuitun alle,

2655 so kud is us is kuniburd endi is knosles gehuati\*:

auuohs al undar thesumu uuerode: \_huanen scolde imu

sulic geuuit cuman,

meron mahti than her odra man egin?'
So farmunste ina that manno folc endi sprakun im gimedlic uuord,

farhogdun ina so helagna, horien ni uucldun 2660 is gibodskepies. Ni he thar ok bilideo filu thurh iro ungilobon ogean ni uuelde torhtero tecno, huand he uuisse iro tuiflean hugi,

2648 galileo mit rasur aus u corr. 56 uuerodæ

Iacob et Ioseph et Simon et Iudas, 13, 56. et sorores eius, nonne omnes apud nos sunt? Unde ergo huic omnia ista? 58—60. Mt. 13, 57. Et scandalizabantur in co. 60—62. Mt. 13, 58. Et non secit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum.

\*\*ro uurethan uuillion, that ni uuarun uueros o\*\*ra
so grimma under Iudeon so uuarun umbi Galilealand.....

- 2665 so hardo gihugida: so thar unas thie helago Crist giboran that barn godes, sia ni uneldun is gibodscipi than anfahan ferahtlico, ac bigan that folc undar im rincos radan, huo sia thena rikion Crist unegdin te nundron. Hietun thuo iro unerod cuman
- 2670 gisithi tesamne: sundia uueldun an thena godes suno gerno tellian uurethan uuillion: ni uuas im is uuordo niud, spaharo spello, ac sia bigunnun sprecan under im, huo sia ina so craftigna for enon clive uurpin,
- 2675 obar enna berges uuall: uueldun that baru godes livu bilosian. Thuo hie im mid them liudeon samad frolico fuor: ni uuas im forht hugi,
  - (75°) uuissa that im ni mohtun manniscono barn be thero godcundi Iudeo liudi
- 2680 er is tidion uuiht tionon gifrummian, letharo gilestio —, ac hie im mid them liudeon samod steg uppan thena stenholm, antthat sia te there stedi quamun thar sia ina for them uualle nithar uuerpan hogdun, fellian ti foldu, that hie uurthi is ferahes los,
- 2685 is aldres at endie. Thuo unarth thero erlo hugi an them berge uppan bittra githahti Iudeono tigangan, that iro enig ni habda so grimmean sebon ne so uurethan unilleon
- 2690 that sia ina thuo undaruuissin. So mohta hie undar iro uueroda standan

endi an iro gimange middion gangan, faran undar iro folke. Hie deda im thena friðu selbo,

<sup>64</sup> umbi, der letzte zug des m auf rasur 67 umdar 73 splello

<sup>63-67.</sup> Hrab. zu Mt. 13, 54. Quanta Nazarenorum caecitas, qui eum quem in verbis factisque Christum esse cognoscunt ob generis tantum notitiam contemnunt. 67-94. L. 4, 28. Et repleti sunt omnes in synagoga ira hacc audientes; 4, 29. et surrexerunt et eiecerunt illum extra civitatem et duxerunt illum usque ad supercilium montis supra quem

iro uuredan uuillean, that ni uuarun uueros odra so grimme under Iudeon so unarun umbi Galilæo land. 2665 so hardo gehugide: so thar uuas the helago Krist 20 giboren that barn godes, sie ni uueldun is gibodskepi thoh antfahan ferhtlico, ac bigan that folc undar im rincos radan, huo sie thene rikeon Krist uuegdin te uundron. Hetun tho iro uuerod cumen 2670 gesidi tesamne: sundea uueldun an thene godes sunu gerno gitellien (39<sup>b</sup>) uuredes uuilleon: ni uuas im is uuordo niud, 82,1 spaharo spello, ac sie bigunnun sprekan undar im. huo sie ina so craftagne fan enumu clibe uurpin, 2675 obar enna burges\* uual: uueldun that barn godes libu bilosien. The he imu mid them liudiun samad frolico for: ni uuas imu foraht hugi, 5 — unisse that imp ni mahtun menniscono barn bi theru godcundi Iudeo liudi 2680 er is tidiun uuiht teonon gifrummien, ledaro gilesto —, ac he imu mid them liudiun samad steg uppen thene stenholm, antthat sie te theru stedi quamun thar sie ine fan themu uualle nider uuerpen hugdun, fellien te foldu, that he uurdi is ferhes los, 10 2685 is aldres at endie. The unard there erle hugi an themu berge uppen bittar\* githahti Iudeono tegangen, that iro enig ni habde so grimmon sebon ni so uureden uuilleon that sie mahtin thene uualdandes sunu Krist antkennien — he ni uuas iro er cud enigumu —

endi an iro gimange middiumu gangen,
faren undar iro folke. He dede imu thene fridu selbo,

2690 that sie ina tho undaruuissin. So mahte he undar iro

<sup>68</sup> thæne aus a corrigiert 69 cumæn aus a corr.

civitas illorum erat aedificata, ut praecipitarent eum. Beda zu L. 4, 28. Simul intellige, non ex necessitate fuisse, sed voluntariam corporis passionem, nec captum a Iudacis, sed a se oblatum... Et quidem dominus supercilium montis praecipitandus ascenderat, sed per medium illorum mutata subito vel obstupefacta furentium mente descendit.... Necdum enim venerat hora passionis. L. 4, 30. Ipse autem transieus per medium

mundburd uuid thero menigi, endi giuuet im thuru middi thanan

thes fiondo folkes, fuor im thuo thar hie uuolda

2695 an ena uuostennia uualdandies suno,
cuningo craftigost: (75<sup>b</sup>) habda thero custeo giuuald,
huar im than an them lande liobost uuari
te uuesanne an thesaro nueroldi.

### XXXIII.

Than fuor im an uueg odran

Iohannes mid is iungron, guodes ambahtmann,
2700 lerda thia liudi langsamna rad,
hiet that sia fruma fremidin, firina forlietin,
men endi morthuuerc. Hie uuas thar managan lief
guodaro gumono. Hie suohta im thuo thena Iudeono cuning,

thena heritogon at hus the hetan unas

2705 Herodes after is eldiron, obarmuodig mann:
buida im bi thero brudi thiu err sines bruother uuas
idis an ehti, antthat hie ellior scuoc,
uuerold uuehsloda. Thuo im that uuid ginam
thie cuning te quenu\*; err uuarun iro kind odana

2710 barn be is bruother. Thuo bigan im thia brud lahan Iohannes thie guodo, quat that it gode uuari uualdande uuidarmuod that it enig uuero frumidi that bruoder brud an is bed nami,

'hebbie sia im ti hiuuon: Ef thu mi horian uuili,

2715 gilotan minon leron, ni scalt thu sia leng egan, ac mith iro an thinon muode: ni hati thu thar sulica minna tuo,

ne sundeo thi te suitho.' Thuo uuarth an sorogon hugi thes uuibes after them uuordon: andried that hie thena uueroldcuning

spracono gispuoni endi spahion uuordon

<sup>97</sup> uuari ·XXIII | Te 2702 mén lief ausradiert 10 bigunnan 16 that 19 gispuoni

eorum ibat. 94—96. Tat. LXXIX. Mt. 14, 13. ... Iesus secessit inde in navicula in locum desertum seorsum. 98—2702. L. 3, 18.- Multa quidem et alia exhortans evangelizabat (Iohannes) populo (aus Tat. XIII).

mundburd uuid theru menegi, endi giuuet imu thurh middi thanan

thes fiundo folkes, for imu tho thar he unelde 2695 an ene uuostunnie uualdandes sunu, cuningo craftigost: habde thero custes giuuald, huar imu † an themu lande leobost uuari te uuesanne an thesaru uueroldi.

20

5

10

## XXXIII.

Iohannes mid is iungarun, godes ambahtman, 2 700 lerde thea liudi langsamane rad, het that sie frume fremidin, firina farletin, men endi morduuerk. He uuas thar managumu liof godaro (40°) gumono. He schte imu tho thene Iudeono cuning, 83,1 thene heritogon at hus the heten uuas

Thann for imu an uueg odran

2705 Herodes aftar is eldiron, obarmodig man: buide imu be theru brudi thiu er sines broder uuas idis antehti \*, anttat he ellior skoc, unerold uneslode. The imu that unif ginam

the cuning te quenun; er unarun iro kind odan

2710 barn be is broder. The bigan imu thea brud lahan Iohannes the godo, quad that it gode uuari uualdande uuidermod that it enig uuero frumidi that broder brud an is bed nami,

'hebbie sie imu te hiuun: Ef thu mi horien uuili, 2715 gilobien minun lerun, ni scalt thu sie leng egan,

ac mid ire an thinumu mode: ni haba + thar sulica

minnea to,

ni sundeo thi te suido.' Tho unard an sorgun hugi thes unibes aftar them unordun: andred that he thene uueroldcuning

spracono gesponi endi spahun uuordun

<sup>3-20.</sup> Tat. LXXIX. Mt. 14, 1. In illo tempore Mc. 6, 17. Herodes tetrarcha misit ac tenuit Ichannem et vinxit eum in carcere propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui, quia duxerat eam. 6, 18. Dicebat enim Iohannes Herodi: Mt. 14, 4. 'Non licet tibi habere eam.' Beda zu Mc. 6, 24. Herodias timens ne Herodes aliquando resipisceret ... atque illicitae nuptiae repudio solverentur . . .

- 2720 that hie sia forlieti. Bigan siu im thuo lethes filoradan an runun, endi ina rincos hiet unsundigana erlos fahan endi innan enon carcarie clustarbendeon, lithocospon bilucan: be them liudeon ni gidorstun
- 2725 ina ferahu bilosian, huand sia uuarun im friund alla, uuissun ina so guodan endi gode uuerthan, habdun ina for uuarsagon, so sia uuela mahtun. Thuo uurdun an them iartale Iudeono cuninges tidi cumina, so thar gitald habdun
- 2730 fruoda folcuucros, huo hie gifuodit uuas, an lioht cuman. So uuas thero liudeo thau that (76<sup>b</sup>) that erlo gihuilic votian scolda Iudeono mid gomon. Thuo uarth thar an thena gastseli megincraft mikil manno gisamnod
- 2735 heritogono an that hus thar iro herro uuas an is cuningstole. Quamun managa Iudeon an thena gastseli; uuarth im thar gladmuod hugi, blithi an iro brioston: gisahun iro boggebon uuesan an uunneon. Druog man uuin an flet
- 2740 sciri mid scalon, scenkon huurbun, gengun mid goldfatun; gaman uuas thar inne hlud an thero hallu, helithos druncun.

  Uuas thes an luston landes hirdi, huat hie them uueroda mest te uunnion gifrumidi.
- Hiet hie thuo gangan forth gela thiornun, is bruother barn, thar hie an is benki sat uuinu giuulenkid, endi thuo te them uuide sprac, gruotta sia for them gumscipie endi gerno bad that sia thar for them gestion gaman afhuodi
- 2750 fagar an flettie: 'Lat (77") thit folc sehan huo thu gilinot habis liudeo menigi te blizzenna obar benkion; ef thu mi thero bedu tuithos,

<sup>24</sup> lothocospon 28 iartale auf rasur 35 heritogo 39 uúin 42 dru<sup>n</sup>cun 46 bruother aus d corr. 51 thiu 52 thro

<sup>20—24.</sup> Mo. 6, 19. Herodias autem insidiabatur illi. 24—27. Mo. 6, 19. Et volebat occidere eum, nec poterat Mt. 14, 5. Timebat enim populum, quia sicut prophetam eum habebant. Similiter et Herodes

20

84,1.

5

10

2720 that he sie farleti. Began siu imu tho ledes filu raden an runon, endi ine rinkos het unsundigane erlos fahan endi ine an enumu karkerea klustarbendiun, lidocospun bilucan: be them liudiun ne gidorstun 2725 ine ferahu bilosien, huand sie uuarun imu friund alle,

uuissun ina so goden endi gode uuerden.

The uurdun an themu gertale Iudeo cuninges tidi cumana, so thar gitald habdun

2730 frode folcuueros, huo he gifodid uuas, an lioht cuman. So uuas thero liudio thau that that erlo gehuilic obean scolde Iudeono mid gomun. Tho uuard thar an thene gastseli megincraft mikil manno gesamnod

2735 heritogono an that hus thar iro herro uuas an is kuningstole. Quamun (40<sup>b</sup>) managa Iudeon an thene gastseli; uuard im thar gladmod hugi, blidi an iro breostun: gisahun iro baggebon uuesen an uunneon. Drog man uuin an flet

2740 skiri mid scalun, skenkeon huurbun, gengun mid goldfatun; gaman uuas thar inne hlud an thero hallu, helidos drunkun. Uuas thes an lustun landes hirdi, huat he themu uuerode mest te uunniun gifremidi.

2745 Het he tho gangen ford gela thiornun, is broder barn, thar he an is benki sat uuinu giuulenkid, endi tho te themu uuibe sprac, grotte sie fora themu gumskepie endi gerno bad that siu thar fora them gastiun gaman afhobi

2750 fagar an flettie: 'Lat thit folc sehan huo thu gelinod habas liudio menegi te blidzeanne an benkiun; ef thu mi thera bede tugithos,

<sup>2732</sup> er:, g ausradiert

volens eum occidere metuebat. 28-36. Mc. 6, 21. Et cum dies opportunus accidisset, Herodes natalis sui cenam fecit principibus et tribunis et primis Galileae. 45 - 69. Mc. 6, 22. Et cum introisset filia ipsius Herodiadis et saltasset et placuisset Herodi simulque recumbentibus, rex

min unord fur thesom unerode, than unelliu ik it hie te unaron quethan

liohto for theson liudeon endi oc gilestian so,
2755 that ik thi than after thiu eron unilliu
so hues so thu mi bidis for theson minon boguninion:
thoh thu mi thesaro heriduomo halbaro feragos,
rikies mines, thoh giduon ik that it enig rinco ni mag
unordon giuuendian, endi it scal giuuerthan so.'

2760 Thuo unarth there magat after thin muod gihuorban, hugi after iro herren, that sin an them huse innan an them gestseli gaman upp ahuob all so there liudio landuuisa gidruog, there thieds than. Thin thiorna spiloda

2765 hruor after them huse: hugi uuas an luston, thero manno muodseto. Thuo thiu magat habda githionot ti thanke thiod-(77b)cuninge endi allon them erlscipie them thar inne uuas godaro gumono: siu uuolda thuo ira geba egan

2770 thiu magat for there menigi: geng thue uuid iru muoder sprecan

endi fragoda sia firiunitlico hues siu thena berges\* uuard biddean scoldi. Thuo uuisda siu after iro uuilleon, hiet that siu

uuihtes than er

ni gerodi for them gumscipie neuan that man iro Iohannes 2775 an thero hallu innan hobid gaði alosit fan is lichamen. That uuas allon them liudion harm them mannon an iro muode, thuo sia it gihordun thia magat spræcan;

so uuas it oc them cuninge: hie ni mohta is quidi liogan, is uuord uuendian: hiet thuo is uuapanberan

2780 gangan fan them gastseli endi het thena godes man libu bilosean. Tho ni uuas lang te thiu

54 lioht 62 the | 77 the | spræcan

ait puellae: 'Pete a me quod vis, et dabo tibi.' 6, 23. Et iuravit illi: 'Quia quidquid petieris, dabo tibi, licet dimidium regni mei.' 69-76.

85.1



min uuord for thesumu uuerode, than uuilliu ik it her te uuarun gequeden

liahto fora thesun liudiun endi ok gilestien so,

2755 that ik thi than aftar thiu eron unilliu
so hues so thu mi bidis for thesun minun baguniniun: 15
thoh thu mi thesaro heridomo halbaro fergos,
rikeas mines, thoh gidon ik that it enig rinko ni mag
unordun giunendien, endi it scal giunerden so.'

2760 The nuard there maged after thin mod gihuorben, hugi after ire herron, that sin an themu huse innen an themu gastseli gamen up ahuof al so there liudio landuuise gidrog, there thiede thau. Thin thiere spilede

2765 hror aftar themu huse: hugi uuas an lustun,
managaro modsebo. Tho thiu magad habda
githionod te thanke thiodcuninge
endi allumu themu erlskepie the thar inne uuas
godaro gumono: siu (41°) uuelde tho ira geba egan
2770 thiu magad for theru menegi: geng tho uuid iro modar

sprekan

endi fragode sie firiuuitlico
hues siu thene burges uuard biddien scoldi.
Tho uuisde siu aftar iro uuilleon, het that siu
uuihtes than er

ni gerodi for themu gumskepi biutan that man iru Iohannes 2775 an theru hallu innan hobid gabi alosid af is lichamon. That uuas allun them liudiun harm them mannun an iro mode, tho sie that gihordun thea magad sprekan;

so uuas it ok themu kuninge: he ni mahte is quidi liagan, is uuord uuendien: het tho is uuepanberand

2780 gangen fan themu gastseli endi het thene godes man libu bilosien. Tho ni uuas lang te thiu

Mc. 6, 24. Quae cum exisset, dixit matri suae: 'Quid petam?' At illa dixit: 'Caput Iohannis baptistae.' 76-79. Mc. 6, 26. Et contristatus est rex, propter iuramentum autem et simul derecumbentes noluit eam contristare. 79-81. Mt. 14, 10. Misitque Mc. 6, 27. speculatorem Mt. 14, 10. et decollavit Iohannem in carcere. 81-84. Mt. 14, 11. Et

that man an this halls hobid brahts
thes thiodgumen endi it than there thiornum forgat,
magnt fur there menigi: (78°) siu druog it there muoder forth.

2785 The unas endage allare manne these unisosten there this gie an these unereld quam\*, there this quena enig kind gidruogi, idis fan erle, liet man simla thene enna biforan this thiu thiorus gibar thiu gio thegues ni nuarth

2790 uuis an iro uueroldi, neuan so ina uualdan god fon hebanuuange helages gestas gimarcoda mahtig: thie ni habda enigan gimacon huergin err nec after. Erlos huurbun gomon um Iohannesse, is iungron managa,

2795 salig gisithi, endi ina an sande bigruobun, liobes lichamon: unissun that hie lioht godes, diurlican drom met is drohtine saman. uppodes hem egan muosta, salig suokean.

#### XXXIIII.

Thuo giunitun im thia gisithos thanan,

2800 Iohanneses iungron iamarmuoda,
helagferaha: uuas im iro herron dod
suitho an sorogon. Giuuitun im (78 b) suocan thuo
an ther uuostunnia uualdandes suno,
craftigna Crist endi im cuth gidedun

2805 godes mannes forgang, huo habda thie Iudeono cuning manno thena mariston makies eggion hobdu bihauuan. Hie ni uuelda es tho enig\* harm sprekan suno drohtines: hie uuissa that thiu seola uuas helag gihaldan uuisa hettendion,

2810 an fride nuider fiondon. Thuo so gifragi nuarth after them landscipie leriendero best

<sup>84</sup> muder 90 ne: uan, u ausradiert 91 gestas 97 dron 98 muosta ·XXXIIII | Salig 2801 herro

allatum est caput eius in disco, et datum est puellae, Mc. 6, 28. et dedit matri suac. 85 — 93. L. 7, 28. Maior inter natos mulierum propheta. Iohannes nemo est, Tat. LXIV, egl. Mt. 11, 11. 93 — 96. Mt. 14, 13.

20

that man an thea halla bobid brabte
thes thiodgamon endi it that there thiornen fargaf,
magad for there menegi: sie drog it there moder ford.

2785 The unas endage allare manne these unisesten there the gie an these unereld quami, there the quene enig kind gibari, idis fan erle, let man simla then enen binoran the thin thierme gidrog the gie thegnes ni unard

2 390 unis an iro uneroldi, biutan so ine nualdand god
fan hebenunange helages gestes
gimarcode mahtig: the ni habde enigan gimacon huergin
er nec aftar. Erlos huurbun

gumon umbi lohannen, is iungaron managa,
salig gesidi, . endi ine an sande bigrobun,
leobes lichamon: uuissun that he lioht godes,
diurlican drom mid is drohtine samad,
upodas hem egan moste,
salig sokean.

#### XXXIIII.

The genuitum im thea gesides thanen,

800 Iohannes giungaren giamermode,
helagferaha: unas im iro berren ded
(41°) suide an sorgun. Genuitum im sokean the
an there unestummi unaldandes sunu,
craftigana Crist endi imu kud gidedum

2805 godes mannes forgang, buo habde the Iudeono kuning manno thene marcostan makeas eggiun hobdu bihauunan. He ni uuelde is the enigen harm spreken sunu drohtines: he uuisse that thiu seele uuas helag gihalden uuider hettiandeon,

2810 an fride unider fundun. The so gifragi unard aftar them landskepiun lereandere bezt

2802 the sekean

Et accedentes discipuli eius tulerunt corpus eius et sepelierunt illud Me 6, 29. in monumento 89 – 2805 Mt. 14, 12. Et venientes nuntiaverunt Iesu. 10 – 14. Mt 14, 13 Quod cum audisset Iesus, secessit inde . . . in locum desertum seorsum; et cum andissent turbae secutae

<sup>13</sup> 



an thero uuostunni: uuerod samnoda, fuorun folcon tuo: uuas im firiuuit mikil uuisaro uuordo; im uuas oc uuilleo mikil\*

- 2815 sunie drohtines, that hie sulic gisitho folc an that light godes lathian muosti, uuennian mid uuillien. Uualdand lerda allan langan dag liudi managa, elithiodiga man, antthat an aband seg
- 2820 sunna te sedle. Thuo gengun is gisithos tuelifi, gumon te them godes barne endi sagdun iro guodon herr mid huilicu (79°) arbediu thar thea erlos libdin, quath that sia is era bithorftin

uueros an them uuostion lande: 'Sia ni mugun sia mid unihti anthebbean

helithos bi hungres githuinge. Nu lat thu sia, hei thie guodo,

- 2825 sithon thar sia selitha findin. Nah sind hier gisetana bu managa mid meginthiodon: thar findat sia meti te co uueros after them uuiceon.' Thuo sprac eft uualdan Cri thiodo drohtin, quat that thes eniga thurufti ni uuar 'that sia thuru metilosi mina farlatan
- 2830 lioblica lera. Getat gi theson liudion ginuog, uuenniat sia hier mid uuilleon.' Thuo habda eft is uuord ga Philippus fruod gumo, quat that thar so filo uuari manno menigi: 'thoh uui hier te metie habdin garo im te gebanne, so uui mahtin forgeldan mest,
- 2835 ef uui hier gisaldin siluterscatto
  tue hund samad, tueho uuari is noh than
  that iro enig thar enes gi-(79<sup>h</sup>)nami:
  so luttic uuari that theson liudeon.' Thuo sprac eft th
  landes uuard

<sup>2823</sup> uueros zweimal, das erste durchstrichen 24 ungres 25 gistana mit rasur aus æ corr. 29 metilosi auf rasur

sunt cum pedestres de civitatibus. 14—17. Mt. 14, 14. Et exieus viturbam multam et misertus est eius (vgl. auch L. 9, 11. et loquebat illis de regno dei, fehlt Tat.). Hrab. zu Mt. 14, 14. Egressus vero Ies significat quod turbae habuerint quidem eundi voiuntatem, sed vires peveniendi non habuerint. Ideo salvator ... pergit obviam ... ut fic plena statim praemium sequatur. 17—27. Tat. LXXX. Mt. 14, 1

15

5

an theru uuostunni: uuerod samnode, for folcun to: uuas im firiuuit mikil uuisaro uuordo; imu uuas ok uuilleo so samo

2815 sunu\* drohtines, that he sulic gesido folc an that light godes ladoian mosti, uuennien mid uuilleon. Uualdand lerde

allan langan dag liudi managa, elitheodige man, anttat an aband seg

. (

2820 sunne te sedle. Tho gengun is gesidos tueliui, gumon the themu godes barne endi sagdun iro godumu herron mid huilicu arbediu thar thea erlos lebdin, quadun that

sie is era bithorftin

her mid unihti anthebbien helidos bi hungres gethuinge. Nu lat thu sie, herro the godo,

2825 sidon thar sie selida fiden. Nah sind her gesetana burgi managa mid meginthiodun: thar fidad sie meti te kope uneros aftar them unikeon.' Tho sprak eft unaldand Crist, 20 thioda drohtin, quad that thes eniga thurufti ni unarin, 'that sie thurh metilosi mina farlatan

2830 leoblica lera. Gebad gi thesun liudiun ginog, uuenniad sie her mid uuilleon.' Tho habde eft is uuord garu Philippus frod gumo, quad that thar so filu uuari manno (42°) menigi: 'thoh uui her te meti habdin 87,1 garu im te gebanne, so uui mahtin fargelden mest,

2835 ef uui her gisaldin siluberscatto
tue hund samad, tueho uuari is noh than
that iro enig thar enes ginami:
so luttic uuari that thesun liudiun.' Tho s

csun liudiun.' Tho sprak eft the landes uuard

<sup>19</sup> seg aus i corr.

Vespere autem facto L. 9, 12. accedentes duodecim dixerunt ci: 'Dimitte turbas, ut euntes in castella villasque quae circa sunt divertant et inveniant escas, quia hic in loco deserto sumus' 27-31. Mt. 14, 16. Iesus autem dixit illis: 'Non habent necesse ire; date illis vos manducare.' 31-38. J. 6, 7. Respondit ei Philippus: 'Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum quid accipiat.' 38-41. Mc. 6. 38. Et dicit eis: 'Quot panes habetis?'

endi fragoda sia firuuitlico

- 2840 manno drohtin, huat sia thar ti meti habdin uuisses giuunnan. Thuo sprac im est mid is uuordon angegin Andreas for them erlon endi them alouualden selbem sagda, that sia an iro gisithie than mer garoes ni habdin 'nouan gerstin bruod
- 2845 fiui an usero ferde endi fiscos tuena.

  Huat mag that thoh thesaro menigi?' Thuo sprak eft mahtig Crist,

thie guodo godes suno endi hiet that gomono folc scerian endi scedan endi hiet thia scola settian erlos after thero erthun, irmintheoda

- 2850 an grase gruonion, endi thuo ti es iungron sprac allaro barno best, hiet im thiu brod halon endi thia fiscos forth. That folc stillo bed, sat gisithi mikil; undar thiu hie thuru is selves craft manno drohtin thena meti uuihda
  - 2855 helag hebancuning, endi mid is (80°) handon brac, gaf it is iungron forth endi hiet sia under them gu scipie\*

dragan endi delian. Sia lestidun iro drolitines uuord, is geta gerno: druogon gomono gihuem helaga helpa. It undar iro handon uuohs,

- 2860 meti manno giliuem: thero meginthioda uuarth lif an luston: thia liudi uurdun alla sada salig folc, so huat so thar gisamnod uuas fon allon uuidon uuegon. Thuo hiet uualdand Crist gangan is iungron endi hiet sia gomean uuel
- 2865 that thiu leta thar forloran ni uurdi;
  hiet sia thuo samnon thuo thar sada uuarun
  mancunnies manag. Thar muoses uuarth

<sup>49 -</sup>theoda aus i corr. 59 helaga übergeschrieben 2. hand

<sup>41—46.</sup> J. 6, 8. Dicit ei unus ex discipulis eius, Andreas frater Simonis Petri: 6, 9. 'Est puer unus hic qui habet quinque panes hordeaceos et duos pisces. Sed haec quid sunt inter tantos?' 46—50. Mc. 6, 39. Et praecepit illis ut accumbere facerent omnes secundum contubernia supra viride foenum. 50—52. Mt. 14, 18. Qui ait eis: 'Afferte illos mihi huc.' 53—59. L. 9, 16. . . . Et benedixit illis et fregit et

15

20

endi fragode sie firiuuitlico
2840 manno drohtin, huand\* sie thar te meti habdin
uuisses geuunnin\*? Tho sprak imu eft mid is uuordun angegin
Andreas fora them erlun endi themu alouualdon
selbumu sagde, that sie an iro gisidie than mer

garouues ni habdin 'biutan girstin brod

2845 fiui an usaru ferdi endi fiscos tuene.

Huat mag that thoh thesaru menigi?' Tho sprac imu

eft mahtig Krist,

the godo godes sunu endi het that gumono folc skerien endi skeden endi het thea scola settien crlos aftar theru erdu, irminthioda

- 2850 an grase gruonimu, endi tho te is iungarun sprak allaro barno bezt, het imu thiu brod halon endi thea fiscos ford. That folc stillo bed, sat gesidi mikil; undar thiu he thurh is selbes craft manno drohtin thene meti nuihide
- 2855 helag hebencuning, endi mid is handun brak, gaf it is iungarun ford, endi it sie undar themu gumskepie het

dragan endi delien. Sie lestun iro drohtines uuord, is geba gerno: drogun gumono gihuemu helaga helpa. It undar iro handun uuohs,

- 2860 meti manno gihuemu: theru meginthiodu uuard lif an lustun: thea liudi uurdun alle sade salig folc, so huat so thar gisamnod uuas fan allun uuidun uuegun. Tho het uualdand Krist gangen is iungaron endi het sie gomien uuel
- 2865 that thiu leua thar farloren ni uurdi;
  (42b) het sie tho samnon tho thar sade uuarun
  mankunnies manag. Thar moses uuard

49 irmin- aus n corr.

distribuit discipulis, Mt. 14, 19. discipuli autem turbis. 59 — 60. Hymn. Ambros. bei Mone I, 75 str. 6. Sic quinque milibus virum Dum quinque panes dividis Edentium sub dentibus In ore crescebat cibus und str. 8: Inter manus frangentium Panis rigatur profluus. 61 — 69. Mt. 14, 20. Et manducaverunt omnes et saturati sunt; (J. 6. 12. ut autem impleti sunt dixit discipulis suis: 'Colligite quae superaverunt fragmenta ne

brodes ti leðu, that man birilos gilas tuelifi fulla: that uuas tecan mikil,

2870 grot craft godes, huand thar unas gumono gitald ano unit ondi kind uneros atsamna fif thusundig. That folc all forstuod, this man an iro muode, that six thar mahtigna herron habdun. (80b) Thuo six hebancuning

2875 thia liudi lobodun, quathun that gio ni uurdi an thitt lioht cuman

unisera unarsaga, eftha that hie giunald mid gode an thesaro middilgard merun habdi, enunaldan\* hugi. Alla gispracun that hie unari unirdig unelono gihuilikes,

2880 that hie erthriki egan muosti,
uuidana uueroldstuol, 'nu hie sulic giuuit habit,
so grota craft mid gode.' Thia gumon alla giuuarth
that sia ina gihoobin te herrosten,
gicurin ina te cuninge: that Criste ni uuas

2885 unihtes unirdig, huand hie thit uneroldriki,
ertha endi upphimil thuru es enes craft
selbo giunarahta endi sithor biheld,
land endi liudscipi — thoh thes enigan gilobon ni dedin
unretha unidarsacon — that all an is giuneldi sted,

2890 cuningriko craft endi kesarduomas, .

meginthioda mahal. Bithiu ni uuelda hie thuru thero

manno spraka

hebban (81°) enigan herduom helag drohtin, uueroldcuninges namon; ne hie thuo mid uuordon strid ni afhuoð

uuid that fole furthor, ac fuor im thuo thar hie uuelda 2895 an en gibirgi uppan: floh that barn godes

<sup>73</sup> an'ro 84 crist 88 liud

pereant, fehlt Tat.) tulerunt reliquias duodecim cophinos fragmentorum plenos. 70—72. Mt. 14, 21. Manducantium autem fuit numerus quinque milia virorum exceptis mulieribus et parvulis. 72—82. J. 6, 14. Illi ergo homines cum vidissent quod fecerat signum dicebant: 'Quia hic est vere propheta qui venturus est in mundum.' 82—96. J. 6, 15. Iesus autem cum cognovisset quia venturi essent ut raperent eum et sace-

brodes te lebu, that man birilos gilas tueliui fulle: that unas tecan mikil, 2870 grot craft godes, huand thar uuas gumono gitald ano unif endi kind unerodes atsamne fif thusundig. That folc al farstod, 5 thea man an iro mode, that sie thar mahtigna herron habdun. Tho sie hebencuning 2875 thea liudi lobodun, quadun that gio ni uurdi an thit lioht cuman uuisaro uuarsago, eftha that he giuuald mid gode an thesaru middilgard meron habdi, enualdaran hugi. Alle gisprakun 10 that he unari unirdig unelono gehuilikes, 2880 that he erdriki egan mosti, uuidene uuerolduuelon, 'nu he sulic geuuit habad, so grote craft mid gode.' Thea gumon alle ginuard that sie ine gihobin te herosten, gicurin ine te cuninge: that Kriste ni uuas 2885 unihtes unirdig, huand he thit uncroldriki, erde endi uphimil thurh is enes craft 15 selbo giuuarhte endi sidor giheld, land endi liudskepi — thoh thes enigan gilobon ni dedin

· uurede uuidersacon — that al an is giuualde stad,
2890 cuningrikeo craft endi kesurdomes,
meginthiodo mahal. Bethiu ni uuelde he thurh thero
manno spraka

hebbian enigan herdom helag drohtin,
uueroldkuninges namon; ni he tho mid uuordun
strid †

unid that folc furdur, ac for imu the that he unclde 2895 an en gebirgi uppan: floh that barn godes

<sup>89</sup> giuualde auf rasur für a 91 th:r:h, e und o ausradiert

rent eum regem, fugit Mt. 14, 23. et dimissa turba ascendit in montem solus orare. Alc. zu J. 6, 15. Erat omnino (rex), nec talis rex qui ab hominibus fieret, sed talis qui hominibus regnum daret... Semper quidem ille cum patre regnat, secundum quod est filius dei verbum dei per quod facta sunt omnia... Discipuli autem et turbae credentes in eum putaverunt eum sic venisse ut iam regnaret.

gelero gilpquidi, endi is iungron hiet obar enna seu sithon endi im selvo gibod huar sia im eft tegegnes gangan scoldin.

## XXXV.

Thuo teliet that liuduuerod after them lande allon,
2900 tefuor folc mikil, sithor iro fraho giuuet
an that gibirgi uppan barno rikost,
uualdand an is uuilleon. Thuo te thes uuateres stade
samnodun thia gisithos Cristes the hie im hab

sia tuelifi thuru iro treuua guoda: ne uuas im tuehono nigen 2905 nebo sia an thia godes thionost gerno uueldin obar thena seu sithon. Thuo lietun sia an suithean stromhohhurnid scip (81<sup>b</sup>) hluttron uthion scedan scirana uuatar. Scred lioht dages, sunno uuarth an sedle; thia seolithandiun

2910 naht neflu biuuarp; nathidun erlos forthuuardes an fluod: uuarth thiu fiorda tid thero nahtes kuman — neriendi Crist uuaroda thiu uuaglithand —: thuo uuarth uuind miki \*\*
ho uueder ahaban: plamodun uthion,

2915 strom an stamne; stridion feridun
thia uneros unidar uninde: unas im nureth hugi,
seto sorogono full: selbon ni unandun
lagolithanda an land cuman
thuru thes unedares giunin. Thuo gisahun sia unaldand Crist

2920 an them seuve uppan selvon gangan, faran an fathion: ni mohta an thena fluod innan an thena seo sinkan, huand ina is selbes craft helag anthabda. Hugi uuarth an forohton thero manno muodsebo: andriedun that it im mahtig fiond

<sup>2907</sup> scíp 10 neslu biuuarp, der querstrich des b von 2. hand

<sup>96-2902/</sup> Mt. 14, 22. Et statim iussit discipulos ascendere in navicula et praecedere eum trans fretum ... donec dimitteret turbas; egl. auch oben (zu 2882 ff.) Mt. 14, 23. 2-5. J. 6, 16. Ut autem sero factum est, descenderunt discipuli eius ad mare. 6-10. J. 6, 17. Et

gelaro gelpquidi, endi is iungaron het obar enne seo sidon endi im selbo gibod huar sie im eft te-(43°)gegnes gangen scoldin.

89,1

10

15

20

## XXXV.

Tho telet that liuduuerod aftar themu lande allumu, 2900 tefor folc mikil, sidor iro fraho giuuet an that gebirgi uppan barno rikeost, uualdand an is uuilleon. Tho te thes uuatares stade samnodun thea gesidos Cristes the he imu habde selbo gicorane,

sie tueliui thurh iro treuua goda: ni uuas im tueho nigiean 2905 nebu sie an that godes thionost gerno uueldin obar thene seo sidon. Tho letun sie an suidean strom hobhurnid skip hluttron udeon skedan skir uuater. Skred lioht dages, sunne uuard an sedle; the seolidandean

2910 naht nebulo biuuarp; nathidun erlos forduuardes an flod: uuard thiu fiorthe tid thera nahtes cuman — neriendo Crist uuarode thea uuaglidand —: tho uuard uuind mikil, hoh uueder afhaben: hlamodun udeon

2915 storm an strome\*; stridiun feridun
thea uneros unider uninde: unas im unred hugi,
sebo sorgono ful: selbon ni unandun
lagulidandea an land cumen
thurh thes unederes genuir. Tho gisahun sie unaldand Krist

2920 an themu see uppan selbun gangan,
faran an fadion: ni mahte an thene flod innan
an thene seo sincan, huand ine is selbes craft
helag anthabde. Hugi uuard an forhtun
thero manno modsebo: andredun that it im mahtig fiund

cum ascendissent navim venerunt trans mare in Capharnaum; et tenebrae iam factae erant, et non venerat ad eos Iesus (beide verse fehlen im Tat.). 10—19. Tat. LXXXI. Mt. 14, 25. Quarta autem vigilia noctis Me. 6, 48. videns eos laborantes venit ad eos ambulans supra mare. 14, 24. Navicula autem in medio mari iactabatur fluctibus; erat enim contrarius ventus. 19—25. Mt. 14, 26 Et videntes eum supra mare ambulantem turbati sunt dicentes quod fantasma est, et prae timore clamaverunt.

- 2925 te gidruogi dadi. Thuo sprac im iro drohtin tuo, helag hebancuning endi sagda im (82°) that it iro herro uuas mari endi mahtig: 'Nu gi muodes sculun fastes fahan; ne si iu foroht hugi, gibariod gi baldlico: ik biun that barn godes,
- 2930 is selbes suno, thie iuu uuid theson seuue scal mundon uuid theson meristrom.' Thuo sprac im com thero manno angegin

obar bord scipes baruurdig gumo,

Petrus se godo — ne uuelda pina tholon,

uuatares uuiti —: 'Ef thu it uualdand sis' quathie-

2935 'herro thie godo, so mi an minon hugie thunkit, hiet" mi thann tharod gangan te thi obar these gebanes strom

drucno obar diop uuater, ef thu min drohtin sis, managero mundboro.' Thuo hiet ina mahtig Crist gangan im tegegnes. Hie uuarth garo sane,

- 2940 stuop fan them stamne endi stridion geng forth te is frahen: the fluod anthabda thena man thuru maht godes, antthat hie im an is muode biga andradan diop (82<sup>b</sup>) uuater, thuo hie driban gisah thena uuag met uuindu: uundun ina uthiun umbi,
- 2945 hoh strom umbi hring. Reht so hie thuo an is hugie tuehods so uuek im that uuater undar endi hie an thena uuag innas sauc an thena seostrom endi + hriep san after thiu gahon te them godes sune endi gerno bad that hie ina thuo gineridi thuo hie an nodi uuas
- 2950 thegan an githuinga. Thiodo drohtin antfeng ina thuo mid is fadmon endi fragoda sane te hui hie thuo gituehodi: 'Huat, thu mahtis gitroian unell—uuitan that te uuaron that thi uuateres strom\* an them seuue innan thines sithes ni mahti

<sup>32</sup> baruurdig 38 mudboro 42 hie an 48 gahon aus o corr. 51 antieng doppelt, das erste mal ausgestrichen 52 gituedodi

<sup>25-31.</sup> Mt. 14, 27. Statimque Iesus locutus est eis dicens: 'Habete fiduciam, ego sum, nolite timere.' 31-38. Mt. 14, 28. Respondens autem Petrus dixit: 'Domine, si tu es, iube me venire ad te super aquas.' 38-41. Mt. 14, 29. At ipse ait: 'Veni.' Et descendens Petrus de

2925 te gidroge dadi. Tho sprak im iro drohtin to, helag hebencuning endi sagde im that he iro herro unas mari endi mahtig: (43<sup>b</sup>) 'Nu gi modes sculun 90.1 fastes fahen; ne si iu forht hugi, gibariad gi baldlico: ik bium that barn godes, 2930 is selbes sunu, the in unid thesumu see scal mundon unid thesan meristrom.' The sprac imu en thero manno angegin obar bord skipes baruuirdig gumo, Petrus the gcdo - ni uueldo pine tholon, 5 unatares uniti —: 'Ef thu it unaldand sis' quad he, 2935 'herro the godo, so mi an minumu hugi thunkit, het mi than tharod gangan te thi obar thesen gebenes strom drokno obar disp uuater, ef thu min drohtin sis, managoro mundboro.' Tho het ine mahtig Crist gangan imu tegegnes. He uuard garu sano, 10 2940 stop af themu stamne endi stridiun geng ford te is froisen: thin flod anthabde there man thurh maht godes, antat he imu an is mode bigan andraden diap unater, tho he driben gisah thene uueg mid uuindu: uundun ina udeon umbi,

2945 ho strom umbi hring. Reht so he tho an is hugi tuehode. 15 so uuek imu that uuater under endi he an thene uuag innau sank an thene seostrom endi he hriop san aftar thiu gahom te themu godes sunie endi gerno bad that he ine tho generidi tho he an nodiun uuas

2950 thegan an gethuinge. Thiodo drohtin antieng ine tho mid is fadmun endi fragode sana te hui he tho getuehodi: 'Huat, thu mahtes getruoian uuel, 20 uuiten that te uuarun that the uuatares craft an themu see innen thines sides ni mahte

2948 gahahom

navicula ambulabat super aquam, ut veniret ad Iesum. 42-50. Mt. 14, 30. Videns vero ventum validum timuit, et cum coepisset mergi clamavit dicens: 'Domine, salvum me sac!' 50-52. Mt. 14, 31. Et continuo Iesus extendens manum apprehendit cum et aii illi: 'Modicae fidei, quare dubitasti?'

- 2955 lagustrom gilestian\*, so lango so thu haðis\* giloðon te mi an thinon hugir hardo. Nu uuellu ik thi an helpun uuesan, niman\* thi an thesaro nodi.' Thuo nam ina alomahti helag be handon: thuo uuarth im eft hluttar uuater, (83°) fast undar fuoton, endi sia an fathe samad
- 2960 bethia gengon, anthat sia obar bord scipes stuopun for them strome; +an them stamne gisat allaro barno best. Thuo uuarth bred uuater, stromos gistillid, endi sia ti stada quamun lagolithandia an land samad
- 2965 thuru thes unateres giuinn; sagdun thuo unaldande thanc, diurdun usan drohtin dadon endi nuordon, fellun im te fuoton endi filo spracon unisero unordo, quathun that sia unissin garo that hie unari selbo suno drohtines
- 2970 uuar an thesaro uueroldi endi giuuald habdi obar middilgard, endi that hie mahti allaro manno gihues ferahe giformon, al so hie im an them fluode deda vuid thes uuateres giuuin.

#### XXXVI.

Thuo giuuet im uualdan Crist sithon fon them seuue suno drohtines, 2975 enag barn godes. Elitheodo quam im,

gumon tegegnes: unarun is (83°) guodon unerc ferran gifragi, that hie so filo sagda unararo unordo: unas im unilleo mikil that hie sulic folcscipi frummean mosti

2980 that sia simla gerno gode thionodin, uuarin gihoriga hebancuninge mancunnies manag. Thuo giuuet hie im

mancunnies manag. Thuo giuuet hie im obar thia marca Iudeono,

suchta im Sydono burg, habda gisithos mid im,

<sup>55</sup> lagustron 62 uuath auf rasur uuater 72 deda XXXVI-

<sup>60-65</sup>. Mt. 14, 22. Et cum ascendisset in naviculam, cessavit ventus, J. 6, 21. et statim fuit navis ad terram quam ibant. 65-73.

- 2955 lagustrom gilettien, so lango so thu habdes gelobon te mi an thinumu hugi hardo. Nu uuilliu ik thi an helpun uuesen, nerien thi an thesaru nodi. Tho nam ine (44°) alomahtig 91,1 helag bi handun: tho uuard imu eft hlutter uuater, fast under fotun, endi sie an fadi samad
- 2960 bedea gengun, antat sie obar bord skipes stopun fan themu strome; endi an themu stamne gesat allaro barno bezt. Tho uuard bred uuater, stromos gestillid, endi sie te stade quamun lagulidandea an land samen
- 2965 thurh thes unateres genuin; tho sagdun sie unaldande thanc, diurdun iro\* drohtin dadiun endi unordun, fellun imu te fotun endi filu sprakun unisaro unordo, quadun that sie unissin garo that he unari selbo sunu drohtines
- 2970 uuar an thesaru uueroldi endi geuuald habdi obar middilgard, endi that he mahti allaro manno gihues ferahe giformon, al so he imu\* an themu flode dede uuid thes uuatares geuuin.

#### XXXVI.

Tho giunet imu unaldand Crist

sidon fan themu see sunu drohtines,
2975 enag barn godes. Elithioda quam imu
gumono tegegnes: uuarun is godun uuerk
ferran gefragi, that he so filu sagde
uuaroro uuordo: imu uuas uuillio mikil
that he sulic folcskepi frummien mosti

2980 that sie simla gerno gode thionodin,
uuarin gehorige hebencuninge
mankunnies manag. Tho giuuet he imu obar thea
marka Iudeono,

sohte imu Sidono burg, habde gesido\* mid imu,

Mt. 14, 33. Qui autem in navicula erant venerunt et adoraverunt eum dicentes: 'Vere filius dei es.' 73-82. Tat. LXXXII. Mt. 14, 34. Et cum transfretassent venerunt in terram Genesar. Zum folgenden vgl. Tat. LXXXII-LXXXIV, worin Christi fortgesetzte lehrtätigkeit geschildert wird. 82-83. Tat. LXXXV. Mt. 15, 21. Et inde surgens venit in partes Tyri et Sidonis.

15

10

20

guoda iungron. Thar im tegegnes quam

2985 en idis fan odron thiodon; siu uuas iro ediligiburdeo cunnies fon Chananeo lande; siu bad thena craftina drohtin helagna that hie iro helpa giredi, quat that iro uuari harm gistandan

sorga an iro selbaro dohter, quat that siu unari mid subteon bifangan:

- 'bedrogan hebbiat sia dernia uuihti. Nu is iro dod at hendi, 2990 thia uurethun hebbiat sia giuuittiu binomana. Nu biddiu ik thi, uualdand fro min,
- selvo suno Danides, that thu sia af sulicon subteon atomies, that (84°) thu sia so arma egrobtfullo unamscathon biuneri.' Ne gaf iro thuo noh unaldan Crist enig andunordi; siu im after geng,
- 2995 folgoda fruocna, antthat siu te is fuotun quam, gruotta ina greotandi. Iungron Cristes badun iro herron that hie an is hugie mildi uurdi them uuiba. Thuo habda eft is uuord garo suno drohtines endi te is gisithon sprac:
- 3000 'Erist scal ik Israheles abaron unerthan

  folcscipe ti froman, that sia ferahtan hugi
  hebbian te iro herren: im is helpono tharf,
  thia liudi sind forlorana, forlatan hebbiat
  uualdandes unord, that unerod is gituiflit,
- 3005 dribat im dernian hugi, ne uuelliat iro drohtine horan Israhelo erlscipi, ungilobiga sind helithos iro herren: thoh scal thanan helpa cuman allon elithiodon.' Agaleto bad that uuib mid iro uuordon that iro uualdand Crist
- 3010 an is muodsebon mildi uurdi, that siu iro barnes forth (84<sup>b</sup>) brucan muosti, hebbian sia hela. Thuo sprak iro herro angegin

<sup>85</sup> én 87 that hie auf rasur quathet 88 drohter that übergeschrieben 89 hendi 93 -scathon auf rasur 94 siu after

<sup>84-93.</sup> Mt. 15, 22. Et ecce mulier Cananea ... clamavit dicens: 'Miserere mei, domine fili David; filia mea male a daemonio vexatur.' 93-94. Mt. 15, 23. Iesus autem non respondit ei verbum ... 94-96.

10

15

gode iungaron. Thar imu tegegnes quam
2985 en idis fan adrom thiodun; siu uuas iru adaligeburdeo
cunnies fan Cananeo lande; siu bad thene craftagan drohtin
helagna that he iru helpe geredi, quad that iru uuari
harmo gistanden

soroga at iru selbaru dohter, (44<sup>b</sup>) quad that siu uuari mid suhtiun bifangen: 92,1

'bedrogan habbiad sie dernea uuihti. Nu is iro dod at endi\*, 2990 thea uuredon habbiad sie geuuitteu benumane. Nu biddiu ik thi, uualdand fro min, selbo sunu Dauides, that thu sie af sulicun subtiun atomies,

that thu sie so arma egrohtfullo unamscadon binneri.' Ni gaf iru tho noh unaldand Crist enig andunordi; siu imu aftar geng,

2995 folgode fruokno, antat siu te is fotun quam, grotte ina greatandi. Giungaron Cristes badun iro herron that he an is hugea mildi uurdi themu uuibe. Tho habde eft is uuord garu sunu drohtines endi te is gesidun sprak:

3000 'Erist scal ik Israheles aboron uuerden folcskepi te frumu, that sie ferhtan hugi hebbian te iro herron: im is helpono tharf, thea liudi sind farlorane, farlaten habbiad uualdandes uuord, that uuerod is getuifiid,

3005 dribad im dernean hugi, ne unilliad iro drohtine horien Israhelo erlskepi, ungilobiga sind helidos iro herron: thoh scal thanen helpe cumen allun elithiodun.' Agaleto bad that unif mid iro unordun that iru nualdand Krist

3010 an is modsebon mildi uurdi,
that siu iro barnes ford brukan mosti,
hebbian sie hele. Tho sprak iru herro angegin

<sup>89</sup> at mit rasur aus n corr. 96 grotte mit rasur aus o corr.

Mt. 15, 25. At illa venit et adoravit eum. ... 96—98. Mt. 15, 23. Et accedentes discipuli eius rogabant eum dicentes: 'Dimitte eam, quoniam clamat post nos.' 98—3008. Mt. 15, 24. Ipse autem respondens ait: 'Non sum missus nisi ad oves quae perierant domus Israel' 8—12. Mt. 15, 25. At illa ... adoravit eum dicens: 'Domine, adiuva' me!'

mari endi mahtig: 'Nis that' quathie, 'mannes reht, gumono nigenon guod te gifrummeanne

- 3015 that hie is barnon brodes aftihe,
  uuernie im obar uuilleon, lati sia uuiti tholon,
  hungar hetigrimman, endi fuode is hundos met thiu.'
  'Uuar ist that, uualdend' quat siu, 'that thu mid
  thinon uuordon sprikis,
- suothlico sagis: huat, thoh oft an seli innan
  3020 undar iro herren disce huelpos hueretat
  brosmono fulla the fon them biede nithar
  antfallat iro frohen.' Thuo gihorda that fridubarn guodes
  unilleon thes unites endi sprak iro mid is unordon tuo:
  'Unola that thu unit hatis unilleon guodan!
- 3025 Mikil ist thin gilobo an thia maht godes, an thena liudo drohtin. All giuuirdit\* gilestid so umbi thines barnes lif so thu badi te mi.'

  Thuo (85°) unarth siu san gihelid so it thie helago gisprak unordon unarfaston: that unib faginoda
- 3030 thes siu iro barnes forth brucan muosta:

  habda iro thuo giholpan helendio Crist,

  habda sia forfangana fiondo crafte,

  uuamscathon biunerid. Thuo giunet im uualdand forth

  barno that besta, suohta im burg odra,
- 3035 thiu so thicco uuas met thero thiodo Iudeono, mid sutharliudion gisetan. Thar gifrang ik that hie is gisithos grotta,

thia iungron thia hie im habda be is guodi gicorana, that sia mid im gerno giuuonodin\*

uueros thuru is uuisun spraca: 'All scal ik iu' quathie, 'mid uuordon fragon,

iungron mina: huat quethat thesa Iudeo liudi, 3040 mari meginthioda, huat ik manno si?'

<sup>3018</sup> Uuan 20 herren übergeschrieben 21 the | fon 26 drohtin drohtin, das zweite ausgestrichen

<sup>12-17.</sup> Mc. 7, 27. Qui dixit: 'Sine prius saturari filios. Mt. 15. 26. Non est enim bonum sumere panem filiorum et mittere canibus.' 18-22. Mt. 15, 27. At illa dixit: 'Etiam, domine; nam et catelli edunt de micis quae cadunt de mensa dominorum suorum.' 22-27. Mt.

5

10

15

mari *endi* mahtig: 'Nis that' quad he, 'mannes reht, gumono nigenum god te gifrummiene

3015 that he is barnun brodes aftihe,
uuernie imu obar uuilleon, late sie uuiti tholean,
hungar hetigrimmen, endi fodie is hundos mid thiu.'
'Uuar is that, uualdand' quad siu, 'that thu mid
thinun uuordun sprikis,

sodlico sagis: huat, thoh oft an seli innen

3020 undar iro herron diske huelpos huerbad

(45°) brosmono fulle thero fan themu biode nider 93,1

antfallan iro froian.' Tho gihorde that fridubarn godes
nuillean thes unibes endi sprak iru mid is unordun to:

'Unela that thu unif habes unillean goden!

3025 Mikil is thin gilobo an thea maht godes, an thene liudio drohtin. Al unirdid gilestid so umbi thines barnes lif so thu badi te mi.'

Tho unard sin san gihelid so it the helago gesprac unordun unarfastun: that unif fagonode

3030 thes siu iro barnes ford brukan moste,
habde iru giholpen heleando Crist,
habde sie farfangane fiundo craftu,
uuamscadun biuuerid. Tho giuuet imu uualdand ford,
barno that bezte, sohte imu burg odre,

3035 thiu so thicco unas mid theru thiodu Iudeono, mid sudarliudiun giseten. Thar gifragn ik that he is gesidos grotte,

the iungaron the he imu habde be is gode gicorane,
that sie mid insu gerno geuunodun
uueros thurh is uuison spraka: 'Alle scal ik iu' quad
he, 'mid uuordun fragon,

iungaron mine: huat quedat these Iudeo liudi, 3040 mari meginthioda, huat ik manno si?'

<sup>3037</sup> geuunodun mit rasur aus o corr.

<sup>15. 28.</sup> Et tunc ait illi: 'O mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis.' 28—29. Mt. 15. 28. Et sanata est filia illius ex illa hora. 33—40. Mt. 16, 13. Venit autem Iesus in partes Caesareae Philippi, et interrogabat discipulos suos dicens: 'Quem me dicunt homines esse filium hominis?'

E. Sievers, Heliand.

Im anduvordidun frolico is friund angegin, iugron sina: 'Nis thit Iudeono folc, erlos enuurdia: sum sagit that thu Elias sis, uuis uuar-(85) sago, the hier iu lango uuas\*

3045 guod undar thesan gumscipie; sum sagit that thu Iohannes sis, diurlic drohtines bodo, thie hier dopida iu uuerod an uuatere; alla sia mid uuordon sprecat that thu enhuilic sis edilero manno, thero uuarsagano thia hier mid uuordon iu

3050 lerdun thesa liudi, endi that thu sis eft an thit lioht cuman te uuisonne theson uuerode.' Thuo sprac eft uualdand Crist:

'Hue quethat gi huat \* ik si' quathie, 'iungron mina, liobun liuduueros?' Thuo ti lat ni uuarth Simon Petrus: sprac san angegin

3055 eno for im allon — habda im ellen guod, — thrista githahti, uuas is thiodene hold —:

# 'XXXVII.

'Thu bist thie unaro' quat Petrus, 'unaldandes suno libbiandes godes, the thit light giscop, Crist cuning enuig: so unellat uni quethan alla

3060 iungron thina, that thu sis god selbo, helendero best.' Thuo (86°) sprac im eft is herro angegin: 'Salig bis thu Simon' quathie, 'suno Ionases: ne mahtas thu that selvo gihuggian,

gimarcon an thinon muodgithahtion, ne it ni mohta thi mannes tunga

uuordon giuuisan, ac deda it thi uualdand selbo,
3065 fader allaro firio barno, that thu so forth gispraki
so deopo be drohtin thinan. Diurlic scalt thu thes lon
antfahan,

hluttro habis thu an thinan herron gilozon, hugiscefti sind thina stena gilica,

<sup>41-51.</sup> Mt. 16, 14. At illi dixerunt: 'Alii Iohannem baptistam, alii autem Heliam, alii vero Hieremiam aut unum ex prophetis.' 51-53. Mt. 16, 15. Dicit illis: 'Vos autem quem me esse dicitis?' 53-61. Mt. 16, 16. Respondens Simon Petrus (Hrab. zu Mt. 16, 16. Licet ceteri apostoli sciant, Petrus tamen respondit pro ceteris) dixit: 'Tu es Christus

Imu anduuordidun frolico is friund angegin, iungaron sine: 'Nis thit Iudeono folc,

erlos enuuordie: sum sagad that thu Elias sis,

uuis uuarsago the her giu uuas lango

- 5 god undar thesumu gumskepie; sum sagad that thu Iohannes sis, diurlic drohtines bodo, the her dopte iuu uuerod an uuatere; alle sie mid uuordun sprekad that thu enhuilic sis edilero manno, thero uuarsagono the her mid uuordun giuu
- O lerdun these liudi, endi that thu sis eft an thit lioht cumen te uniseanne thesumu unerode.' (45°) Tho sprak eft

unaldand Krist: 94.1

'Hue quedad gi that ik si' quad he, 'iungaron mine, liobon liuduueros?' Tho te lat ni uuard Simon Petrus: sprak san angegin

5 eno for im allun — habde imu ellien god, thristea githahti, uuas is theodone hold —:

#### XXXVII.

'Thu bist the unaro' quad Petrus, 'unaldandes sunu libbiendes godes, the thit lioht giscop, Crist cuning euuig: so uuilliad uui queden alle 30 iungaron thine, that thu sis god selbo, heleandero bezt.' Tho sprac imu eft is herro angegin: 'Salig bist thu Simon' quad he, 'sunu Iohanneses\*; mahtes thu that selbo gehuggean, gimarcon an thinun modgithabtiun, ne it ni mahte thi

> mannes tunge 10

unordun genuisien, ac dede it thi unaldand selbo, 35 fader allaro firiho barno that thu so ford gispraki so diapo bi drohtin thinen. Diurlico scalt thu thes lon antfahen,

hluttro habas thu an thinan herron gilobon, hugiskefti sind thine stene gelica,

<sup>47</sup> unatære aus a corr.

<sup>15</sup>\_dei vivi.' 61-66. Mt. 16, 17. Respondens autem lesus dixit: eatus es, Simon Bar Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, sed er meus qui in caelis est. 66 — 72. Mt. 16, 19. Et ego dico tibi

so fast bist thu so felis thie hardo, hetan sculun the firio barn sancte Peter: obar them stene scal man minan seli uuirkean,

- 3070 helag hus godes; thar scal is hiuuiski tuo salig samnon: ni mugun uuid them thinon suitheon crafte anthebbean helliportun. Ik fargibu thi himilriceas\* slutila, that thu muost after mi allon giuualdan cristinon folke: cumat alla te thi
- 3075 gumono gestos; thu (86<sup>b</sup>) habi grotan giuuald, huena thu hier an erthu eldibarno gibindan uuellies: them ist bethiu giduan, himilriki bilocan endi hellia sind im opana, brinnandi fiur; so huena so thu eft antbindan uuili,
- antheftean is hendi, them ist himilriki anthocan liohto mest endi lið euuig, gruoni godes uuang. Met sulicoro ik thi gibu uuelliu lonon thinon gilobon. Ne uuelliu ik that gi theson liudeon narean thesaro menigi that ik biun mahtig Crist,
- 3085 godes enag barn. Mi sculun Iudeono\* noh unsculdigna erlos bindan, uuegian mik te uundron duot mi uuities filo innan Hierusalem geres ordon, ahtean mines aldres eggion scarpon,
- 3090 belosian mi libu. Ik an theson liohte scal thuru uses drohtines craft fon dode astandan an them thriddeon dage.' Thuo uuarth thegno best suitho an sorogon, Symon Petrus, uuarth im hugi hreuuuog, (87°) endi te is herron sprak
- 3095 rink an runun: 'Ni scal that riki god' quathie,
  'uualdand uuellian that thu iu sulic uuiti mikil
  githolos undar theson\* thioda: nis thes tharf nigen,

<sup>68</sup> sculun | firio 69 sce 73 allon | uualdan 90 theson | scal 96 iu übergeschrieben 97 githalos

quia tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus eam.' Hrab. zu Mt. 16, 18. Ac secundum metaphoram petrae recte ei dicitur: 'aedificabo etc..., quia illi videlicet firma ac tenaci mente adhaesit. 72—83. Mt. 16, 19. 'Et dabo tibi claves regni caelorum, et quodcunque ligaveris super terram erit ligatum et in caelis, et quodcunque solveris super terram erit solu-

5

10

so fast bist thu so felis the hardo, heten sculun thi firiho barn sancte Peter: obar themu stene scal man minen seli uuirkean, 3070 helag hus godes; thar scal is hiuuiski to salig samnon: ni mugun uuid them thinun suideun crafte anthebbien hellie portun. Ik fargibu thi himiles slutilas, that thu most aftar mi allun giuualdan kristinum folke: kumad alle te thi

3075 gumono gestos; thu habe grote giuuald,
huene thu her an erdu eldibarno
gebinden uuillies: themu is bediu giduan,
himilriki biloken endi hellie sind imu open,
brinnandi fiur; so huene so thu eft antbinden uuili,

antheftien is hendi, themu is himilriki anthoken liohto mest endi lif euuig, groni godes uuang. (46°) Mid sulicaru ik thi gebu uuilliu 95,1 lonon thinen gilobon. Ni uuilliu ik that gi thesun liudiun noh marien thesaru menigi that ik bium mahtig Crist.

3085 godes egan barn. Mi sculun Iudeon noh unsculdigna erlos binden, uuegean mi te uundrun uuapnes eggiun\*, innan Hierusalem geres ordun, ahtien mines aldres eggiun scarpun,

3090 bilosien mi libu. Ik an thesumu liohte scal thurh uses drohtines craft fan dode astanden an + thriddiumu dage. Tho uuard thegno bezt suido an sorgun, Simon Petrus, uuard imu hugi hriuuig, endi te is herron sprak

3095 rink an runun: 'Ni scal that riki god' quad he, 'uualdand uuillien that thu eo sulic uuiti mikil githolos undar thesaru thiod: nis thes tharf nigiean,

69 sce 71 craftæ 73 giuualdan aus e corr. 87 uuegean aus i corr.

tum et in caelis.' 83-92. Mt. 16, 20. Tunc praecepit discipulis suis ut nemini dicerent quia ipse esset Iesus Christus. 16, 21. Exinde coepit Iesus ostendere discipulis suis quia oportet evm ire Hierusolymam et multa pati ... et occidi et tertia die resurgere. Hrab. zu Mt. 16, 20. Potest autem fieri ut ideireo ante passionem suam et resurrectionem se noluerit praedicari, ut ... postea ... opportunius apostolis diceret: Euntes docete omnes gentes' ... 92-98. Mt. 16, 22. Et assumens

helag drohtin.' Thuo sprac im est is herro angegin, mari mahtig Crist — uuas im an is muode hold —:

- 3100 'Huat, thu nu unidarunard bist' quathie, 'unillien mines, thegno besta! Huat, thu thesaro thiodo bicanst menniscan sidon\*: thu ni unest thia maht godes thia ik gifrummean scal. Ik mag thi filo seggean unaron unordon, that hier under theson unerode standan\*
- -3105 gisithos mina thia ni motun sueltan err, huereban an hinfard er sia himiles licht, godes riki sehat.' Kos im iungron thuo san after thiu Symon Petruse, Iacobe endi Iohannese guomon tuena,
  - 3110 bethia thia gibroder, endi im thuo uppan thena berg giuuet sundar mid them gisithon salig (87°) barn godes mid them thegnon thrim, thiodo drohtin, uualdand thesaro uueroldes: uuolda im thar uundres filo, tecno togian, that sia gitruodin thiu bat
  - 3115 that hie selvo uuas suno drohtines,
    helag hebancuning. Thuo sia an thena hohan uual
    stigun sten endi berg, antthat sia te thero stedi quamun
    uueros uuidar uuolcan thar uualdand Crist,
    cuningo craftigost gicoran habda,
  - 3120 that hie is godcundi iungron sinon thuru is enes craft ogian uuolda, berehtlic bilithi.

## XXXVIII.

Thuo im thar ti bedu gihneg;
thuo uuarth im thar uppe odarlicora
uuliti endi giuuadi: uurdun im is uuangan leohta,
3125 blicandi so thie berahto sunno: so scen that barn godes:

<sup>3113</sup> thar auf rasur für t

14 sia | truodin

16 hæban
21 uuolda ·XXXVIII · | Berehtlic

eum Petrus coepit increpare illum dicens: 'Absit a te, domine; non erit tibi hoc!' 98-3103. Mt. 16, 23. Qui conversus dixit Petro: 'Vade post me, Satana (Hrab. zu Mt. 16, 23. Satanas interpretatur adversarius sive contrarius: quia contraria, inquit, loqueris voluntati meae, debes adversarius appellari); scandalum es mihi, quia non sapis es quae dei

helag drohtin.' Tho sprak imu eft is herro angegin, mari mahtig Crist — uuas imu an is mode hold —:

- 3100 'Huat, thu nu unidernuard bist' quad he, 'unilleon mines, thegno bezto! Huat, thu thesaro thiodo canst menniscan sidu: thu ni unest the maht godes the ik gifrummien scal. Ik mag thi filu seggean unarun unordun, that her undar thesumu unerode standad
- 3105 gesidos mine thea ni motun suelten er, huerben an hinenfard er sie himiles licht, godes riki sehat.' Cos imu iungarono tho san aftar thiu Simon Petrus, Iacob endi Iohannes gumon tuene,
- 3110 bedea thea gibroder, endi imu tho uppen thene berg giuuet so sunder mid them gesidun salig barn godes mid them thegnun thrim, thiodo drohtin, uualdand thesaro uueroldes: uuelde im thar uundres filu, tecno togean, that sie gitruodin thiu bet
- 3115 that he selbo uuas sunu drohtines,
  helag hebencuning. Tho sie an † hohan uuall
  (46b) stigun sten endi berg, antat sie te theru stedi quamun 96,1
  uueros uuider uuolean thar uualdand Krist,
  cuningo craftigost gicoren habde,
- 3120 that he is godkundi iungarun sinun thurh is enes craft ogean uuelde, berhtlic bilidi.

#### XXXVIII.

The imu that te bedu gihneg; the unard imu that uppe odarlicera unliti endi giunadi: unrdun imu is unangun liehte, 3125 blicandi se thiu berhte sunne: se sken that barn godes:

sunt, sed ea quae hominum. 3-7. Tat. XCI. Mt. 16, 28. Amen dico vobis, sunt quidam de astantibus qui non gustabunt mortem donec videant filium hominis venientem in regno suo. 7-13. Mt. 17, 1. Et post dies sex assumsit Petrum et Iacobum et Iohannem fratrem eius et ducit illos in montem excelsum seorsum L. 9, 28. ut oraret. 22-28. L. 9, 29. Et factum est dum oraret, Mt. 17, 2. transfiguratus est ante eos, et resplenduit facies eius sicut sol, vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix Mc. 9, 2. splendentia nimis ...

liuhta is lichamo, liomon stuodun uuanamo fon them uualdandes barne; uuart is giuuadi so huitt

(88°) so sneo te sehanne. Thuo nuarth thar seldlic thing giogid after thiu: Elias endi Moyses

- 3130 quamun thar te Criste unid so craftina unordon unehslon. Thar unarth so unusam spraka, so guod unord undar gumon thar the godes suno unid thia mariun man mahlean unolda, so blithi unarth uppan them berge: scen that berahta light,
- 3135 uuas thar gard godlic endi gruoni uuang, paradise gilik. Petrus thuo gimalda, helid hardmuodig endi te is herron sprak, gruotta thena godes suno: 'Guod ist it hier te uuesanne, ef thu it gikiosan uuili, Crist alouualdo,
- 3140 that man thi hier an thesaro hohi en hus giuuirkie, marlico gimaco, endi Moysese odar endi Eliase thridda: thit is odes hem, uuelono uunsamost. Reht so hie thuo that uuord gisprak, so liet \* thie luft an tue: lioht uuolkan scan \*,
- 3145 glitendi glimo, endi thia guodan (88b) man uulitigsconi biuuarp. Thuo fon them uuolcue quam helag stemna godes endi them helithon thar selbo sagda that that is suno uuari, libbendero liobost: 'an them mi licod uuell
- 3150 an minon hugisceftion. Them gi horean sculun, fulgangat im gerno.' Thuo ni mahtun thia iungron Cristes thes uuolcnes uuliti endi uuord godes, thia is mikilun maht thia man antstandan, ac sia bifellun thuo forthuuardes: ferahes ni uuandun,
- 3155 lengiron libes. Thuo geng im tuo thic landes uuard, behren sia mid is handon helendero best,

<sup>27</sup> uuart

<sup>29-36.</sup> Mt. 17, 3. Et ecce apparuit illis Moyses et Helias cum eo loquentes L. 9, 31. in maiestate. 36-43. Mt. 17, 4. Respondens Petrus dixit ad Iesum: 'Domine, bonum est nobis hic esse; si vis faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moysi unum et Heliac unum.' 43-51. Mt. 17, 5. Adhuc eo loquente ecce nubes lucida abunibravit

90

97,1

5

liuhte is lichamo: liomon stodun uuanamo fan themu uualdandes barne; uuard is geuuadi so huit

so sneu te sehanne. Tho uuard thar seldlic thing 10 giogid aftar thiu: Elias endi Moyses

- 3130 quamun thar te Criste unid so craftagne unordun unehslean. Thar unard so unusam spraka, so god unord undar gumun thar the godes sunu unid thea marean man mahlien unelde, so blidi unard uppan themu berge: sken that berhte light,
- 3135 uuas thar gard godlic endi groni uuang, paradise gelic. Petrus tho gimahalde, helid hardmodig endi te is herron sprac, grotte thene godes sunu: 'God is it her te uuesanne, ef thu it gikiosan uuili, Crist alouualdo,
- 3140 that man thi her an thesaru hohe en hus geuuirkea, marlico gemaco, endi Moysese oder endi Eliase thriddea: thit is odas hem, uuelono uunsamost.' Reht so he tho that uuord gesprak, so tilet thiu luft an tue: lioht uuolcan sken,
- 3145 glitandi glimo, endi thea godun man uulitisconi beuuarp. Tho fan themu uuolene quam helag stemne godes endi them helidun thar selbo sagde that that is sunu uuari, (47°) libbiendero liobost: 'an themu mi licod uuel

3150 an minun hugiskeftiun. Themu gi horien sculun, fulgangad imu gerno.' Tho ni mahtun thea iungaron Cristes thes uuolcnes uuliti endi uuord godes, thea is mikilon maht thea man antstanden, ac sie bifellun tho forduuardes: ferhes ni uuandun,

3155 lengiron libes. Tho geng im to the landes uuard, behren sie mid is handun heleandero bezt,

cos, et ecce vox de nube dicens: 'Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacuit; ipsum audite.' 51-55. Mt. 17, 6. Et audientes discipuli ceciderunt in faciem et timuerunt valde. Hrab. zu Mt. 17, 6. Triplicem ob causam pavore terrentur: vel quia se errasse cognoverant, vel quia nubes lucida operuerat eos, aut quia dei patris vocem loquentis



<sup>55</sup> im:, u ausradiert

hiet that sia im ni andriedin: 'Ni scal iu hier derian eouuiht thes gi hier seldlikes gisehan hebbeat, marero thingo.' Thuo eft them mannon uuarth

- 3160 hugi at iro herten endi gihelid muod, gibada an iro brioston: gisahun that barn godes enna standan: uuas that odar thuo bihlidan himiles lioht. Thuo giuuet im (89°) thie helago Crist fon them berege nithar; gibod after thiu
- 3165 iungron sinon that sia obar Iudeono folc
  ne sagdin thiu gisiuni: 'err than ik selbo . . .
  suitho diurlico fon dode astande,
  arise fon thero rastu: sithor mugun gi it rekkean forth,
  mareau obar middilgard managon theodon
  3170 vuido after thesaro uueroldi.'

## XXXVIII.

Thuo giunet im unaldan Crist eft an Galileo land, suchta is gadulingas mahtig is mago hem, sagda thar manages huat berehtero bilitho, endi that barn godes them is saligon gisithon sorogspell ni forhal,

- 3175 ac hie im opanlico allon sagda
  them is guodon iungron, huo ina scolda that Iudeono folc
  uuegian te uundron. Thes uurthun thar uuisa man
  suitho an sorogon: uuarth im ser hugi,
  hriuuig umbi iro herta: gihordon iro herron thuo,
- huat hie undar thero thiodo (89b) tholian scolda unillendi undar them uneroda. Thuo giuet im unaldand Crist, gumo fan Galilea, suchta im Indeono burg, quamun im te Capharnaum. Thar fundun sia enna cuninges thegan

<sup>64</sup> berege 67 astandæ 69 theodon. XXXVIIII. | Vuido 79 gihor | don auf rasur

audierant. 55-59. Mt. 17, 7. Et accessit eis Iesus et tetigit eos dixitque eis: 'Surgite et nolite timere.' 59-63. Mt. 17, 8. Levantes autem oculos suos neminem viderunt nisi solum Iesum. 63-68. Mt. 17, 9. Et descendentibus illis de monte praecepit Iesus dicens: 'Nemini dixeritis

hot that sie im ni andredin: 'Ni scal iu her derien eouuiht
thes gi her seldlikes giseen habbiad,
meriaro thingo.' Tho eft them mannun uuard

hugi at iro herton endi gihelid mod,
gibade an iro breostun gisahun that barn godes

enna standen: uuas that oder tho
behliden himiles lioht. Tho giuuet imu the helago Crist
fan themu berge nider; gibod aftar thiu

iungarun sinun that sie obar Iudeono folc
ni sagdin thea gisioni: 'or than ik selbo . . .

suido diurlico fan dode astande,
arise fan theru restu: sidor mugun gi it rekkien ford,
marien obar middilgard managun thiodun

uuido aftar thesaru uueroldi.'

#### XXXVIIII.

Tho giuuet imu uualdand Crist eft an Galileo land, sohte is gadulingos mahtig is mago hem, sagde thar manages huat berhtero bilideo, endi that barn godes them is saligun gesidun sorgspell ni forhal, 30 '5 ac he im openlico allun sagde them is godun iungarun, huo ine scolde that Iudeono folc uuegean te uundrun. Thes uurdun thar uuise man suuido an sorgun: uuard im ser hugi, hriuuig umbi iro herte: gihordun iro herron tho, 30 uualdandes sunu uuordun tellien huat he (47<sup>b</sup>) undar theru thiodu tholoian scolde 98,1 uuilliendi undar themu uuerode. Tho giuuet imu uualdand Crist, gumo fan Galilea, sohte imu Iudeono burg, quamun im te Cafarnaum. Thar fundun sie enan kuninges thegn

<sup>70 ·</sup> sopita · LVX am rande von anderer hand 73 bærhtero

onem, donec filius hominis a morte resurgat.' 70—82. Tat. XCIII. 17, 21. Conversantibus autem eis in Galilea dixit Iesus: 'Filius ninis tradendus est in manus hominum, 17, 22. et occident eum, et tia die resurget.' Et contristati sunt vehementer. 82—93. Mt. 17, 23. cum venissent Capharnaum, accesserunt qui didragma accipiebant ad

3185 uulancan under tham uuerode: quat that hie uuaragiuueldig bodo

adalkesures; hie gruotta after thiu

Symon Petruse, quat that hie uuari gisendid tharod
that hie thar gimanodi manno gihuilican
thero hobidscatto thia sia te them hobe scoldin

- 3190 tinsi geldan: 'Nis thes tueho enig gumono nigenon, ne sia ina forguldin san methmo custeon, nevan iuuua mester enn\*
  † havit it forlatan. Ni scal that licon uuell minon herron, sa\* man it im at is hove cuthit,
- 3195 athalkesure.' Thuo geng after thiu

  Symon Petrus: uuolda it seggian thuo
  herren sinon: hie uuas is an is hugie iu than
  giuuaro uualdan Crist: im ni mohta uuord enig
  biholan uuerthan: hie uuissa hugi-(90°)scefti
- 3200 manno gihuilices —: hiet thuo thena is marcon thegan, Simon Petruse an thena seo innan angul uuerpan: 'Succan so thu thar erist mugis fisk gifahan, † so tiuh thu thena fan them fluode te thi, antklemmi im thiu kinni: thar maht thu undar them kaflon niman
- 3205 guldina scattos, that thu forgeldan maht them manne to gimuodie minan endi thinan tinseo so huilican so hie us tuo suokit.'

  Hie [im] ni thorfta im thuo after thiu odaru uuordu furthor gibiodan: geng fiscari god,
- 3210 Simon Petrus, unarp an thena seo innan angol an uthiun endi nupp gitoh fisk af fluode mid is folmon tuem, teclof im thiu kinni endi an them kaflon nam guldina scattos: deda all so im thie godes suno 3215 unordon giunisda. Thar unas thuo unaldandes

85 uuerodie 92 énn 3202 uuerpan mugi

Petrum et dixerunt: 'Magister vester non solvit didragma.' Hrab. zu Mt. 17, 23. Post Augustum Caesarem Iudea est facta tributaria et omnes censi capite ferebantur. . . . Interrogant utrum reddat tributa an contra-

10

20

5 uulankan undar themu uuerode: quad that he uuari giuueldig bodo

adalkesures; he grotte aftar thiu
Simon Petrusen, quad that he uuari gisendid tharod
that he thar gimanodi manno gehuiliken
there hobidscatte the sie te themu hobe scoldin

- O tinsi gelden: 'Nis thes tueho enig gumono nigienumu, ne sie ina fargelden san medmo kusteon, biuten iuuue mester eno: he\* habad it farlaten. Ni scal that licon uuel minumu herron, so man it imu at is hobe kudid,
- 5 adalkesure.' Tho geng after thiu
  Simon Petrus: uuelde it seggian tho
  herron sinumu: he uuas is an is hugi iu than
  giuuaro uualdand Crist: imu ni mahte uuord enig
  biholen uuerden: he uuisse hugiskefti
- Manno gehuilikes —: het tho thene is marean thegan, 15 Simon Petrus an thene seo innen angul uuerpen: 'Suliken so thu thar erist mugis fisk gifahen' quad he, 'so teoh thu thene fan themu flode te thi, antklemmi imu thea kinni: thar maht thu undar them kaflon nimen
- of guldine scattos, that thu fargelden maht themu manne te gimodea minen endi thinen tinseo so huilican so he us to sokid.'

  He † ni dorfte imu tho aftar thiu odaru uuordu furdur gibioden: geng fiscari god,
- O Simon Petrus, unarp an thene seo innen angul an udeon endi up gitoh fisk an flode mid is folmun tuem, teklof imu thea kinni endi undar them kaflun (48°) nam 99,1 guldine scattos: dede al so imu the godes sunu
- .5 unordun genuisde. Thar must the unaldandes

<sup>3203</sup> so aus i corr.

t Caesaris voluntati. 95-3200. Mt.17, 24. Et cum intrasset domum, venit eum lesus dicens: 200-7. Mt.17, 26.... 'Vade ad mare nitte hamum, et eum piscem qui primus ascenderit tolle, et aperto eius invenies staterem; illum sumens da eis pro me et te.'

megincraft gimarid, huo scal allaro manno gihuilik suitho uuillendi is uueroldherren sculdi (90<sup>b</sup>) endi scattos thia imi giscerida sint gerno geldan: ni scal ina forgumon eouuiht,

3220 ni formuni ina an is mode, ac uuese im mildi an is huge, thiono im thiolico: an thiu mag hie thiedgodes uuilleon giuuirkan endi oc is uueroldherren huldi hebbean.

## XL.

## So lerda thie helago Crist

thia is guodun iungron: 'Ef enig gumono uuid iu' quathie, 3225 'sundia giuuirkie, than nim thu ina sundar te thi thena rinc an runa endi im is rada\* sagi, uuisi im mid uuordon. Ef im than thes uuirdig ne si that hie thi gihore, halo thi thar odran tuo guodero gumono endi lah im is grimmun uuerc,

3230 sac ina suothuuordon. Ef im than is sundia after thiu, lethuuerc\* ne lethon, mari it than for menigi endi lat manno filo uuitan is foruuruhti: otho biginnid im thann is uuerc tre-(91\*)gan,

an is hugie hreuwan, than hie it gihorid helitho filo 3235 ahton eldibarn, endi im is ubilun dad uuereat mid uuordon. Ef hie thann oc uuendian ni uuili, ac formuodit sulica menigi, than lat thu thena man faran, habi ina than for hethinon endi lat ina thi an thinon hugie lethan,

mith is an thinon muode, ne si that im eft mildi god, 3240 her hebancuning helpa forlihe, fader allero firoho barno.' Thuo fragoda Petrus, allaro thegno best thiodon sinan:

١.

<sup>17</sup> uuerold- auf rasur für 1 oder h 20 mildi nach huge 21 thiu 23 thie 26 rada | sagi 27 im | thes

<sup>23-27.</sup> Tat. XCVIII. L. 17, 3. ... 'Si peccaverit in te frater tuus, Mt. 18, 15. vade et corripe eum inter te et ipsum solum. 27-30. Mt. 18, 16. Si autem non te audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum testium vel trium stet omne verbum. 30-39. Mt.

10

15

20

megincraft gimarid, huo scal allaro manno gehuilic suido uuilliendi is uueroldherron sculdi endi scattos thea imu giskeride sind gerno gelden: ni scal ine fargumon eouuiht, 3220 ni farmuni ine an is mode, ac uuese imu mildi an is hugi, thiono imu thiolico: an thiu mag he thiodgodes uuillean geuuirkean endi ok is uueroldherron huldi habbien.

## XL.

So lerde the helago Crist

thea is godon iungaron: 'Ef enig gumono uuid iu' quad he, 3225 'sundea geuuirkea, than nim thu ina sundar te thi thene rink an runa endi imu is rad saga, uuisi imu mid uuordun. Ef imu than thes uuerd ne si that he thi gihorie, hala the thar odara to godaro gumono endi lah imu is grimmun uuerc, 3230 sak ina soduuordun. Ef imu than is sundea aftar thiu, losuuerc ni ledon, than giduo it odrun liudiun cud, mari it than for menegi endi lat manno filu

> uuiten is faruurhti: odo beginnad imu than is uuerk tregan,

an is hugi hreuuen, than he it gihorid helido filu 3235 ahton eldibarn, endi imu is ubilon dad uueread mid uuordun. Ef he than ok uuendien ne uuili, ac farmodat sulica menegi, than lat thu thene man faren, haba ina than far hethinen endi lat ina thi an thinumu hugi leden,

mid is an thinumu mode, ne si that imu eft mildi god, 3240 her hebencuning helpe farlihe, fader allaro firiho barno.' Tho fragode Petrus, allaro thegno bezt theodan sinan:

<sup>20</sup> ine aus me corr.

<sup>18, 17.</sup> Quodsi non audierit eos, dic ecclesiae (Hrab. zu Mt. 18, 17.... tum multis dicendum est, ut detestationi illum habeant, et qui non potuit pudore salvari salvetur opprobriis); si autem et ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. 41—47. Mt. 18, 21. Tunc accedens Petrus ad eum dixit: 'Domine, quotiens peccabit in me frater meus

- 'Huo oft scal ik them mannon this unid mi hebbeat lethuuerc giduan, liebo drohtin,
- 3245 scal ik im sebun sithon iro sundea alatan uurethero uuerco, er than ik is eniga uuraca frummea lethes te lone?' Thuo sprak eft thie landes uuard angegin thie godes suno guodon thegne:
  'Ne seggiu ik thi fan siðunin, so thu selðo sprikis,
- 3250 mahlis mid thinu muthu: ik duon thi mera thar tuo: siðun sithon (91<sup>b</sup>) siðontig so scalt thu sundea gihuer lethes alatan: so uuelliu ik thi te leron geðan uuordon uuarfaston. Nu ik thi sulica giuuald forgaf that thu mines hiuuiskies herost uuaris,
- 3255 manages mankunnies, nu scalt thu im mildi uuesan, liudeon lithi.' Thuo thar te them lerande quam enn iung man angegin endi fragoda Iesum Crist: 'Mestar thie guodo' quathie, 'huat scal ik mines du that ik hebanriki hebbean\* muoti?'
- 3260 Habda im oduuelon allon giuunnan, methomhord manag, thoh he mildan hugi bari an is briostun. Thuo sprac im that barn godes: 'Huat quidis thu umbi godi\*? nis that gomono enig botan thie eno thie thar all giscuop
- 3265 unerold endi uunnia. Ef thu is uuillion habis that thu an lioht godes lithan muotis, than scalt thu bihaldan thia helagan lera thia thar an them aldon eque (92°) gibiudit, that thu man ni slah, ne thu menes ni sueri,
- 3270 forlegarnissia farlat endi luggi giuuitscipi, strid endi stulina; ni uuis thu te starc an hugie, ne nithin ne hatul, ni nodrof ni frumi; abunst alla forlat; uuis thinon eldiron guod, fader endi muoder endi thinon friundon hold,

<sup>45</sup> latan 57 ihm 58 scal übergeschrieben, 2. hand 74 friund

et dimittam ei? Usque septies?' 47-52. Mt. 18, 22. Dicit illi Iesus: 'Non dico tibi usque septies, sed usque septuagies septies.' 52-56 nach Mt. 18, 18. Quaecunque alligaveritis super terram mit beziehung auf Mt. 16, 29, s. zu 3072 ff. 56-59. Tat. CVI. Mc. 10, 17. Et cum egressus esset in viam, procurrens quidam . . . rogabat eum dicens: Mt.

15

90

'Huo oft scal ik them mannun the uuid mi habbiad leduuerk giduan, leobo drohtin,

- 45 (48<sup>b</sup>) scal ik im sibun sidun iro sundea alaten 100,1 uuredaro uuerko, er than ik is eniga uureka frummie ledes te lone?' Tho sprak cft the landes uuard angegin the godes sunu godumu thegne:
  'Ni seggiu ik thi fan sibuniun, so thu selbo sprikis,
- 50 mahlis mid thinu mudu: ik duom thi mera thar to: sibun sidun sibuntig so scalt thu sundea gehuemu ledes alaten: so uuilliu ik thi te lerun geben uuordun uuarfastun. Nu ik thi sulica giuuald fargaf that thu mines hiuuiskes herost uuaris,
- 55 manages mannkunnies, nu scalt thu im mildi uuesan, liudiun lithi.' Tho thar te themu lereande quam en iung man angegin endi fragode thene Iesu Crist: 'Mester the godo' quad he, 'huat scal ik manages duan an thiu the ik hebenriki gehalan moti?'
- 60 Habde imu oduuelon allen geuunnen, medomhord manag, thoh he mildean hugi bari an is breostun. Tho sprak imu that barn godes: 'Huat quidis thu umbi godon? nis that gumono enig biutan the eno the thar al gescop
- that thu an lioht godes lidan motis,
  than scalt thu bihalden thea helagon lera
  the thar an themu aldon cuua gebiudid,
  that thu man ni slah, ni thu menes ni sueri,
- 70 farlegarnessi farlat endi luggi geuuitskepi, strid endi stulina; ne uuis thu te stark an hugi, ne nidin ne hatul, ni nodrof ni fremi; abunst alla farlat; uuis thinun eldirun god, fader endi moder endi thinun friundun hold,

44 drohti: | , n ausradiert

<sup>16. &#</sup>x27;Magister bone, quid boni faciam ut habeam vitam aeternam?'
-61. s. zu 3291 f. 62-68. Mt. 19, 17. Qui dixit ei: 'Quid me
rrogas de bono? Mc. 10, 18. Nemo bonus nisi unus deus. Mt. 19,
Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata. 69-75. Mt. 19,
... Non occides, non adulterabis, non furtum facies, non falsum testiE. Sievers, Holiand.

- 3275 them nahiston ginathig. Than thu thi giniedon muost himilo rikies, ef thu it bihaldan uuili, fulgangan godes lerun.' Thuo sprac eft thie iungo man: 'All hebbiu ik so gilestid' quathie, 'so thu mi leris nu, uuordon uuisis, so ik is eouuiht ne forliet
- 3280 fan minero kindiski.' Thuo bigan ina Crist sehan an mid is ogon: 'En ist thar noh nu' quathie, 'uuan thero uuerco: ef thu is uuillion habis that thu thionon thiodne thionon muotis herron thinon, than scalt thu that thin horth neman,
- 3285 scalt thinon oduuelon allan forcopan, diuria methmos, (92b) endi delian het armon mannon: than habis thi \* after thiu horth an himile; cum thi than gihaldan te mi, folgo thi minero ferdi: than habis thu frido sithor.'
- 3290 Thuo uurdun Cristes uuord kindiungan man suitho an sorogon: uuas im ser hugi, muod umbi herta habda metmo filo, uuelono giuunnan —: uuenda im eft thanan, uuas im unotho innan brioston,
- 3295 an is sebon suaro. Sah im after thuo
  Crist alouualdo, quat it thuo thar hie uuelda
  te them is † iungron geginuuardon, that uuari an godes
  riki

unothi odigan man upp ti cumanne:

'Othor mag man oluuendeon, thoh hie si unmet grot,
3300 thuru nadlun gat, thoh it si naro suitho,
saftor thuruslopian than mugi cuman thiu seola te himile
thes odages mannes thie hier all habit

<sup>75</sup> nahiston aus u corr 81 an übergeschrieben

monium dices, 19, 19. honora patrem tuum et matrem, et diliges proximum tuum sicut te ipsum.' 77—80. Mt. 19, 20. Dicit illi adulescens: 'Omnia haec custodivi a iuventute mea: quid adhuc mihi deest?' 80—89. Mc. 10, 21. Iesus autem intuitus eum ... dixit illi: 'Unum tibi deest. Mt. 19, 21. Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus, et habebis thesaurum in caelo, et veniens sequere me.' 90—95. Mt. 19, 22. Cum audisset adulescens verbum abiit tristis; L. 18, 23. erat enim dives valde Mt. 19, 22. et multas possessiones habens.

15

- them nahistun ginathig. Than thu thi giniodon most himilrikeas, ef thu it bihalden uuili, fulgangan godes lerun.' Tho sprak eft the iungo man: 'Al hebbiu ik so gilestid' quad he, (49°) 'so thu mi leris nu, 101,1 uuordun uuisis, so ik is eouuiht ni farlet
- 3280 fan minero kindiski.' Tho bigan ina Crist sehan an mid is ogun: 'En is thar noh nu' quad he, 'uuan thero uuerko: ef thu is uuilleon habas that thu thurhfremid thionon motis herron thinumu, than scalt thu that thin hord nimen, 5
- 3285 scalt thinan odunelon allan farcopien,
  diurie medmos, endi delien het
  armun mannun: than habas thu aftar thiu
  hord an himile; cum thi than gihalden te mi,
  folgo thi minaro ferdi: than habas thu fridu sidur.'
- 3290 Tho uurdun Kristes uuord kindiungumu manne suido an sorgun: uuas imu ser hugi, mod umbi herte habde medmo filu, uuelono geuunnen —: uuende imu eft thanen, uuas imu unodo an is\* breostun,
- 3295 an is sebon suaro. Sah imu aftar tho
  Krist alouualdo, quad it tho thar he uuelde
  te them is [godun] iungarun geginuuardun, that uuari
  an godes riki

unodi odagumu manne up te cumanne:

'Odur mag inan olbundeon, thoh he si unmet grot,

3300 thurh nadlan gat, tholi it si naru suido, saftur thurhslopien than mugi cuman thiu siole te himile thes odagan mannes the her al habad

<sup>75</sup> giniodo 76 -rikeas, die punkte blass und wol später 84 thu thu 87 thiu an hord 90 kristes | kind-

<sup>95—98.</sup> Mc. 10, 23. Et circumspiciens Iesus ait discipulis suis ... Mt. 19, 23. ... Quia dives difficile intrabit in regnum caelorum. 99—3304. Mt. 19, 24. ... Facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regno caelorum. Hrab. zu Mt. 19, 24. Si facilius est camelum ingentibus membris enormem per foramen acus penetrare quam divitem intrare in regnum dei, nullus ergo dives intrabit in regnum dei . . nisi forte quia divitias vel pro nihilo habere vel ex toto relin-

giuuendit an thena uueroldscatt uuilleon sinon, muodgithahti, endi ne hugit (93°) umbi thia maht godes.'

#### XLI.

- 3305 Im anuuordeda thuo erthuungan gumo,

  Symon Petrus endi seggian bad
  lieban herron: 'Huat sculun uui thes te lone niman' quathie,
  guodes te gelde thes uui thuru thin iungarduom
  egan endi erbi all forlietun,
- 3310 hotos endi hiuuiski endi thi te herren gicurun, folgodun thinero ferdi: huat scal us thee ti frumu uuerthan langes te lone?' Liudeo drohtin sagda im thuo selto [suno drohtines]: 'Than ik sittean cumu' quathie,

'an thia mikulun maht an them mariun dage,

- 3315 thar ik allon scal irmintheodon duomos adelean, than muotun gi mid iuuuon drohtine thar selzon sittean endi muotun thera saca uualdan, muotun gi Israhelo edilifolcon adelean after iro dadeon: so muotun gi thar gidiurida uuesan.
- 3320 Than seggiu ik iu te uuaron: so huie so that an thesaro uueroldi giduot
  - (93<sup>b</sup>) that hie thuru mina minnea mago gisidli, liob forlatit, thes scal hie hier lon niman tehan sithon tehanfald, ef hie it mid treuuon duot, mid hluttru hugiu. Obar that habit hie oc himiles leolt,
- 3325 opan euuig lif.' Bigan im thuo after thiu allaro barno best enn bilithi seggian, quat that thar enn odag man an erdagon uuari under them uuerode: 'Hie habda uuelono genoh, sinkes gisamnot endi im sinnon uuas .
- 3330 garo midi goldu endi mid goduuuebbiu,

8305 erthuungan, corr. 2. hand

quere domino inspirante didicerunt ... Et alios hortatur (dominus): 'Si divitiae affluant, noli cor apponere.' 5—12. Mt. 19, 27. Tunc respondens Petrus dixit ei: 'Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te: quid ergo erit nobis?' 12—19. Mt. 19, 28. Iesus autem dixit illis: 'Amen dico vobis quod vos qui secuti estis me, in regeneratione, cum

giuuendid an thene uueroldscat uuilleon sinen, modgithahti, endi ni hugid umbi thie maht godes.'

## XLI.

3305 Imu anduuordiade † erthuungan gumo, so Simon Petrus endi seggean bad leoban herron: 'Huat sculun uui thes te lone nimen' quad he, godes te gelde thes uui thurh thin iungardom egan endi erbi al farletun,

3310 hobos endi hiuuiski endi thi te herron gicurun, folgodun thinaru ferdi: huat scal us thes te frumu (49°) uuerden 102,1 langes te lone?' Liudeo drohtin sagde im tho selbo †: 'Than ik sittien kumu' quad he,

'an thie mikilan maht an themu marean dage,
3315 thar ik allun scal irminthiodun
domes \* adelien, than motun gi mid iuuuomu drohtine thar
selbon sittien endi motun thera saca uualdan,
motun gi Israhelo edilifoleun

adelien aftar iro dadiun: so motun gi thar gidiuride uuesen.
3320 Than seggiu ik iu te uuaran: so hue so that an thesaru

uueroldi giduot

that he thurh mina minnea mago gesidli, liof farletid, thes scal hi her lon niman tehan sidun tehinfald, cf he it mid treuuon duot, mid hluttru hugi. Obar that habad he ok himiles lioht, 10

3325 open euuig lif.' Bigan imu tho aftar thiu
allaro barno bezt en bilidi seggian,
quad that thar en odag man an erdagun
uuari undar themu uuerode: 'the habde uuelono genog,
sinkas gisamnod endi imu simlun uuas

3330 garu mid goldu endi mid godouuebbiu,

sederit filius hominis in sede maiestatis suae, sedebitis et vos super sedes duodecim iudicantes duodecim tribus Israhel. 20-25. Mc. 10, 29. Amen dico vobis: Mt. 19, 29. Omnis qui relinquit domum aut parentes... propter nomen meum ..., centuplum accipiet Mc. 10, 30. nunc in hoc tempore ..., et in futuro Mt. 19, 29. vitam acternam possidebuut. 25—34. Tat. CVII. Iterum dixit: L. 16, 19. 'Homo quidam erat dives, et induebatur purpura et bysso et epulabatur cottidie splendide.

fagaron fratohon endi im so filo habda guodes an is gardon endi im at is gomon sat allaro dago gihuilikes: habda im diurlic lib, blizza an is benki.\* Than uuas thar eft en biddandi man,

- 3335 gilebod an is lichamon: Lazarus uuas hie hetan, lag im dago gihuilikes at them duron foran thar hie thena odagan man inna uuissa an is gastselie goma thiggian, sittean at is sumble, endi hie sinnon bed
- 3340 giaromod thar ute: ni muosta thar inn cuman, ne hie (94°) ni mohta gibiddean that man im thes brodes tharod

gidragan uueldi thes thar fan them disce nither antfell under iro fuoti: ne mohta im thar enig froma uuerthan fon them herrosten them thes huses giuueld, neuan that thar gengun is hundos tuo,

3345 leccodun is likuundun thar hie liggeandi hungar tholoda: ne quam im thar te helpu uuiht fan them rikeon man. Thuo gifran ik that ina reginugiscapu

thena armon man is endago gimanoda [magtig] mahtiom suith [suht]\* that hie manno drom 3350 ageban scolda. Godes engilos

antfengun is ferah endi leddun ina forth thanan, that sia an Habrahames barm thes armon mannes seola gisettun: thar muosta hie simle forth unesan an unnion. Thuo quamun ok uurdigiscapu

that hie thit leoht forliet: letha unihti bisenkidun is seola an thena suarton hell, ant \* that (94b) fern innan fiondon to unilleon, bigruobun ina an gramono hem. Thanan mohta hie thena guodon scaunon,

34 isbenki 42 discæ 55 mean

<sup>34-45.</sup> L. 16, 20. Et erat quidam mendicus nomine Lazarus, qui iacebat ad ianuam eius ulceribus plenus, 16, 21. cupiens saturari de micis quae cadebant de mense divitis (L. 16, 21. et nemo illi dabat,

5

10

fagarun fratahun endi imu so filu habde
godes an is gardun endi imu at † gomun sat
allaro dago gehuilikes: habde imu diurlic lif,
blitzea an is benkiun. Than uuas thar eft en biddiendi man,
335 gilebod an is lichamon: Lazarus uuas he heten,

lag imu dago gehuilikes at them durun foren thar he thene odagan man inne uuisse an is gestseli gome thiggean, sittien at † sumble, endi he simlun bed

340 giarmod thar ute: ni moste thar in cuman,

ne he ni mahte gebiddien that man imu thes brodes tharod

gidragan nueldi thes thar san themu diske nider antsel undar iro soti! ni mahte imu thar enig srumu "uuerden san themu heroston the thes huses giuueld, biutan that thar gergun (50°) is hundos to, 103,1

345 likkodun is likuundon thar he liggiandi
hungar tholode: ni quam imu thar te helpu uniht
fan themu rikeon manne. Tho gifragn ik that ina is
reganogiscapu

thene armon man is endago gimanodun mahtiun suid, that he manno drom 350 ageben scolde. Godes engilos

antfengun is ferh endi leddun ine ford thanen, that sie an Abrahames barm thes armon mannes siole gisettun: thar moste he simlun ford uuesen an uunniun. Tho quamun ok uurdegiscapu

that he thit light farlet: letha unihti
besinkodun is siole an thene suarton hel,
an that fern innen fiundun te unillean,
begrobun ine an gramono hem. Thanen mahte he thene
godan scauuon,

3828 nuerodæ 44 to is hundos 59 goden aus u corr.

hlt Tat.); sed et canes veniebant et lingebant ulcera eius. 47-53.

16, 22. Factum est autem ut moreretur mendicus et portaretur ab igelis in sinum Abrahae. 54-59. L. 16, 22. Mortuus est autem et

- 3360 Habrahame gisehan, thar hie uppe unas libes an luston, endi Lazarus satt blidi an is barme: bereht lon antieng allaro is aramuodio, endi lag thie odago man heto an thero helliu, hriep upp thanan:
- 3365 'Fader Habraham' quathie, 'mi ist firinon tharf that thu mi an thinon muodsebon mildi unerthes, lithe an thesaro lognu: sendi mi Lazarusan herod, that hie mi gifuore an thit fern innan caldes unateres. Ik hier quik brinnu
- 3370 heto an thesaro helliu: nu is mi thinero helpono tharf, that hie mi aleskie mid is lutticon fingru tungun mina, nu siu tecan habit, ubil arabedi inuuidrado, letharo spraka: alles ist mi nu thes lon cuman.'
- 3375 Im anduuordida thuo Abraham that uuas aldfader —:
  'Gihugi thu an thinemo herten' quathie, 'huat thu
  habdos (95°) iu
  uuelono an uueroldi. Huat, thu thar alla thina uunnia forsliti
  godes an gardon, so huat so thi gibidig forth
  uuerthan scoldi. Uuiti tholoda
- 3380 Lazarus an them leohte, habda thar lethes filo, unities an uneroldi. Bithin scal hie nu unelono egan, libban an luston: thu scalt thia logna tholon, brinnandi fiur: ni mag es thi enig buota cuman hinana te hellin: it habit the helago god
- 3385 so gifastnot mid is fathmon: ni mag thar faran enig theguo thuru that thiustria: it ist hier so thikki undar us.' Thuo sprac eft Abrahame thie erl tegegnes fan thero hetun hell endi helpono bad,

<sup>71</sup> aleskie 74 lón 75 anduuordia 77 uueroldi 85 so fastn.

dives et sepultus est in inferno. 59-65. L. 16, 23. Elevans autem oculos suos cum esset in tormentis videbat Abraham a longe et Lazarum in sinu eius, 16, 24. et ipse clamans dicit (Beda zu L. 16, 22. sinus Abraham requies est beatorum pauperum): 65-72. L. 16, 24. 'Pater Abraham, miscrere mei et mitte Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in aqua, ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma.' 72-74. Beda zu L. 16, 24. Notandum valde est quod dives in igne positus linguam suam refrigerari petit.... Quia abundure in conviviis loquacitas

- 3360 Abraham gesehen, thar he uppe uuas libes an lustun, endi Lazarus sat blidi an is barme: berht lon antfeng allaro is armmodio, endi lag the odago man heto an theru helliu, hriop up thanen:
- 3365 'Fader Abraham' quad he, 'mi is firinun tharf that thu mi an thinumu modsebon mildi uuerdes, lidi an thesaru lognu: sendi mi Lazarus herod, that he mi geforea an thit fern innan caldes uuateres. Ik her quic brinnu
- 3370 heto an thesaru helliu: nu is mi thinaro helpono tharf, that he mi alcskie mid is lutticon fingru tungon mine, nu siu tekan habad, ubil arbedi inuuidrado,
- ledaro spraka: alles is mi nu thes lon cumen.' 20
  3375 Imu anduuordiade tho Abraham that uuas aldfader —:
  'Gehugi thu an thinumu herton' quad he, 'huat thu habdes iu

uuelono an uueroldi. Huat, thu thar alle thine uunnea farsliti godes an gardun, so huat so thi gibidig ford uuerden scolde. Uuiti tholode

- 3380 Lazarus an themu liohte, habde (50°) thar ledes filu, 104,1 uuiteas an uucroldi. Bethiu scal he nu uuelon egan, libbien an lustun: thu scalt thea logna tholan, brinnendi fiur: ni mag is thi enig bote kumen hinana te helliu: it habad the helago god
- 3385 so gifastnod mid is fadmun: ni mag thar faren enig thegno thurh that thiustri: it is her so thikki undar us.' 5
  Tho sprac eft Abrahame the erl tegegnes fan theru hetan hell endi helpono bad,

<sup>68</sup> gef: orea, r ausradiert, das erste e aus i corr.

solet, is qui hic male convivatus dicitur apud inferos gravius in lingua ardere perhibetur. 75—83. L. 16, 25 Et dixit illi Abraham: 'Fili, recordare quia recepisti bona in vita tua et Lazarus similiter mala: nunc autem hic consolatur, tu vero cruciaris. 83—86. L. 16, 36. Et in his omnibus inter vos et nos chaos magnum firmatum est, ut hi qui volunt hinc transire ad vos non possint neque inde huc transmeare.' 87—95. L. 16, 27. 'Rogo ergo te, pater, ut mittas eum in domum patris mei. L. 16, 28. Habeo enim quinque fratres, ut testetur illis, ne et ipsi

that hie Lazaruse an lindo drom

3390 selban sendi: 'that hie giseggie thar
bruothron minon huo ik hier brinnandi
thrauuerc tholon: sia ther under thera thieda sind.
sia fiui under them folce: ik an forohton binn
that sia im (95°) thar forunirkean, that sia sculin ∞
an thit uniti te mi.

3395 an so gradog hur.' Thuo im est tegegnes sprak
Abraham aldfader, quat that sia shar eu godes
an them landscipe liudi habdin
'Moyseses gobod endi thar manegero tuo
uuarsagono uuord: Es sia is uuilliga sind

3400 that sia that bihaldan, than ni thurbun sia an thena hell innan

an that fern faran, ef sia frummian so
so thia gibiodat thia the \* buok lesat
them liudion te leru \*. Ef sia thes than ni uuelliat
lestean uuiht,

than ni horiat sia oc them the hinan astet
3405 man fan dode. Lata man sia an iro muodsebon
selbon keosan hueder im suotera thunke
te giuuinnanne so lango so sia an thesaro uneroldi sind,
that sia eft ubil eftha guod after hebbian.'

# XLII.

So lerda hie tho thia liudi liohton unordon
3410 allaro barno best (96°) endi bilithi sagda
manag mancunnie mahtig drohtin,
quat that im en salig gumo samnon bigunni
man an moragan endi im meda gihet
the herrosto thes hiuuiskes. suitho holdlic lon,
3415 quat that hie iro allaro gihuem enna gabi
silofrinna scat. Thuo samnodun managa
uueros an is uningardon, endi hie im unerc bifalah

90 sendi auf rasur 97 thæm 3412 im | salig 16 silofrina

1œ

veniant in locum hunc tormentorum.' 95-3403. L. 16, 29. Et ait illi Abraham: 'Habent Moysen et prophetas, audiant illos. 3-5. L. 16,

15

| •    | that he Lazarus an hudio drom                            |
|------|----------------------------------------------------------|
| 3390 | selbon sandi: 'that he giseggea thar                     |
| 1    | brodaran minun huo ik her brinnendi                      |
| •    | thrauuerk tholon: sie thar undar theru thiod sind,       |
|      | sie fiui undar themu folke: ik an forbtun bium           |
| 1    | that sie im thar faruuirkien, that sie sculin ok an thit |
| •    | uuiti te mi,                                             |

3395 an so gradag fiur.' Tho imu eft tegegnes sprak Abraham aldfader, quad that sie thar eo godes an themu landskepi liudi habdin 'Moyseses gibod endi thar managaro to uuarsaguno uuord: Ef sie is uuillige sind

3400 that sie that bihalden, than ni durbun sie an thea bell innen

an that fern faren, ef sie gefrummien so so thea gebiodad the thea bok lesat them liudiun te lerun. Ef sie thes than ni uuilliad lestien uuiht,

thanne ni horiad sie ok themu the hinan astad
3405 man fan dode. Late man sie an iro modsebon
selbon keosen hucder im suotiera thunkie
te giuuinnanne so lango so sie an thesaru uucroldi sind, 20
that sie eft ubil ettha god aftar habbien.'

### XLII.

So lerde be tho thea liudi liohton unordon
3410 allaro barno bezt endi bilidi sagde
manag mankunnie mahtig drohtin,
quad that imu en salig gumo samnon bigunni
man an morgen endi im meda gihet
the herosto thes hinniskeas, suido.....

<sup>31. ...</sup> Si Moysen et prophetas non audiunt, neque si quis ex mortuis resurrexit credent. 12—18. Tat CIX. Mt. 20, 1. 'Simile est enim regnum caelorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam. 20, 2. Conventione autem facta cum operariis

Libra Libra for a lissimis

The libra in the serial action of the serial

that ik iu allon gilico muot lon forgeldan, (97°) iuues uuerkes uuerth.' Than uualdandi Crist

- 3445 menda im thoh mera thing, thoh hie obar that manno folc fan them uningardon so unordon spraki, huo thar unefnu erlos quamun uneros te them unerke: so sculun fan thero uneroldi duon mancunnies barn an that mario lioht,
- 3450 gumon an godes uuang: Sum biginnit ina giriuuan san 106,1 an is kindiski: hatit im gicoran an muod uuillion guodan, uueroldsaca mithit, farlatit is lusta: ni mag ina is likhamo an unspuod forspanan: spahitha linot,
- 3455 godes eu, gramono forlatit uuretharo uuillion, duot im so te is uueroldi forth, lestit so an theson liohte antthat im is lives cumit aldres aband: giuuitit im than uppuuego, that "uuirthit im is arabedi all gilonot,
- 3460 fargoldan mid guodu an godes rikie.

  That mendun thia unuruhteon thia an them uningardon (97b) adro an uhta arbidlico unerc bigunnun endi thuruuuonodun forth erlos unt aband. Sum thar oc an undern quam,
- 3465 habda thuo farmerrid thia moraganstunda thes daguuerkes forduolon: so duot doloro filo, gimedaro manno: dribit im mislic thing gerno an is iuguthi, habit im gelpquidi letha gilinot endi losuuord manag,
- 3470 antthat is kindiski farcuman uuirdit, that ina after is iuguthi godes anst manot blithi an is brioston: fahit im te beteron than

<sup>51</sup> gicoranan 56 ant im 60 fargoldan aus o corr. 65 thi

iniuriam. Nonne convenisti mecum ex denario? 20, 14.... Volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi. 20, 15. Aut non licet mihi quod volo facere?' 44—3515. Hrab. zu Mt. 20, 3—7. Possumus vero et easdem diversitates horarum etiam ad unumquemque hominem per aetatum momenta distinguere. 50 ff. Mane quippe intellectus nostri pueritia est. 64 ff. Hora autem tertia adolescentia intelligi potest, quia quasi

unordon endi unercon, ledit im is unerold mid thiu, is aldar ant thena endi: cumit im alles lon

15

- 3475 an godes rikie godaro uuerko. —
  Sum mann thann midfiri men farlatid,
  suara sundiun, fahit im an salig thing,
  biginnit im thuru godes craft guodaro uuerco,
  buotit balospraka, latit im is bittrun dad
- 3480 an is hugie hreuuan: cumit im thiu helpa fon gode (98°) that im gilestid thie giloto so lango so im is lit uuarod;

farit im forth mid thiu, antfahit is mieda, guod lon at gode: ni sindun eniga geða beteran. — 2
Sum biginnit thann oc furthor, than hie ist fruodot mer,

- 3485 is aldares afheldit: than biginnat im is ubilon unerc lethon an theson liohte, than ina lera godes gimanod an is muode: unirbit im mildera hugi, thurugengit im mid guodu endi geld nimit, hoh himilriki, than hie hinan unendit,
- 3490 uniratit im is mieda so sama so them mannon unarth thia thar te noon dages an thia nigunda tid an thena uingardon unirkean quamun. —

  Sum uniratit than so suitho gifruodot, so hie ni unili is sundia buotan,
- ac hie okit sia mid ubilu gihuilicu, antthat im is aband nahit, 3495 is aldres\* endi is uuunnia forslitit: than biginnit he im uuiti andradan,

is sundion unerthat im soraga an muode: gihugit huat hie selvo gifrumida

grimmes thann lang the hie muosta (98<sup>b</sup>) is iuguthi niotan; ni mag than mid odru guodu gibuotian thia dadi thia hie so dereuia gifrumida, ac hie slahit

allaro dago gihuilikes

an is briost mid bethion handon endi unopit sia mid bittron trahuion,

<sup>78</sup> thu<sup>ru</sup>, ru von ganz später hand übergeschrieben 79 bettrun 91 noon 95 endi — biginnit auf rasur (eine zeile)

iam sol in altum proficit dum calor aetatis crescit. 76 ff. Sexta vero

man-(51°)nun uuard

107,1

thea thar te nonu dages an thea nigunda tid an thene uuingardon uuirkean quamun. Sum unirdid than so suido gefrodot, so he ni unili is sundea botien, ac he okid sie mid ubilu gehuilicu, antat imu is aband nahid, 3495 is unerold endi is unnea farslitid: than beginnid he imu uuiti andreden, 5 is sundeon unerdad imu sorga an mode: gehugid that he selbo gefrumide grimmes than lango the he moste is iugudeo neoten; ni mag than mid odru godu gibotien thea dadi thea he so derbea gefrumide, ac he slehit allaro dago gehuilikes an is breost mid bethiun handun endi uuopit sie mid bittrun trahnun, 10

3490 .

iuventus est, quia velut in centro sol figitur, dum in ea plenitudo roboris solidatur. 84 ff. Nona autem senectus intelligitur, in qua velut sol ab alto axe descendit, quia aetas a calore iuventutis deficit. 93 ff. Undecima vero ca est actas quae decrepita vel veterana dicitur....

) hludo die sa mit dodino cumit. didit thema belagan drobtin, mantigna that die din midit merche: ni latit din sithor is muod gituidian.

So egrantinil ist this that alles ginnalifit: his ni mili enigna irminmanno

helag himila riki: than is in gibolpen sither.

Alla scriim sia thar era miinhan. thoh sia tharod te enero thii

ne cuman that mancumi.". thoù unil im thie craftigo drohtin gilonou allera limito so huilicon—so hier is gilodon antfahit: endi " himilriki gibit hie—allon thiodon, manuon te miedu.—That memin magtig Crist, barno (99°: that besta—thuo hie that bilithi sprak, huo thar te them uningardon—unurohtion quamin, man mislico:—thoh nam is mieda gihuie fulla te à irohen.—So sculun tirio barn

fulla te ii irohen. So sculun firio barn at gode seidon geld antiahan.

suitho liobiic lon. thoù sia suma i lata unerthan.

#### XLIII

Hiet im thuo thia is guodun iungron nahor tuelifi gangan — this uusrun im triuuistun man obar erthu —, sagda im mahtig self othier sithu. huilic im thar arbedi tuouuard uusrun: 'Thes ni mag enig tueho uuerthan' quathie, quat that sia thuo te Ierusalem an that Iudeono folc lithan scollin: 'Thar uuirdit all gilestid so, gifrumit under them folke so it an furndagon uuisa man bi mi uuordon gisprakun.

Thar sculun mi farcopan undar thia craftigun thiod helithos te thero heri; thar uuerthat (99°) mina hendi gibundan,

<sup>502</sup> egro<sup>b</sup>t- 8 thiodon aus e corr.

<sup>501</sup> ff. Quia ergo ad vitam bonam alius in pueritia, alius in adotia, alius in iuventute, alius in senectute, alius in decrepita actate titur, quasi diversis horis operarii ad vineam vocantur. 16—24.

20

3500 hludo he sie mid hofnu kumid, bidid thene helagon drohtin, mahtigne that he imu mildi uuerde: ni latid imu sidor is mod gituislien.

So egrohtful is the thar alles geuveldid: he ni uuili enigumu irminmanne

faruuernien uuillean sines: fargibid imu uualdand selbo helag himilriki: than is imu giholpen sidur.

3505 Alle sculun sie thar era antfahen, thoh sie tharod te enaru tidi

ni kumen that kunni manno, thoh uuili imu the craftigo drohtin gilonon allaro liudio so huilicumu so her is gilobon antfahit: en himilriki gibid he allun theodun, mannun te medu. That mende mahtig Krist,

3510 barno that bezte tho he that bilidi sprak, huo thar te them uningardun unrhteon quamin, man mislico: thoh nam is mede gehue fulle te is froian. So sculun firiho barn at gode selbumu geld antfahen,

3515 suido leoblic lon, thoh sie sume so late uuerdan.

#### XLIII.

Het imu tho thea is godan iungaron nahor tuelibi gangan — (51<sup>b</sup>) thea uuarun imu triuuuiston 108,1 man obar erdu —, sagde im mahtig selbo oder sidu, huilic imu thar arbedi

- 3520 touuard uuarun: 'Thes ni mag enig tueho uuerden' quad he, quad that sie tho te Hierusalem an that Iudeono folc lidan scoldin: 'Thar uuirdid all gilestid so, gefrumid undar themu folke so it an furndagun uuise man be mi uuordun gesprakun.
- 3525 Thar sculun mi farcopon undar thea craftigon thiod helidos te theru heri; thar unerdat mina hendi gebundana,

<sup>3513</sup> So auf rasur 15 die drei letzten worte halb ausradiert 21 hierusalem aus s corrigiert

Tat. CXII. Mc. 10, 32. Assumens autem iterum duodecim Mt. 20, 17. ait illis: L. 18, 31. 'Ecce ascendimus Hierosolymam, et consummabuntur omnia quae scripta sunt per prophetas de filio hominis. 25—33. E. Sievers, Heliand.

fathmos uuerthat mi thar gifastnod; filo scal ik thar githolon hoskes gihorian endi harmquidi, bismarspraka endi bihetuuord manag;

- 3530 sia uuegiat mi te uundron uuapnes eggion, bilosiat mi libu: ik te theson liohte scal thuru drohtines craft fon dode astandan an thriddion dage. Ne quam ik undar thesa thioda herod te thiu that min eldibarn arabit habdin,
- that mi thionodi thius theoda: ne uuelliu ik es sia thiggean nu, fergon thit folcscipi, ac ik scal im te frumu uuertham, thionon im thiolico endi for alla thesa thioda geban seola mina. Ik uuelliu sia selbo nu losian mid minu libu thia hier lango bidun,
- 3540 mancunnies manag minera helpa.'

  Fuor im thuo forthuuardes . habda im ferhtan\* hugi, blithian an is brioston barn drohtines —, uuelda im te Hierusalem Iudeo fol-(100\*)kes uuilleon uuison: hie consta thes uuerodes so garo
- 3545 hetigrimman hugi endi hardon strid,
  uurethan uuilleon. Uuerod sithoda
  furi Hierichoburg; uuas thie godes suno
  mahtig undar thero menigi. Thar satun tuena man bi uuege,
  blinda uuarun sia bethia: uuas im buotono tharf,
- 3550 that sia giheldi hebanes uualdand, huand sia so lango leohtes tholodun, managa huila. Sia gihordun thuo that megin faran endi fragodun san firiuuitlico reginiblindon, huilik thar riki mann
- 3555 under them folcscipe furista uuari, herrost an hobit. Thuo sprac im en helith angegin, quat that thar Iesu Crist fan Galileo lande, helendero best herrost uuari,

<sup>36</sup> uuerthat 40 mira 46 uuerod 57 ihu

Mc. 10, 33. Tradetur enim principibus sacerdotum et scribis, Mt. 10, 19. et tradent eum gentibus, L. 18, 32. et inludetur et slagellabitur et conspuctur et crucifigetur, 18, 33. et tertia die resurget. 33—40. Mt. 20, 28. Sicut filius hominis non venit ut ministraretur ei, sed ut mini-

5

fadmos uuerdad mi thar gefastnod; filu scal ik thar githoloian hoskes gihorien endi harmquidi, bismerspraka endi bihetuuord manag;

- 30 sie uucgeat mi te uundron uuapnes eggiun, bilosiad mi libu: ik te thesumu liohte scal thurli-drohtines craft san dode astanden an thriddeon dage. Ni quam ik undar thesa theoda herod te thiu that min eldibarn arbed habdin,
- 35 that mi thionodi thius thiod: ni uuilliu ik is sie thiggien nu, fergon thit folcskepi, ac ik scal imu te frumu uuerden, 15 theonon imu theolico endi for alla thesa theoda geben seole mine. Ik uuilliu sie selbo nu losien mid minu libu thea her lango bidun,
- 40 mankunnies manag minara helpa.'

  For imu tho fordunardes habde imu fasten hugi,
  blidean an is breostun barn drohtines —
  uueldun im te Hierusalem Iudeo folkes 20
  uuilleon uuisan: he conste thes uuerodes so garo
- 45 hetigrimmen hugi endi hardan strid,
  uuredan uuilleon. Uuerod sidode
  furi Hierichoburg; uuas the godes sunu
  mahtig undar thero menigi. Thar satun tuenie man bi uuege,
  blinde uuarun sie bethie: uuas im botono (52°) tharf, 109,1
- 50 that sie geheldi hebenes uualdand, huand sie so lango liohtes tholodun, managa huila. Sie gihordun tho that megin faren endi fragodun san firiuuitlico reginblindun, huilic thar riki man
- 55 undar themu folcskepi furista uuari, herost an hobid. Tho sprac im en helid angegin, quad that thar Hiesu Crist fan Galilealande, heleandero bezt herost uuari,

<sup>46</sup> sidodæ 48 thero — satun bis auf wenige spuren ausradiert

aret, et dare animam suam redemptionem pro multis.' 41—48. Tat. IV. Mt. 20, 29. Et egredientibus eis a Hiericho (val. anch L. 18, 35. m appropinquassent Hiericho, fehlt Tat.) secuta est eum turba multa.—66. Mt. 20, 30. Et ecce duo caeci... sedentes secus viam audierunt

fuori mid is folcu. Thuo unarth fromod hugi
3560 bethion them blindon mannon, thuo sia that barn godes
unissun under them uneroda: hreopun im thuo mid iro
unordon tuo

hludo te them (100<sup>h</sup>) helagon Criste, badun that hie im helpa giredi:

'drohtin Dauides sunu: uuis us mid thinon dadion mildi, neri us af thesaro nodi, so thu ginuogia duos

3565 manno cunnies: thu bist manogon guod, hilpis endi helis.' Thuo bigan im that helitho folc unerian mid unordon, that sia an unaldand Crist so hludo ni hreopin. Sia ni uneldun es im horian te thiu, ac sia simla mer endi mer obar that manno folc

3570 hludo hreopun. Heland gistuod,
allaro barno best, hiet sia thuo brengian to im,
ledean thuru thia liudi, sprak im listion tuo
mildo for thero menigi: 'Huat uuelliat gi minero hier'
quathe,

'helpono biddean\*?' Sia badun ina helagna
3575 that hie im iro ogun opana gidedi,
farliuui thieses leohtes, that sia liudio drom,
suigli sunnun scin\* gisehan muostin,
uulitisconia uuerold. Uualdand frumida,
hren sia thuo mid is handon, (101°) deda is helpa thar tuo,

2580 that them blindon thuo bethion uurthun ogun giopanod, that sia ertha endi himil thuru craft godes antkennian mohtun, lioht endi liudi. Thuo sagdun sia lof gode, diuridun is dadi\* thes sia dages liohtes

3585 brucan mostun: giuuitun im bethia mid im, folgodun is ferdi: uuas im thiu fruma gibidig, endi oc uualdandes uuerc uuido gicuthit, manogon gimarid.

<sup>87</sup> gicuthit. XLIIII. | Manogou

quia Iesus Nazarenus transiret (vgl. L. 18, 36. Et cum audiret turbam praetereuntem, interrogabat quid hoc esset; 18, 37. Dixerunt autem ei quod Iesus Nazarenus transiret, fehlt Tat.) et clamaverunt dicentes: Do-

30

110.1

fori mid is folcu. The unard frahmed hugi

O bethin them blindun mannun, the sie that barn godes
unissun undar themu unerede: hreepun im the mid
ire unordun to

hludo te themu helagon Criste, badun that he im helpe geredi: 10 'drohtin Dauides sunu: uuis us mid thinun dadiun mildi, neri us af thesaru nodi, so thu ginoge dos

- 5 manno kunnies: thu bist managun god, hilpis endi helis.' Tho bigan im that helido folc nuerien mid unordun, that sie an unaldand Krist so hludo ni hriopin. Sie ni uneldun is im horien te thiu, ac sie simla mer endi mer obar that manno folc
- O hludo hreopun. Heleand gestod,
  allaro barno bezt, het sie tho brengien te imu,
  ledien thurh thea liudi, sprak im listiun to
  mildlico for theru menegi: 'Huat uuilliad git minaro
  her' quad he,

'helpono habbien?' Sie badun ina helagna

- 5 that he im ira ogon opana gidadi, farliuui theses liohtes, that sie liudio drom, suikle sunnun lioht gischen mostin, uulitisconie uuerold. Uualdand frumide, hren sie tho mid is handun, dede is helpe thar to,
- ogon gioponod, that sie crde endi himil thurh craft godes antkiennien mahtun, lioht endi liudi. Tho sagdun sie lof gode, diurdun (52<sup>b</sup>) usan drohtin thes sie dages liohtes
- brucan mostun: geuuitun im bedie mid imu, folgodun is ferdi: unas im thiu fruma gibidig, endi ok uualdandes uuerk uuido gekudid, managun gimarid.

e, miserere nostri, fili David.' 66-70. Mt. 20, 31. Turba autem epabat cos ut tacerent. At illi magis clamabant ... 70-74. Mt. 32. Et stetit Icsus et vocavit ecs (vgl. L. 18, 40. iussit illum adduci se, fehlt Tat.) et ait: 'Quid vultis ut faciam vobis?' 74-78. Mt. 33. Dicunt illi: 'Domine. ut aperiantur oculi nostri.' 78-88. Mt. 34. Misertus autem corum Icsus tetigit oculos corum, et confestim trunt, et secuti sunt cum L. 18, 43. magnificantes dominum, et omnis

# XLIII.

Thar unas so mahtiglic bilithi gibocnit thar thia blindun mann 3590 bi them unege satun, uniti tholodun leohtes losa: that menit thoh lindio barn, all mancunni, huo sia mahtig god an them anginne thurn is enes craft sinhinuun tue selbo giunarahta,

- 3595 Adam endi Euun: forgaf im uppuuegos, himilo riki; ac thuo uuarth im thie hatulo te nah, fiond mid fecnu endi mid firinuuercon, (101<sup>b</sup>) bisuek sia mid sundion, that sia sinsconi, leoht forlietun: uurthun an letherun stedi,
- 3600 an thesan middilgard mann foruuorpan, tholodun hier an. thiustre thiodarabedi, uunnun uuracsithos, uuelon tharbodun: forgaton godes rikies, gramon thionodun, fiondo barnon: sia guldun is im mid fiuru lon
- an there hetun hell. Bethiu uuarun sia an iro hugi blinda an thesaro middilgard menniscono barn, huant sia ina ne antkendun craftigna god, himiliscan herron, thena the sia mid is handon giscuop, giuuarahta an is uuilleen. Thius uuerold uuas thuo so farhueribid,
- 3610 bithuungan an thiestre an thiodarabedi, an dodes dalu: satun im thuo bi thero drohtines stratun iamormuoda, godes helpa bidun: siu ni mohta im thoh er uuerthan er than uualdand god an thesan middilgard mahtig drohtin
- 3615 is selbes suno sendean uuel-(102°)da, that hie lioht antluki liudio barnon, opanodi im euuig lif, that sia thena alouualdon mahtin antkennian uuel, craftigna god.

93 then 3610 -arabedi 15 sundean

plebs ut vidit dedit laudem deo. 88-3618. Beda zu L. 18, 35. Caecus iste per allegorium genus humanum significat, quod in parente primo a

10

# XLIIII.

Thar uuas so mahtiglic bilidi giboknid thar the blindon man 3590 bi themu uuege satun, uuiti tholodun liohtes lose: that menid thoh liudio barn, al mancunni, huo sie mahtig god an themu anaginne thurh is enes craft sinhiun tue selbo giuuarhte,

3595 Adam endi Euan: fargaf im upuucgos, himilriki; ac the uuard im the hatola te nah, fiund mid feknu endi mid firinuuerkun, bisuck sie mid sundiun, that sie sinsconi, lioht farletun: uurdun an ledaron stedi,

- 3600 an thesen middilgard man faruuorpen, tholodun her an thiustriu man arbedi,\* uunnun uuracsidos, uuelon tharbodun: fargatun godes rikies, gramon theonodun, fiundo barnun: sie guldun is im mid fiure lon
- 3605 an thero heton helliu. Bethiu uuarun siu an iro hugi blinda 15 an thesaru middilgard menniscono barn, huand siu ine ni antkiendun craftagne god, himilisken herron, thene the sie mid is handun giscop, giuuarhte an is uuillion. Thius uuerold uuas tho so farhuerbid,
- 3610 bithuungen an thiustrie an thiodarbidi, an dodes dalu: satun im tho bi theru drohtines stratun so iamarmode, godes helpe bidun: siu ni mahte im tho er uuerden er than uualdand god an thesau middilgard mahtig drohtin
- 3615 is selues sunu sendien uueldi, that he lioht antluki liudio barnun, oponodi im euuig lif, that sie thene alouualdon mahtin antkennien uuel, craftagna god.

#### 94 sinihun

paradisi gaudiis expulsum, claritatem supernae lucis ignorans damnationis suae tenebras patitur.

AND THE REST OF THE PARTY OF TH

2 at 10 2 20 20 2 20 7

 Ok mag ik giu (53°) gitellien, of gi thar to uuilliad

111,1

20 huggien endi horien, that gi thes heliandes mugun
craft antkennien, huo is kumi uurdun
an thesaru middilgard managun te helpu,
ia huat he mid them dadiun drohtin selbo
manages mende, ia behuiu thiu marie burg

25 Hiericho hetid thiu thar an Iudeon stad

5

25 Hiericho hetid thiu thar an Iudeon stad gimacod mid murun: thiu is aftar themu manen ginemnid, aftar themu torhton tungle: he ni mag is tidi bemiden, ac he dago gehuilikes duod oderuueder, uuanod ohtho uuahsid. So dod an thesaru uueroldi her

30 an thesaru middilgard menniscono barn:
farad endi folgod, frode sterbad,
uuerdad est iunga aftar kumane,
uueros auuahsane, unttat sie est uurd farnimid.
That mende that barn godes, tho he son theru burgi

for

35 the godo fan Hiericho, that ni mahte er uuerden gumono barnun

thiu blindia gibotid, that sie that berhte lioht gisahin sinsconi, er than he selbo her an thesaru middilgard menniski antfeng, flesk an\* lichamon. Tho uurdun thes firiho barn

15

10

40 giuuar an thesaru uueroldi the her an uuitie er satun an sundiun gisiunies lose, tholodun an thiustrie: sie afsobun that uuas thesaru

thiod kuman

helcand te helpu fan hebenrikic,

Crist allaro cuningo best; sie mahtun is autkennien san,

45 gifolien is fardio. Tho sie so filu hriopun 20

the man te themu mahtigon gode, that im mildi aftar thiu uualdand uurdi. Than uueridun im suido

3647 uueridun mit rasur aus a corr.

strae carnis suscipit, humanum genus lumen quod amiserat recipit.

— 59. Beda ib. Quid isti designant qui Iesum praecedunt nisi desiciorum carnalium turbas tumultusque vitiorum?... Saepe namque dum

thiu suarun sundiun thia sia im err selbon gidedun, lietun\* sia thes giloben. Sia ni mohtun them liudion thoh

- 3650 biunerian iro unillion, (103°) ac sia an unaldand god hludo hreopun, antthat hie im iro heli forgaf, that sia sinlibi gisehan muostun, opan enuig lioht endi an faran an thia berahtun bu. That mendun thia blindun man
- 3655 this thar bi Hierichoburg te them godes barne hludo hreopun, that hie im iro heli forliuui, liohtes an theson libe: than im liudio so filo uueridun met uuordon this thar an them uuege fuorun biforan endi bihindan: so duot this firinsuudiun
- 3660 an thesaro middilgard manno cunnie.

  Horiat nu huo thia blindun, sithor im gibuotit uuarth, that sia sunnun lioht gischan muostun, huo sia thuo dadun: giuuitun im mid uson drohtine samad, folgodun is ferdi, sprakun filo uuordo
- 3665 them landes hirdie to lobe: so duot im noh liudio barn uuido after thesaro uueroldi, sithor im uualdand Crist geliuhta mid is lerun endi im lif euuig, godes riki forgaf guodon mannon, hoh himiles (103b) leoht endi is helpa thar tuo,
- 3670 so huem so that giunercot that hie muoti them is unege folgon.

#### XLV.

Thuo nahida neriendo Crist
thie guodo te Hierusalem. Quam im thar tegegnes filo
uuerodes an unillion unel huggiandes,
antfiengun ina fagaro endi im biforan stroidun
3675 thena uneg mid iro giunadion endi mid unurtion so samo,
mid berehton bluomon endi mid buomo tuogon,

48 selbo 54 barahtun 68 riki | gaf 71 nahida auf rasur

that feld mid fagaron palmon, all so is fard giburida,

converti ad deum ... volumus ..., occurrunt cordis phantasmata peccatorum quae fecimus, mentis nostrae aciem reverberant, confundunt animam et vocem nostrae peccationis premunt. Sed quem turba increpat ut taceat,

thia suarun sundeon the sie im er selbon gidadun, lettun sie thes gilobon. Sie ni mahtun them liudiun tho \* 3650 biuuerien iro uuilleon, ac sie an uualdand god hludo hriopun, antat he im iro heli fargaf, (53<sup>b</sup>) that sie sinlib gischen mostin, 112.1 open cuuig lioht endi an faren an thiu berhtun bu. That mendun thea blindun man 3655 the thar bi Hierichoburg te themu godes barne hludo hriopun, that he im iro heli farlihi, liohtes an thesumu libe: than im thea liudi so filu 5 uneridun mid unordun thea thar an themu unege forun biforen endi bihinden: so dot thea firinsundeon 3660 an thesaru middilgard mankunnie. Horiad nu huo thie blindun, sidur im gibotid uuard, that sie sunnun lioht gesehen mostun, huo sie tho dadun: gouuitun im mid iro drohtine samad, 10 folgodun is ferdi, sprakun filu uuordo 3665 themu landes hirdie te lobe: so dod im noh liudio barn uuido aftar thesaru uueroldi, sidur im uualdand god\* geliuhte mid is lerun endi im lif euuig, godes riki fargaf godun mannun, hoh himiles light endi is helpe thar to, 3670 so huemu so that giuuerkod that he moti themu is uuege folgon.

#### XLV.

Tho nahide neriendo Crist the godo to Hierusalem. Quam imu thar tegegnes filu uucrodes an uuilleon uucl huggendies, antfengun ina fagaro endi imu biuoren streidun 3675 thene uucg mid iro giuuadiun endi mid uurtiun so same, mid berhtun blomun endi mid bomo togun, that feld mid fagaron palmun, al so is fard geburide,

magis et magis clamat, quia quanto graviori tumultu cogitationum carnalium premimur, tanto orationi insistere ardentius debemus. Beda ib. Videt et sequitur qui bonum quod intelligit operatur etc. 71-79. Tat. CXVI. Mt. 21, 1. Et cum appropinquassent Hierosolymis ..., 21, 8. multi substernebant vestimenta sua in via, alii autem caedebant ramos de arboribus (egl. J. 12, 13. acceperunt ramos palmarum) et sterne-

that thie guodes suno gangan uuelda te thero mariun burg. Huarð ina megin umbi,

- 3680 liudi an luston, endi lofsang ahuof
  that uuerod an uuilleon: sagdun uualdande thanc
  thes thar selbo quam suno Dauides
  uuison thes uuerodes. Thuo gisah uualdand Crist
  thie godo te Hierusalem, gumono besta
- 3685 blican thena berges\* unal endi bu Iudeono, hoha hornselios endi oc (104°) that hus godes, allaro uniho unsamost. Thuo unell im an innon hugi um is herta: thuo ni mohta that helaga barn unopu annisian, sprac thuo unordo filo
- 3690 hriuuiglico uuas im is hugi serag —:
  'Uue uuarth thi, Hierusalem' quathie, 'thes thu te
  uuaron ni uuest

thia uuurdgiscapu thia thi noh giuuerthan sculun, huo thu noh uuirdis bihadd heries craftu endi thi bisitteat slidmuoddia man,

- 3695 fiond mid folcon. Than ni habis thu fritho huergin, munburd\* mid mannun: lediat thi hier managa tuo ordos endi eggia, orlages uuord, farfehod thin folcscipi fiures lioman, thesa uuiki auuosteat, uuallos hoha
- 3700 felliat te foldu: ne afstet is felis negen, sten obar odron, ac uuerthat thesa stedi uuostia umbi Hierusalem Iudeo liudio, huand sia ne antkenneat that im cumana sind iro tidi tuouuardes, ac sia hebbeat im tuiflian hugi,
- 3705 ni uui-(104b)tun that iro uuisod uualdandes craft.' Giuuet im thuo mid thero menigi manno drohtin an thia berehtun burh. So thuo that barn godes

<sup>84</sup> godo übergeschrieben, 2. hand 85 bu 94 bihadd 3700 afset

bant in via. ... 79-83. L. 19, 37. Et ... coeperunt omnes turbae ... gaudentes laudare deum voce magna Mt. 21, 9. ... dicentes: 'Osanna fili David, L. 19, 38. benedictus qui venit rex in nomine domini!' 83-90. L. 19, 41. Et ut appropinquavit videns civitatem flevit super illam dicens: 91-3705. L. 19, 42. 'Quia si cognovisses et tu ... quae

15

that the godes sunu gangan unelde
te theru marean burg. Huarf ina megin umbi
3680 liudio an lustun, endi lofsang ahof
that unerod an unilleon: sagdun unaldande thank
thes thar selbo quam sunu Danides
unison thes unerodes. (54°) Tho gesah unaldand Krist 113,1

the godo te Hierusalem, gumono bezta

3685 blican thene burges unal endi bu Indeono, hoha hornseli endi ok that hus godes, allaro uniho unsamoste\*. The unel imu an innen hugi unid is herte: the ni mahte that helage barn unopu annisien, sprak the unorde filu

3690 hriuuiglico — uuas imu is hugi sereg —:
'Uue uuard thi, Hierusalem' quad he, 'thes thu te
uuarun ni uuest

thea uurdegiskefti the thi noh giuuerden sculun, huo thu noh uuirdis behabd heries craftu endi thi bisittiad slidmode man,

- 3695 fiund mid folcun. Than ni habas thu fridu huergin, mundburd mid mannun: lediad thi her manage to ordos endi eggia, orlegas uuord, farfioth thin folcskepi fiures liomon, these uuik auuostiad, uuallos hoha
- 3700 felliad te foldun: ni afstad is felis nigiean, sten obar odrumu, ak uuerdad thesa stedi uuostia umbi Hierusalem Iudeo liudeo, huand sie ni antkenniad that im kumana sind iro tidi touuardes, ac sie habbiad im tuifien hugi,

3705 ni uuitun that iro uuisad uualdandes craft.'
Giuuet im tho mid theru menegi manno drohtin
an thea berhton burg. So tho that barn godes

<sup>80</sup> hof 96 managæ 3705 uuisad:, n ausradiert, d aus n corr.

ad pacem tibi! Nunc autem abscondita sunt ab oculis tibi. 19, 43. Quia venient dies in te, et circumdabunt te et coangustabunt te undique, 19, 44. ad terram prosternent te et filios qui in te sunt, et non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non cognoveris tempus visitationis tuae. 6-15. Tat. CXVII. Mt. 21, 10. Et cum introisset Hierosoly-

innan Hierusalem mid thiu gumono folcu segg mid thiu gisithu, thuo uuarth thar allaro sango mest,

- 3710 hlud stemna ahaban helagon uuordon, lobodun thena landes uueard liudio menigi, barno that besta; thiu burg uuarth an hruoru, that folc uuarth an forohton endi fragodun san hue that uuari that thar mid thiu uuerodu quam,
- 3715 mid thero mikilun menigi. Thuo sprak im en man angegin, quat that thar Iesus Crist fan Galileo lande, fan Nazaretburg neriand quami, uuitag uuarsago them uuerode te helpu.

  Thuo uuas them Iudeon thia im err grama uuarun,
- 3720 unholda an hugie, harm an muode
  that im thia liudi so filo lofsang uuarahtun,
  diuridun iro drohtin. Thuo gengun dol-(105°)muoda
  that sia uuid uualdand Crist uuordon spracun,
  badun that hie that gisithi suigon hieti,
- 3725 letti thia liudi, that sia im lof so filo uuordon ne uuarahtin: 'It ist theson uuerode leth' quathun sia,
  - 'theson burgliudion.' Thuo sprak eft thet barn godes:
    'Ef gi sia amerriat' quathie, 'that hier ni muotun manno barn uualdandes craft uuordon diurian,
- 3730 than sculun it hruopan thoh harda stenos
  for theson folcscipie, felisos starca,
  er than it io bilibe, ni man is lof spreke
  uuido after thesaro uueroldi.' Thuo hie an thena uuih innan
  gieng an that godes hus: fand thar Iudeono filo,
- 3735 mislica man managa atsamne,
  thia im thar copstedi gicoran habdun,
  mangodun im thar mid maneges hui: muniterios satun
  an them unihe innan, habdun iro unehsal gidago
  garo to getanne. That unas them godes barne

<sup>8</sup> th'u 16 ihs 22 dol: | muoda 25 le'ti

mam, commota est universa civitas dicens: 'Quis est hic?' 15—18. Mt. 21, 11. Populi autem dicebant: 'Hic est Iesus propheta a Nazareth Galilaeae.' 19—27. Tat. CXVI. L. 19, 39. Et quidam Pharisaeorum

innan Hierusalem mid thiu gumono folcu seg mid thiu gesidu, tho uuard thar allaro sango mest, 37 1 0 hlud stemnie afhaben helagun uuordun, 20 lobodun thene landes uuard liudio menegi, barno that bezte; thiu burg unard an hroru, that folc upard an forhtun endi fragodun san hue that unari that thar mid themu unerode quam, 37 15 mid theru mikilon menegi. Tho sprak im en man angegin, quad that thar Hicsu Crist fan (54b) Galileo lande, 114,1 fan Nazarethburg neriand quami, uuitig uuarsago themu uuerode te helpu. The uuas them Iudiun the imu er grame uuarun, 3 20 unholde an hugi, harm an mode that imu thea liudi so filu lofsang uuarhtun, diurdun iro drohtin. Tho gengun dolmode that sie uuid uualdand Crist uuordun sprakun, 5 badun that he that gesidi suigon beti, 3 25 letti thea liudi, that sie imu lof so filu uuordun ni uuarhtin: 'It is thesumu uuerode led' quadun sie, 'thesun burgliudiun.' The sprak eft that barn godes: 'Ef gi sie amerriad' quad he, 'that her ni motin manno barn uualdandes craft uuordun diurien, 3730 than sculun it hropen thoh harde stenos 10 for thesumu folcskepi, felisos starka, er than it eo belibe, neuo man is lof spraka\* uuido aftar thesaru uucrold.' Tho he an thene uuih innen geng an that godes hus: fand thar Iudeono filu, 3735 mislike man manage atsamne, thea im thar copstedi gikoran habdun, mangodun im thar mid manages hui: muniterias satun 15

an themu unihe innan, habdun iro unesl gidago

garu te gebanne. That uuas themu godes barne

de turbis dixerunt ad illum: 'Magister, increps discipulos tuos.' Beda zu L. 19, 39. Mira invidorum dementia! etc. 27—33. L. 19, 40. Quibus ipse ait: 'Dico vobis, quia si hi tacebant, lapides clamabunt.' Beda zu L. 19, 40. Etsi ergo turbae tacuerint hominum, lapides clamabunt. 33—41. Tat. CXVII. Mt. 21, 12. Et intravit Iesus in templum dei... et eiciebat omnes vendentes et ementes in templo... et mensas nummu-

- 3740 (105) all an andon: dref sia ut thanan rumo fan them racode, quat that uuari rehtera dad that thar ti bedu fuorin barn Israheles . 'endi an theson minon huse helpono badin\*, that sia sigidrohtin sundiono tuomie,
- 3745 thon hier thiobos an thingstedi haldan, thia foruuarahtun uneros unehsal driban, unreht enunald. Ne gi eniga era ni unitun thieses godes huses, Indeo liudi.'

  So rumda hie thuo endi recoda riki drohtin
- 3750 that helaga hus endi an helpon unas managon mancunnie, them thie is mikilun craft ferran gifrognun endi thar gifaran quamun obar langan uneg. Unarth thar lef so manag, halt gihelid endi haf so samo,
- 3755 blindon gibuotid. So deda that barn godes unilliandi te them nuerode, huand all an is ginueldi stet umbi thesaro liudio lif endi oc umbi thit land so samo.

# XLVI.

- (106°) Stuod im thuo for them unihe unaldandi Crist, liob landes unard, endi im thero liudeo hugi,
- 3760 iro uuilleon afteruuaroda: gisah unerod mikil an that maria hus metmos fuorian, gebon mid goldu endi mid guoduuuebbiu, diurion fratohon. That all drohtin Crist uuaroda uuislico. Thuo quam thar oc en uuiduuua tuo,
- endi siu an that tresuhus tuena lagda erina scattos: uuas iro enuald hugi, uuilleon guodes. Thuo sprac uualdand Crist thie guodo uuid is iungron, quat that siu thar geda brahti

<sup>41</sup> quathat unari auf rasur (das erste a für t) 47 enwuald auf rasur 63 droh 67 enuald aus u corr.

lariorum et cathedras vendentium columbas evertit. 41—48. Mt. 21, 13. Et dicit eis: ... 'Scriptum est: domus mea domus orationis vocabitur..., vos autem fecistis eam speluncam latronum; vyl. Hrab. zur stelle: Dixitque... quod donus patris eius orationis domus esse deberet, non spelunca

- 740 al an andun: dref sie ut thanen rumo fan themu rakude, quad that uuari rehtaro dad that thar te bedu forin barn Israheles 'endi an thesumu minumu huse helpono biddean,
- thea faruuarhton uneros unehsal driban, unreht enuald. Ne gi eniga era ni unitun theses godes huses, Indeo lindi.'
  So rumde he tho endi rekodo riki drohtin
- 750 that helaga hus endi an helpun uuas managumu mankunnie them the is mikilon craft ferrene gefrugnun endi thar gifaran quamun obar langan uueg. Uuard (55°) thar lef so manag, 115,1 halt gihelid endi haf so same,
- 155 blindun gibotid. So dede that barn godes
  uuilliendi † themu uuerode, huand al an is ginueldi sted
  umbi thesaro liudio lif endi ok umbi thit land so same.

# XLVI.

Stod imu tho fora themu uuihe uualdandeo Crist, liof landes uuard, endi imu thero liudio lugi, 5 760 iro uuilleon aftaruuarode: gisah uuerod mikil an that marie hus medmos forien, gebon mid goldu endi mid goduuuebbiu, diuriun fratahun. That al drohtin Crist uuarode uuislico. Tho quam thar ok en uuidouna to, 765 idis armscapen endi te themu alaha geng endi siu an that tresurhus tuene legde 10 erine scattos: uuas iru enuald hugi, uuillean godes. Tho sprak uualdand Crist, the gumo uuid is giungaron, quad that siu thar geba brahti

<sup>46</sup> uueh::, ls ausradiert 58 fora aus a corr. 69 hrabti geba

tronum vel domus negotiationis. 50-55. Mt. 21, 14. Et accesserunt leum caeci et claudi in templo, et sanavit cos. 58-64. Tat. CXVIII. 21, 1. Respiciens autem vidit cos qui mittebant munera sua in gazo-hylacium. 64-68. L. 21, 2. Vidit autem et quandam viduam pauper-ulam mittentem aera minuta duo. 68-70. Mt. 12, 43. Et convocans

<sup>17</sup> 

- 3770 merun mikilu than elcor enig mannes suno:

  'Ef hier odaga man' quathie, 'era brahtun,
  methonhord manag, sie lietun im mera at hus
  uuelono giuunnan. Ne deda thius uuiduuua so,
  ac siu te them alahe gaf all that siu habda
- 3775 uuelono giuuunnan, so siu (106) iro uuiht ni fargaf guodes an iro gardon. Bethui sind iru geba merun, nualdande uuertha, huand siu it mid sulicon uuilleon deda te theson godes huse. Thes scal siu geld neman, suitho langsam lon, thes siu sulican gilobon habit.'
- 3780 So gifran ik that thar an them unihe unaldandi Crist allaro dago gihuilikes drohtin manno unisda mid uordon. Stuod ina unerod umbi, grot folc Indeono, gihordun is guodun unord, suotia seggian. Sum so salig unarth
- 3785 manno undar thero menigi that it bigan an is muod hladan, linodun im thia lera thia the landes unard all be bilithion gisprac, barn drohtines.

  Sumon unarun eft so letha lera Cristes, unaldandes unord: unas im unidarmuod hugi
- 3790 allon them the an thiemo heriscipie herost uuarun, furistun an them folce: fares hogdun uuretha mid (107°) iro uuordon, habdun im uuidarsacon gehalodan te helpu, thes herrosten man, Erodeses thegan the thar anduuard stuod
- are unitlien, that hie iro unord obarhordi, ef sia ina forfengin, that sia ina than feteros an thia liudi lithobendi leggian muostin sundia losan. Thuo gengun im thia gisithos tuo bittro gihugida, that sia unith that barn godes
- 3800 uuretha uuidarsacon, uuordon spracun:

'Huat, thu bist eusago' quathun sia, 'allon thiodon,

<sup>75</sup> sui 80 am rande secdm lucam. In illo tepr. abeuntes pharisei consilium iniert ut caperent ihm in sermone.; et rli. 83 folc 99 uuiht

discipulos suos ait illis: L. 21, 3. 'Vere dico vobis quia vidua haec pauper plus quam omnes misit. 71-76. L. 21, 4. Nam omnes hi ex abundanti sibi miscrunt in munera dei, haec autem ex eo quod deest illi totum victum suum quem habuit misit.' 76-79. Beda zu L. 21, 3. Hic

- 3770 meron mikilu than elcor enig mannes sunu:

  'Ef her odaga man' quad he, 'era brahtun,
  medomhord manag, sie letun im mer at hus
  uuelono geuunnen. Ni dede thius uuidouna so,
  ac sin te thesumu alahe gaf al that sin habde
- 3775 uuelono geuunnen, so siu iru uuiht ni farlet godes an iro gardun. Bethiu sind ira geba meron, uualdande uuerda, huand siu it mid sulicumu uuilleen dede te thesumu godes huse. Thes scal siu geld niman, suido langsam lon, thes siu sulican gilobon habad.'
- 3780 So gifragn ik that thar an themu uuihe uualdandeo Crist 20 allaro dago gehuilikes drohtin manno uuisde mid uuordun. Stod ine uuerod umbi, grot folc Iudeono, gihordun is godan uuord, suotea seggian. Sum so salig uuard
- 3785 manno undar theru menegi that it bigan an is mod hladen, linodun im thea lera the the landes (55<sup>b</sup>) unard 116,1 al be bilidiun sprak, barn drohtines.

  Sumun unarun eft so leda lera Cristes,

uualdandes uuord: uuas im uuidermod hugi
3790 allun them the an themu heriskepi herost uuarun,
furiston an themu folke: fares hugdun
uureda mid iro uuordun, habdun im uuidersakon
sibaladan ta halvu thas haroston man

gihaloden te helpu, thes heroston man, Herodeses thegan the thar anduuard stod

3795 uuredes uuillean, that he iro uuord obarhordi, ef sie ina forfengin, that sie ina than feteros an thea liudi lidobendi leggien mostin sundea losan. Tho gengun im thea gesidos to bittra gihugde, that sie uuid that barn godes

3800 uureda uuidersakon uuordun sprakun:

'Huat, thu bist eosago' quadun sie, 'allun thiodun,

10

<sup>76</sup> be thiu:, n ausradiert 77 sulicumu | dede 83 /uuord/ godan/. suotea aus s corr.

locus nobis moraliter quidem intimat quam sit acceptabile deo quicquid bono animo obtulerimus, qui cor nimirum et non substantiam pensat. 80-87. Tat. CXVIII-CXXV. 87-3800. Mt. 22, 15. Tunc abeuntes Pharisaei consilium inierunt ut caperent eum in sermone. 22, 16. Et

unisis unares so filo: nist thi unreth\* eouniht
te bimithanne manno nigenon
umbi is rikiduom, neða thu sinnon that reht sprikis
3805 endi an thena godes uneg gumono gisithi
ledis mid thinon leron: ni mah thi lastar mann
findan undar thesom folke. Nu uni thi fragon sculun,
riki thiodan, huilik reht habit
thie kesur (107) fan Rumu, thie im te theson kuninge\* herod

3810 tinsi suokit endi gitald habit
huat uui im geldan sculun\* iaro gihuilices
hobitscatto. Sagi huat thi thes an thinon huge thunke:
Is it reht the nis? Rad for thinon
landmagon uuel: us ist thinera lera tharf.'

3815 Sia uueldun that hie it antquathi: than mohta hie thoh antkennian uuel

iro uurethan uuillion: 'Te hui gi uuarlogan' quathie, 'fandot min so fruocno? Ne scal iu that te frumu uuerthan, that gi driegirios darnungo mu uuelliat mi forfahan.' Hiet hie thuo forth dragan

- 3820 to scauuonne thia scattos 'thia gi sculdiga sind an that geld [te] geban.' Iudeon druogun enna silubrinna forth: sahun managa tuo huo hie uuas gimunitod: uuas an middion scin thes kesures bilithi that mohtun sia ankennian uuell —
- iro herren hobidmal. Thuo fragoda sie thie helago (108°) Crist after huem thiu gilicnissi gilegid uuari.

  Sia quathun that it uuari uueroldkesures fan Rumuburg 'thes the allas thieses rikes habid giuuald an thesaro uueroldi.' 'Than uuellia ik iu te uuaron' quathie,

<sup>3804</sup> rikiduo 7 thesos 15 than::, ni ausradiert 22 enn 26 after übergeschrieben

mittunt ei discipulos suos cum Herodianis (Hrab. zu Mt. 22, 16. id est militibus Herodis) dicentes: 1—7. Mt. 22, 16. 'Magister, scimus quia verax es et vium dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum. 7—15. Mt. 22, 17. Dic ergo nobis quid tibi videatur: Licet censum dare Caesari an non? (über die zinsbarmachung Judaeas näheres bei Hrab. zu Mt. 22, 16). Hrab. zu Mt.

unisis unares so filu: nis thi unerd eouniht te bimidanne manno nienumu umbi is rikidom, neuo thu simlun that reht sprikis 3805 endi an thene godes nueg gumono gesidi ledis mid thinun lerun: ni mag thi laster man fidan undar thesumu folke. Nu uui thi fragon sculun, 15 riki thiodan, huilic reht habad the kesur fan Rumu, the imu te thesumu kunnie herod 3810 tinsi sokid endi gitald habad huat uui imu gelden sculin gero gehuilikes hobidscattos\*. Saga huat thi thes an thinumu hugi thunkea: Is it reht the nis? Rad for thinun landmegun uuel: us is thinaro lerono tharf.' 20 3815 Sie uueldun that he it antquadi: than mahte he thoh antkennien uuel iro uuredon uuilleon: 'Te hui gi uuarlogon' quad he, 'fandot min so frokno? Ni scal iu that te frumu uuerden, that gi dreogerias darnungo nu uuilliad mi farfahen.' Het he the ford dragan 3820 te scauuonne (56°) the scattos 'the gi sculdige sind 117,1 an that geld geben.' Iudeon drogun enna silubrinna ford: sahun manage to huo he uuas gemunitod: uuas an middien skin thes kesures bilidi — that mahtun sie antkennien uucl — 3825 iro herron hobidmal. The fragode sie the helago Crist 5 aftar huemu thiu gelicnessi gilegid uuari. Sie quadun that it unari uneroldkesures fan Rumuburg 'thes the alles theses rikes habad

3818 dreogerias aus der schlinge eines a corr. 25 herrom

genuald an thesaru uneroldi.' 'Than unillin ik in te

uuarun' quad he,

<sup>22, 17.</sup> Blanda et fraudulenta interrogatio illuc provocat respondentem ut ... dicat non debere tributa solvi. 15—19. Mt. 22, 18. Cognita autem nequitia corum Iesus ait: 'Quid me temptatis hypochritae? 19—25. Mt. 22, 19. Ostendite mihi numisma census.' At illi obtulerunt ei denarium (Hrab. zu Mt. 22, 19. Hoc est genus nummi quod ... habebat imaginem Caesaris). 25—26. Mt. 22, 20. Et ait illis Iesus: 'Cuius est imago haec et suprascriptio?' 27—29. Mt. 22, 21. Dicunt ei: 'Caesa-

- 3830 'selvo seggian that gi im sin gebat,
  uueroldherren is giuuunst, endi uualdand gode
  selliat that thar sin ist: that sculun iuuua seolun uuesan,
  gumono gestos.' Thuo uuarth thero Iudeono hugi
  giminsod an them mahle: ni mahtun thia menscathon
- 3835 unordon giuuinnan so iro uuilleo geng,
  that sia ina forfengin, huand im that frithubarn godes
  uuardoda uuiæ thia uurethan endi im uuar angegin,
  suotspell sagda, thoh sia ni uuarin so saliga te thiu
  that sia it so farfengin so it iro fruma uuari.

# XLVII.

- 3840 Sia ni uueldun it thoh forlatan, ac hietun thar ledian forth enn uuib for them uuerode, thiu habda uuam (108b) gifrumid, unreht enuuald: thiu idis uuas bifangan an farlegarnisse, uuas iro libes scolo, that sia firio barn ferahu binamin,
- 3845 ahtin ira aldras: so uuas an iro euue giscriban.
  Sia bigunnun ina thuo fragon fruoknie liudi,
  uuretha mid iro uuordon, huat sia scoldin them uuibe duan,
  huedar sia sia quelidin thi sia sia quica letin
  eftha huat hie umbi sulica dadi adelian uueldi:
- 3850 'Thu uuest huo thesaro menigi' quathun sia, 'Moyses gibuod

uuaron uuordon that allaro nuivo gihuilic an forlegarnissi lives foruuarahti endi that sia than auuurpin nueros mid handon, starcon stenon: nu maht thu sia sehan standan hier

3855 an sundion bifangan: Sagi huat thu thes uucllies.'
Uuoldun ina thia uuidarsacon uuordon forfahan,
ef hie that giquathi that sia sia quika lietin,

<sup>42</sup> th<sup>i</sup>u 53 auu<sup>u</sup>rpin

ris.' 29—33. iò. Tunc ait illis: 'Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt dei deo.' Hrab. zu Mt. 22, 21. Quemadmodum Caesar a vobis exigit impressionem imaginis suae, sic et deus: ut quemadmodum illi redditur nummus, sic deo anima lumine vultus cius illustrata atque signata. 33—39. Mt. 22, 22. Et audientes mirati sunt (Hrab. zu Mt. 22, 22. quod calliditas eorum insidiandi non invenisset locum) et relicto

20

5

- 3830 'selbo seggian that gi imu sin gebad,
  uneroldherron is genunst, endi unaldand gode
  selliad that thar sin ist: that sculun inuna seolon unesen,
  gumono gestos.' Tho unard thero Indeono hugi
  geminsod an themu mahle: ni mahtun the menscadon
- 3835 unordun geuninnen so iro unilleo geng,
  that sie ina farfengin, huand imu that fridubarn godes
  unardode unid the unredon endi im unar angegin,
  sodspel sagde, thoh sie ni unarin so salige te thin
  that sie it so fargengin \* so it iro fruma unari.

#### XLVII.

• :

- 3840 Sie ni uueldun it thoh farlaten, ac hetun thar ledien ford en uuif for themu uuerode, thiu habde uuam gefrumid, unreht enuald: thiu idis uuas bifangen an farlegarnessi, uuas iro libes scolo, that sie firiho barn ferahu binamin,
- 3845 ehtin iro aldres: so uuas an iro eu gescriben.
  Sie bigunnun ina tho fragon fruokne liudi,
  uureda mid iro uuordun, huat sie scoldin themu uuibe duan,
  hueder sie sie quelidin the sie sie quica letin
  the huat he umbi sulica dadi adelien uueldi:
- 3850 'Thu uuest huo (56<sup>b</sup>) thesaru menegi' quadun sie, 'Moy-ses gibod 118,1

uuarun uuordun that allaro uuibo gehuilic an farlegarnessi libes faruuarhti endi that sie than auurpin uueros mid handun, starkun stenun: nu maht thu sie sehan standen her

3855 an sundiun biuangan: Saga huat thu is uuillies.'
Uueldun ine thea uuidersakon uuordun farfahen,
ef he that giquadi that sie sie quica letin,

<sup>42</sup> bifangen aus einem unvollendeten g corr. 47 uuibe

co abierunt Hrab. zu Mt. 22, 22. infidelitatem pariter cum miraculo reportantes. 40—43. Tat. CXX. J. 8, 3. Adducunt autem scribae et Pharisaei mulierem in adulterio deprehensam et statuerunt cam in medio. 46—55. J. 8, 4. Et dixerunt ei: 'Magister. haoc mulier modo deprehensa est in adulterio. 8, 5. In lege autem Moyses mandavit nobis huiusmodi lapidare. Tu ergo quid dicis?' 56—65. J. 8, 6. Haec autem

|      | frisodi ira ferahe, than                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                      |
| 3560 |                                                                                                      |
|      |                                                                                                      |
|      | ne bari (109°) an is brioston so scoldi hebbian barn godes<br>uueldun sia so huethares helagna Crist |
|      | there mordo ginnitnen thie* kie thar for their mereda gispraki,                                      |
| 3865 | adeldi te duome. Thon unissa drohtin Crist                                                           |
|      | there manne so gare muodgithahti,                                                                    |
|      | iro uurethan uuillion; thuo hie te them uuerode sprae                                                |
|      | te allon them erlon: 'So huilik so innuer ano si' quathie                                            |
|      | 'slithia * sundiun, so gangs iro selbo tuo                                                           |
| 3870 | endi sia at erist erl mid is handon                                                                  |
|      | sten an nuerpe.' So studdun Iudeon,                                                                  |
| •    | thalitun endi thagodun: ni mahta thegan nigen                                                        |
|      | uuid them uuordquidi uuidarsaca iindan:                                                              |
|      | gihogda manno gihuilik menngithahti,                                                                 |
| 3875 | is selbes sundia: ni uuas iro so sicor enig                                                          |
|      | that hie bi them unordon them unite gidorste                                                         |
|      | sten an uuerpan, ac lietun sia standan thar                                                          |
|      | ena thar inne endi im utt thanas                                                                     |
|      | gengun gramharda Iudeo liudi                                                                         |
| 3880 | en (109 <sup>b</sup> ) after odron, antthat iro thar enig ni uuas                                    |
|      | thes fiondo folkes thia iro ferahes thuo*,                                                           |
|      | thero idis aldarlagio ahtean uueldi.                                                                 |
|      | Thuo gifran ik that sia fragada frithubarn godes,                                                    |
|      | allaro gumono besta: 'Huar quamun' that Iudeono folk                                                 |
|      | quathie,                                                                                             |
| 3885 | 'thina uuidersacon, tha thi hier uurogdun te mi?                                                     |
|      | Ni sia thi hiudu uuiht harmes ne gidadun                                                             |

thia liudi lethes thia thi uucldun libu bineman,

<sup>69</sup> gangan 71 auuerpe 78 thananan

dicebant temptantes eum, Alc. zu J. 8, 3. ut si et ipse hanc lapidandam decerneret, deriderent eum quasi miscricordiae quam semper docebat oblitum; si lapidari vetaret, striderent dentibus suis in eum et quasi fautorem scelerum legisque contrarium velut merito damnarent. 65 — 71. Alc.

fridodi ira ferahe, than uueldi that folc Iudeono queden that he iro aldiron eo uuidersagdi,

3860 there liudio landreht; ef he sie than heti libu binimen thea magad fur theru menegi, than uueldin sie queden that he so mildiene hugi ni bari an is breostun so scoldi habbien barn godes: 10 uueldun sie so huederes helagne Crist there unordo genuitnon so he thar for themu unerode

3865 adeldi te dome. Than uuisse drohtin Krist thero manno so garo modgithahti, iro uuredon uuilleon; tho he te themu uuerode sprak, te allun them erlun: 'So huilik so iuuuar ano si' quad he, 15 'slidearo sundcon, so ganga iru selbo to

gespraki,

3870 endi sie at erist erl mid is handun sten ana uuerpe.' So stodun Iudeon, thahtun endi thagodun: ni mahte thegan nigiean uuid them uuordquidi uuidersac\* finden: gehugde manno gehuilie mengithahti,

3875 is selbes sundea: ni uuas iro so sikur enig that he bi themu uuorde themu uuibe gedorsti sten an uuerpen, ac letun sie standen thar enan thar inne endi im ut thanen gengun gramharde Iudeo liudi

3880 en aftar odrumu, antat iro thar enig ni uuas thes fiundo folkes the iro ferhes to, thero idis aldarlago ahtien uueldi. The gifragn ik that sie fragede fridubarn godes, allaro gumono bezt: 'Huar (57°) quam thit Iudeono folc' quad he,

119,1

3885 'thine uuidersakon, thea thi her uurogdun te mi? Ne sie thi hiudu uuiht harmes ne gidedun thea liudi ledes the thi nucldun libu beniman,

zu J. 8, 7. Praevidens ille dolos ... J. 8, 7. ... dixit eis: 'Qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat.' 71-77. Alc. zu J. 8, 10. Nemo condemnare ausus est peccatricem, quie in se singuli cernere coeperant quod magis damnandum cognoscerent. 77 - 82. J. 8, 9. ... Unus post unum exibant ..., et remansit solus et mulier in medio stans. 83-88. ... Iesus dixit ei: 'Mulier, ubi sunt qui te accusabant?

uuegian te uuundron?' Thuo sprac im eft that uuið angegin, quat that iro thar nioman thuru thes nerienden

- 3890 helaga helpa harm ne gifrumidi uuammes te lone. Thuo sprac eft uualdand Crist, drohtin manno: 'Ne ik thi geth ni deriu uuiht' quathie, 'ac gang thi hel hinan, lat thi an thinon hugie sorga that thu nio sith after thius so sundig ni uuerthes.'
- 3895 Habda iro thuo geholpan helag barn godes, gifrithod ira ferahe. Thann stuod (110°) that folc Iudeono ubiles anmuod so fon eriston, uurethes uuillien, huo sia uuordheti uuid that frithubarn godes frummean muostin.
- 3900 Haddun thia liudi an tue mid iro giloben gifangan: uuas thiu smala thioda sines uuillien gernera mikilu, thes godes barnes uuord te gifrummeanne so im iro froho gibod: ruomuodun rehte batt than thia rikun man,
- 3905 habdun ina for *iro* herren gie for hebancuning, folgodun\* im gerno. Tho giuuet im thie godes suno an thena uuih innan: huaraf ina uuerod umbi, meginthiodo gimang. Hie an middon stuod, lerda thia liudi liohton uuordon,
- 3910 bludera stemmun: uuas blust mikil,
  thagoda thegan manag, endi hie thero thieda gibod,
  so hue so thar mid thurstu bithuungan uuari,
  'so gange im herod drincan te mi'quathie, 'dago gihuilikes
  suotian brunnon. Ik mag iu seg-(110b)gian filo:
- 3915 so hue so hier gilobit te mi liudio barno fasto undar theson folke, that im thann fliotan sculun fan is lichamen libbiandi fluod, rinandi\* uuater, ahaspring mikil, cumat thanan quica brunnon. Thesa quidi uuerthad uuara,

<sup>90</sup> har | 93 gan 3904 ruomuod

Nemo te condemnavit?' 88-91. J. 8, 11. Quae dixit: 'Nemo.' 91-94. ib. Dixit autem Iesus: 'Nec ego te condemnabo. Vade et amplius noli peccare.' 96-3906. Tat. CXXIX. L. 19, 47. Principes autem sacerdotum et scribae et principes plebis quaerebant illum perdere. 19,

15

20

uuegean te uundrun?' Tho sprak imu eft that uuif angegin,
quad that iru thar nioman thurh thes neriandan

- 3890 helaga helpa harm ne gifrumidi uuammes te lone. Tho sprak eft unaldand Crist, drohtin manno: 'Ne ik thi geth ni deriu neouuiht' quad he, 'ac gang thi hel hinen, lat thi an thinumu hugi sorga that thu nio sid aftar thius so sundig ni uuerdes.'
- 3895 Habde iru tho giholpen helag barn godes, gefridod iro ferahe. Than stod that folc Iudeono ubiles anmod so fan eristan, uuredes uuillean, huo sie uuordheti uuid that fridubarn godes frummien mostin.
- 3900 Habdun thea liudi an tue mid iro gilobon gifangan: uuas thiu smale thiod sines uuillean gernora mikilu, thes godes barnes uuord te gefrummienne so im iro fraho gibod: romodun rehta bet than thie rikeon man,
- 3905 habdun ina far iro herron ia far hebencuning, fulgengun imu gerno. Tho giunct imu the godes sunu an thene unih innan: huarf ina unerod umbi, meginthiodo gimang. He an middien stod, lerde thea liudi liohtun unordun,
- 3910 bludero stemnun: uuas blust mikil,
  thagode thegan manag, endi he theru thiod gibod,
  so hue so thar mid thurstu bithuungan uuari,
  'so ganga imu herod drincan te mi' quad he, 'dago gehuilikes
  suoties brunnan. Ik mag seggian iu:
- 3915 so hue so her gilobid te mi liudio barno fasto undar thesumu folke, that imu than flioten sculun fan is lichamon libbiendi flod, rinnandi\* uuater, ahospring mikil, kumad(57<sup>1</sup>) thanen quica brunnon. Thesa quidi uuerdad uuara, 120,1

<sup>48. ...</sup> Omnis enim populus suspensus erat audiens illum. J. 7, 43. Dissensio itaque facta est propter eum. J. 7, 40. Ex illa ergo turba... dicebant: 'Hic est vere propheta', 7, 41. slii dicebant: 'Hic est Christus.' 7, 47. Responderunt ergo cis Pharisaei: 'Num quid aliquis ex principibus credidit in eum?' 7—14. J. 7, 37. ... Stabat Icsus et clamabat dicens: 'Qui sitit veniat ad me et bibat. 14—20. J. 7, 38. Qui credit in me, sicut dicit scriptura, flumina de ventre eius fluent aquae vivae.'

392) indem piestii. 30 inum 30 ider giolik te mi. Tham menia mi inu maturu analdanii Crist. der hebancunung beingun pest. dun idem iro bara muidian senidu.

iont emii isti anii in anii.
3925 doian benammung emii baini poies.

#### X TIL

Furthun time this limit undi this iers Cristes.

undi time undri en ginnime: stadius unlanca man.

geimunia l'aleun. spracum gelp mibil.

iaddine it in reinsere. quarine that six moitin giborian unell

3930 inu in madiblin irun munitya mihti.

mindika u: "Su ins un mon" kerid quachun sia.

morin gimi-111" licu. Thuo spraz edi that unerod ofer:

"Ni incious gi itena kerimal kahan" quachun sia: "Cumad

libes mord

nadiciga fan is muche: die sprikit<sup>a</sup> manages buat.

- 3935 umdres in thesaro merodit: nist that unretharo dad, butto craftes: nit it than to sudder from ni unirthi, it it gegrange that gode identified runti fin is unife. That mayin gi anthensian uncll in thism is unarea uncritic. that his ginnald habit
- 3040 alles obar erthan. Thus meddun in this antsacon than an stedi fakan effici sten an unerpan. ef sia im thero manno menigi ni andredin, ni forthtedin that folescipi. Thus sprae that frithubarn godes: "Ik togia in guodes so filo" quathie. "fan gode selbon,
- 3945 nuorio endi unerco: nu unelliat gi mi unitnon hier thura innuan startan hagi, sten an unerpan, belosian mi libu.' Thuo spracun im est thia liudi angegin

<sup>27</sup> thru 36 suri kero 46 tuenpan was p corr.

<sup>21-25</sup>, J. 7, 39. Hos autem dixit de spiritu quem accepturi erant credentes in eum. 26-28. Tet. CXXXIII. J. 10, 19. Dissensio iterum facta est inter Iudaeos propter sermones hos. 28-32. J. 10, 20. Dicebant autem multi. 'Daemonium habet et insanit. Quid eum auditis?' 32-40. J. 10, 21. Alii dicebant: 'Verba haec non sunt daemonium

10

15

3920 liudiun gilestid, so huemu so her gilobid te mi.'
Than mende mid thiu uuataru uualdandeo Crist,
her hebencuning helagna gest,
huo thene firiho barn antfahen scoldin,
lioht endi listi endi lif euuig,
3925 hoh hebenriki endi huldi godes.

## XLVIII.

Vurdun tho thea liudi umbi thea lera Cristes,
umbi thiu uuord an geuuinne: stodun uulanca man,
gelmode Iudeon, sprakun gelp mikil,
habdun it im te hosca, quadun that sie mahtin gihorien uuel
3930 that imu mahlidin fram modaga uuihti,
unholde ut: 'Nu he an auu lerid' quadun sie,
'uuordu gehuilicu.' Tho sprak eft that uuerod odar:
'Ni duruun gi thene leriand lahan' quadun sie: 'Kumad
libes uuord

mahtig fan is mude; he uuirkid manages huat,
3935 uundres an thesaru uueroldi: nis that uuredaro dad,
fiundo craftes: nio it than te sulicaru frumu ni uurdi,
ac it gegnungo fan gode alouualdon
kumid fan is crafte. That mugun gi antkennien uuel
an them is uuarun uuordun, that he giuuald habad

3940 alles obar erdu.' Tho uneldun in the andsacon thar an stedi fahen eftha sten ana unerpen, ef sie im thero manno menigi ni andredin, ni forhtodin that folcskepi. Tho sprak that fridubarn godes: 'Ik toin in godes so filu' quad he, 'fan gode selbumu,

3945 uuordo endi uuerko: nu uuilliad gi mi uuitnon her 20 thurh iuuuan starkan hugi, sten ana uuerpen, bilosien mi libu.' Tho sprakun imu eft thea liudi angegin

<sup>3922 -</sup>cuning auf rasur für g

habentis: numquid daemonium potest caecorum oculos aperire?' 40—43. *Tat. CXXXIV. J.* 10, 31. Sustulerunt lapides Iudaei ut lapidarent eum. 43—47. J. 10, 32. Respondit cis Iesus: 'Multa opera bona ostendi vobis ex patre meo, propter quod opus eorum me lapidatis?' 47—54. J. 10, 33. Responderunt ei Iudaei: 'De bono opere non lapidamus te, sed

(111b) uuretha uuidarsacon: 'Ne uui it be thinon uuercon ni duot' quathun sia,

'that uui thi aldres tuo ahtian uuelliat,

3950 ac uui duot it be thinon uuordon, huand thu sulic uuah sprikis,

huand thu thic so maris endi sulic men sagis, gihis for theson Iudeon that thu sis god selbo, mahtig drohtin endi bist thi thoh man so uui, cuman fan theson cunnie.' Crist alouualdo

- 3955 ne uuolda thero Iudeono thuo leng gelpes horian, uuretharo uuillion, ac hie im af them uuihe fuor obar Iordanes strom; habda iungron mid im, thia is saligun gisithos, thia im simlon mid im uuillion uuonodun: suohta uuerod oder,
- 3960 deda thar so hie giuuonoda drohtin selbo, lerda thia liudi: gilobda thie uuolda an is helagun uuord. That scolda sinnon uuell\* manno so huilicon so that an is muod ginam. Thuo gifrang ik that thar te Criste cumana uurāun
- bodon fan Bethaniu endi sag-(112°)dun them barne godes that sia an that arundi tharod idisi sendin,
  Maria endi Martha, magat frilica,
  suitho uunsama uuit thia uuissa hie bethia:
  uuarun im gisuester tua, thia hie selbo er
- 3970 minnioda an is muode thuru iro mildian hugi thiu uuib thuru iro uuillion guodan —. Thuo sia te uuaron im

anbudun fon Bethaniu that iro bruother uuas

Lazarus legarfast endi that sia is libes ni uuandun,
badun that tharod quami Crist alouualdo

1

3975 helag te helpu. Reht so hie sia gihorda thuo seggian fan so siecon, so sprak hie san angegiu, quat that Lazaruses legar ni uuari

-9-

<sup>71</sup> im te uuaron 72 anbădun

de blasphemia et quia tu homo cum sis facis te ipsum deum.' 56-63. J. 10, 40. Et abiit iterum trans Iordanen ... 10, 42. ... et multi crediderunt in eum. 64-75. Tat. CXXXV. J. 11, 1. Erat autem quidam languens Lazarus a Bethania de castello Mariae et Marthae sororis eius.

uureda uuidersakon: 'Ne uui it be thinun uuerkun ni duat' quadun sie,

'that uui thi aldres to ahtien uuilliad,
3950 ac uui duat it be thinun uuordun, huand thu sulik
uuah sprikis

<sup>49</sup> be aus i corr.

<sup>11, 3.</sup> Miserunt ergo sorcres ad eum dicentes: 'Domine, ecce quem amas intirmatur.' Alc. zu J. 11, 3. Miserunt... ut si dignaretur veniret et eum ab aegritudine liberaret. 75—79. J. 11, 4. Audiens autem Iesus dixit eis: 'Infirmitas haec non est ad mortem, sed pro gloria dei, ut

giduan im te dode: 'ac thar scal drohtines lof' quathie, 's 'gifrumid uuerthan: nis it im te odron freson giduan.'

3980 Uuas im thar thuo selbo suno drohtines
tua naht endi dagas. Thiu tid uuas thuo ginahit
that hie eft te Hierusalem Iudeo liudeo
(112b) uuison uuelda, so hie giuuald habda.
Sagda thuo is gisithon suno drohtines

3985 that hie eft obar Iordan Iudeo liudi suokean uuelda. Thuo spracun im san angegin 122 iungron sina: 'Te hui bis thu so gern tharod' quathun sia, 'fro min, te faranne? Ni that nu furn ni uuas that sia thik thinero uuordo uuitnon hogdun,

3990 uueldun thi mid stenon starcan auuerpan: nu thu est undar thia stridigun thioda

fundos te faranne, thar ist fiondo ginuog,
erlos obarmuoda.' Thuo en thero tuelifio,
Thuomas gimalda — uuas im githungan mann,
diurlic drohtines thegan —: 'Ne sculun uui im thia
dad lahan' quathie,

3995 'ni uuernian uui im thes uuillien, ac uuita im uuonian mid, thuoloian mid usson thiodne: that ist thegnes cust, that hie mid is frahon samad fasto gistande, doie im thar an duome. Duan us alla so,

10

1.

folgon im te thero ferdi: ni latan use fera uuid thiu 4000 (113°) uuihtes uuirdig, neba uui an them uuerode mid im doian mid uson drohtine. Than letot us tholi duom after, guod uuord for gumon.' So uurthun thuo iungron Cristes, erlos adalborana an enuualden hugie, herren te uuillien. Thuo sagda helag Crist

4005 selbo is gisithon that aslapan uuas

92 thero tuelifio én 94 durlic 96 usses

glorificetur filius dei per eam.' 80-81. J. 11, 6.... Tunc quidem mansit in eodem loco duobus diebus. 81-86. J. 11, 7. Deinde post haec dicit discipulis suis: 'Eamus in Iudaeam iterum.' 86-92. J. 11, 8. Dicunt ei discipuli: 'Rabbi, nunc quaerebant te lapidare Iudaei, et iterum vadis illuc?' 92-4002. J. 10, 16. Dixit ergo Thomas ... ad condiscipulos suos: 'Eamus et nos, ut moriamur cum eo.' 4-10. J. 11, 14. Tunc ergo dixit eis Iesus manifeste: 'Lazarus mortuus est, 11, 11. sed

Lazarus fan them legare: 'hatit thit lioht ageban, ansuebit ist an selmon. Nu uui an thena sith faran endi ina auuekkian, that hie muoti eft thesa uuerold sehan, libbiandi lioht: thann uuirthit iuuua giloto after thiu 4010 forthuuerd gifestid.' Thuo giuuet hie im otar thia fluod thanan

thie guodo godes suno, anthat hie mid is iungron quam thar te Bithaniu barn drobtines selto mid is gisithon, thar thia gisuester tua, Maria endi Martha an muodkaron

4015 seraga satun. Uuas thar gisamnot filo fan Hierusalem (113b) Iudeo liudo,

vado ut a sonno exsuscitem eum, 11, 15. . . . ut credatis . . .' 10 - 19. J. 11, 17 Venit itaque Iesus . . . 11, 18. Erat autem Bethania iuxta Hierosolymam. 11, 19 Multi autem ex Iudaeis venerant ad Martham et E. Sievers, Helland.

## CITETIES MIT-MET

na mu mi maim morine inirem.

that sia so it surround diminings incl.

Liverse driver. So done this landes mare

peng in dua prios. In morion des gods bares

runt dur gradur. dur die so analig mas

di derr durg nam. This in sie die madignes

dien midden solle millio dur sie die medicieni (Crist do)

dien dudingere godes dermiden midsen.

# TITLE

- 4.25 Thu den miden mas million mess num irdicines end Criscis mori te giordane. Hennadi geng Uran numberg mid si nadicipa anordia aredsda end mid maddani sprak
- 4000 la in dupe dreamy: "That the mit deero min" quat sin therienders dest. maker maris. delimit this produ. That hi theritig is no suite harm tholom demons 114° decisioner. That hi musi no min depocher del hamers tha these lights. In die make in libbian forth
- 4035 fernies grillin. In their, for min, to this links grillin. Is eminient best.

  so has so the bibline well—bereithen droktin, that his it this sun furgitit—grad abmaktig, givelythen things wellion. Theo sprak oft mealdand Crist.
- 4040 there ills an invital: "No let the this an inner thes" quathie, things selves secretar: it this seggian mag cuarte untities that thes nist givened enig, se thin brutther scal there gibed guodes, there driftines craft has dode astandan.
- 4045 an is hithan.en." All helbin ik gilobon so' quat siu, that it so ginnerthan soul so huann so thius unerold endiot endi thie mario dag ofar mann farid.

#### 4018 karodan

Mariam, ut consolarentur eas de fraire suo 19-29. J. 11, 20. Martha ergo ut audivit quia lesus venit, occurrit illi. 29-35. J. 11, 21. Dixit ergo Martha ad lesum: 'Domine, si hie fuisses, frater meus non fuisset

20

. . (58°) unif uncldun unordun frübrean, 123,1 that sie so ni karodin kindiungas dod,
Lazaruses farlust. So the the landes unard
20 geng an thin gardos, so unrdun thes godes barnes kumi thar gikudid. that he so craftig unas

kumi thar gikudid, that he so craftig unas
bi theru burg uten. Tho im bediun unas
them unibun sulik unilio that sie im unaldand [Krist] to
that fridubarn godes farandien unissun.

## XLVIIII.

- 25 Tho them unibun unas unilleono mesta cumi drohtines endi Cristes unord te gihorienne. Heonandi geng Martha modkarag unid so mahtigne unordun unehslan endi unid unaldand sprak
- 'neriendero bezt, nahor uuaris,
  heleand the godo, than ni dorfti ik nu sulic harm tholon,
  bittra breostkara: than ni uuari nu min broder dod,
  Lazarus fan thesumu liohte, ac he imu mahti\* libbien ford
- 135 feralics gefullid. Ik thoh, fro min, te thi
  liohto gilobiu, lcriandero bezt,
  so hues so thu biddien uuili berhton drohtin,
  that he it thi san fargibid god alomahtig,
  giuuerdot thinan uuillean.' Tho sprak eft uualdand Krist
- 140 theru idis anduuordi: 'Ni lat thu thi an innan thes' quad he, 'thinan sebon suerkan: ik thi seggian mag uuarun uuordun that thes nis giuuand enig, nebu thin broder scal thurh gibod godes, thurh drohtines craft fan dode astanden
- 1)45 an is lichamon.' 'All hebbiu ik gilobon so' quad siu, 'that it so giuuerden scal so huan so thius uuerold endiod endi the mareo dag obar man ferid,

<sup>4028</sup> martha aus einem unvollendeten h corr. mo: karag, h ausraert 41 suebou

ortuus. 35-39 J. 11, 22. Sed et nunc scio quia quaecunque poposcesa deo dabit tibi.' 39-45. J. 11, 23. Dicit illi Iesus: 'Resurget iter tuus.' 45-51. J. 11, 24. Dicit ei Martha: 'Scio quia resurget

The State of the College of the Coll

The second secon

The second secon

The second secon

There is the company of the company

10

15

that he than fan erdu scal up astanden an themu domos\* daga, than uuerdad fan dode quica 4050 thurh maht godes mankunnies gehuilic, arisad fan restu.' (58<sup>h</sup>) Tho sagde rikeo Krist 124,1 theru idis alomahtig oponun uuordun that he selbo uuas sunu drohtines,

4055 te astandanne: 'Nio the sterben ni scal,
lif farliosen the her gilobid te mi:
thoh ina eldibarn erdu bithekkien,
diapo bidelben, nis he dod thiu mer:
that flesk is biuolhen, that ferah is gihalden,

bediu ia lif ia lioht liudio barno\*

4060 is thin siola gisund.' The sprak imu eft san angegin that unif mid iro unordun: 'Ik gilobin that thu the unare bist' quad siu,

'Krist godes sunu: that mag man autkennien uuel,

uniten an thinun unordun, that thu giunald habes thurh thin helagon giscapu himiles endi erdun.'

4065 Tho gefragn ik that thar theru idisin quam odar gangan

Maria modkarag: gengun iro managa aftar Indeo liudi. Tho siu themu godes barne sagde seragmod, huat iru te sorgun gistod an iro hugi harmes: hofnu kumde

4070 Lazaruses farlust, liabes mannes, griat gornundi, antat themu godes barne hugi unard gihrorid: hete trahni unopu annellun, endi tho te them unibun sprae, het ina tho ledien thar Lazarus unas

4075 foldu bifolhen. Lag thar en felis biouan, hard sten behliden. The het the helago Crist

<sup>56</sup> lif aus 1 corr. 73 spra:::, cun ausradiert

J. 11, 28. Maria ... 11, 29. ... surgit cito et venit ad eum. 11, 31. Iudaci autem qui erant cum illa in domo ... secuti sunt cam. 67 — 78. J. 11, 32. Maria ergo ... dixit ei: 'Domine, si fuisses hic, non esset mortuus frater meus.' 11, 33. Iesus ergo ut vidit cam plorantem ... fremuit spiritu et turbavit se ipsum 11, 35. et lacrimatus est Iesus. 73 — 75. J. 11, 34. Et dixit: 'Ubi posuistis eum?' Dicunt ei: 'Domine,

andlucan thia hlea\*, that hie mosti that lik sehan, hreu scauuoian. Thuo ni mohta an iru hugi mithan Marthun\* for thero menigi: uuid mahtina sprac:

4080 'Fro min the guodo' quat siu, 'ef man thena felis nimid, thena sten antlukit, thann uuaniu ik that thanan stanc cume,

unsuoti suec, huand ik thi seggian mah uuaron uuordon that thes nist giuuand enig thar\* hie thar nu bifolahan uuas fiuuar naht endi dagos

4085 an them erthgrabe.' Anduurdig gaf

uualdaud them uuibe: 'Huat, sagda ik thi te uuaron er' (115b) quathie,

'ef thu gilobian uuili, than nist nu lang te thiu huat\* thu hier antkennean scalt craft drohtines, thia mikulun maht godes.' Thuo gengun managa tuo,

4090 afhuobun hardan sten. Thuo sah thie helago Crist upp mid is ogon, alat sagda

them this thesa unerold giscuop: 'thes thu min unord gihoris' quathie,

'sigidrohtin self; ik uuet that thu so sinnou duos, ac ik duon it be thison grotan Iudcono folke,

4095 that sia that te unaren unitin that thu mi an thesaro\* unerold sandos

theson liudion te lerun.' Thuo hie ti Lazaruse hreop starkero stemnun endi hiet ina standan upp ge fan them graðe gangan. Thuo uuarth thie gest cuman an thena likhamon: hie began is lithi hruorian,

4100 and unarp under them giunadie: unas im so biuundan thuo noh,

an hreubeddon bihelid. Hiet im helpan thuo uualdandeo Crist. (116<sup>a</sup>) Uueros gengun tuo,

<sup>86</sup> uuaron || quat 89 : maht 91 álat 97 upp | standan übergeschrieben (2. hand?)

veni et vide.' 75-76. J. 11, 38. Erat autem spelunca et lapis superpositus erat ei. 76-78. J. 11, 39. Ait Iesus: 'Tollite lapidem.' 78-85. Dicit ei Martha ...: 'Domine, iam foetet, quadriduanus enim est.' 85-89. J. 11, 40. Dicit ei Iesus: 'Nonne dixi tibi quoniam si credideris videbis gloriam dei?' 89-93. J. 11, 41. Tulerunt ergo lapidem.

125,1

5

antlucan thea leia, that he mosti that lik sehan, hreo scaunoien. Tho ni mahte an iro hugi midan Martha for theru menegi: uuid mahtigne sprak:

4080 'Fro min the godo' quad siu, 'ef man thene felis nimid, thene sten antlukid, than unaniu ik that thanen stank kume,

unsuoti suck, huand ik thi seggian mag
unarun unordun that thes nis ginuand enig
that he thar nu bifolhen unas finunar naht endi dagos

4085 an themu erdgrabe.' Andunordi gaf
uualdand (59°) themu uuibe: 'Huat, sagde ik thi te
uuarun er' quad he,

'ef thu gilobien uuili, than nis nu lang te thiu that thu her antkennien scalt—craft drohtines, the mikilon maht godes.' Tho gengun manage to,

4090 afhobun harden sten. Tho sah the helago Crist up mid is ogun, olat sagde themu the these unerold giscop: 'thes thu min unord gihoris' quad he,

'sigidrohtin selbo; ik uuct that thu so simlun duos, ac ik duom it be thesumu groton Iudeono folke, 4095 that sie that te unarun uuitin that thu mi an these

thesun liudiun to lerun.' Tho he to Lazaruse hriop starkaru stemniu endi het ina standen up ia fan themu grabe gangan. Tho uuard the gest kumen 10 an thene lichamon: he bigan is lidi hrorien,

unerold sendes

4100 antuuarp undar themu giuuedie: uuas imu so beuunden tho noh,

an hreobeddion bihelid. Het imu helpen tho uualdandeo Krist. Uueros gengun to,

<sup>79</sup> menegi aus i corr. 97 up standen 4100 beuunden aus h corr.

Iesus autem elevatis sursum oculis dixit: 'Pater, gratias ago tibi, quoniam exaudisti me. 93—96. Ego autem sciclam quia semper me audis; sed propter populum qui circumstat dixi, ut credant quia tu me misisti.' 95—98. J. 11, 43. Haec cum dixisset voce magna clamavit: 'Lazare, veni foras!' 98—4103. J. 11, 44. Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatas pedes et manus institis et facies illius sudario erat ligata. Dicit

antuundun that giuuadi. Uuanom upp ares Lazarus te theson liohte: uuas im is lib forgeban,

- 4105 that hie is aldargilagu egan muosta, fritho forthuuardes. Thuo faganodun bethia Maria endi Martha: ni mag that mann odron giseggian te suothen, huo thia gisuester tua menndun an iro muode. Manag uundroda
- 4110 Iudeo liudeo, thuo sia ina fan them grabe sahun sithon gisundan thena thi er suht fornam endi sia bidulbun diopo undar erthun lives losan: thuo muosta im libbian forth hel an hemon. So mag hebancuninges
- 4115 thiu mikila maht godes manno gihuilikes ferahe giformon endi uuid fiondo nith helag helpan so huem so hie is huldi fargibit.

#### L.

Thuo uuarth thar so managon man muod after Criste gihuorban hugiscefti, sithor sia is helagun (116<sup>b</sup>) nuerc

- 4120 selbon gisauuun, huand gio er sulic ni uuarth uundar an uueroldi. Thann uuas eft thes uuerodes so filo, muodstarca mann: ne uueldun thia maht godes antkennian kuthlico, ac sia uuid is eraft mikil uuunnun mid iro uuordon: uuarun im uualdandes
- 4125 lera so letha: suchtun im liudi odra
  an Hierusalem, thar Iudeono uuas
  heri endi handmahal endi hobitstedi,
  grot gumscipi grimmero thiedo.
  Sia cuthdun im thuo Cristes uuerc, quathun that sia
  quican sauuin

4130 thena erl mid iro ogon thie an erthu uuas foldu bifalahan fiuuar naht endi dagos, dod bidoluan, antthat hie ina mid is dadeon selvo

<sup>4103</sup> aræs corr. aus a 6 f: ag: nodun, r und a ausradiert 16 niht 23 uuid is auf rasur 27 heri huand | mahal 28 grīmero - 29 quiez 32 ant hie, darüber that übergeschrieben

eis Iesus: 'Solvite eum et sinite abire.' 18-21. J. 11, 45. Multi ergo

antuundun that genuadi. Uuanum up ares Lazarus te thesumu liohte: uuas imu is lif fargeben, 4105 that he is aldarlagu egan mosti, fridu fordunardes. The fagonadun bedea Maria endi Martha: ni mag that man odrumu giseggian te sode, huo thea gesuester tuo mendiodun an iro mode. Maneg uundrode 4110 Iudeo liudio, tho sie ina fan themu grabe sahun sidon gesunden thene the er suht farnam 20 endi sie bidulbun diapo undar erdu libes losen: the moste imu libbien ford hel an hemun. So mag hebenkuninges 4115 thin mikile maht godes manno gehuilikes

ferahe giformon endi uuid fiundo nid

helag helpen so huemu so he is huldi fargibid.

L. (59°) The unard thar so managumu manne mod aftar Kriste 126,1 gihuorben hugiskefti, sidor sie is helagon uuerk 4120 selbon gisahun, huand eo er sulic ni uuard uunder an uueroldi. Than uuas eft thes uuerodes so filu, so modstarke man: ni uueldun the maht godes antkennien kudlico, ac sic uuid is craft mikil uunnun mid iro uuordun: uuarun im uualdandes 4125 lera so leda: sohtun im liudi odra an Hierusalem, thar Iudeono uuas hereo \* endi handmahal , endi hobidstedi, grot gumskepi grimmaro thioda. Sie kuddun im tho Kristes wuerk, quadun that sie quican sahin 4130 thene erl mid iro ogun the an erdu uuas 10 foldu bifolhen fiuuuar naht endi dagos,

dod bidolben, antat he ina mid is dadiun selbo

<sup>8</sup> unanu up, duzwischen eine lücke (raum für m) 8 gesuest

ex Iudaeis qui viderant quae fecit crediderunt in eum. 22-33. J. 11, 46. Quidam autem ex ipsis abierunt ad Pharisacos et dixerunt eis quae fecit Iesus. Alc. 24 J. 11, 46. Non omnes ex Iudaeis qui convenerant ad

mid is unordon auuekida, that hie muosta thesa unerold sehan. Thuo unas that so unidarmuod unlancon mannon,

- 4135 Iudeo liudion: hietun iro gumscipi thuo
  uuerod samnion endi huarauos (117°) fahan,
  meginthiodo gimang, an mahtina Crist
  riedun an runu\*: 'Nist that rad enig' quathun sia,
  'that uui that githoloian: uuil thesaro thiedo te filo
- 4140 gilobon after is lerun. Thann us liudi farad an ieridfolc, uuerthat usa obarhobdion rincos fan Rumu. Thann uui thicses rikes sculun losa libbean eftha uui sculun uses libes tholon, helithos usaro hobdo.' Thuo sprac thar en giherod man,
- 4145 obar huarf uuero, thie uuas thes uuerodes thuo an theru burg innan biscop thero liudio
  - Caiphas uuas hie hetan; habdun ina gicoranan te thiu an them iartale Iudeo liudi that hie thes godes huses gomian scolda,
- 4150 uuardun thes uuihes —: 'Mi thunkit uuundar mikil' quathie,

'mari thioda — gi cumun manages gisceth — hui gi that te uuaron ni uuitin, uuerod Iudeono, that hier ist betera rad barno gihuilicon that man hier enna man (117<sup>b</sup>) aldru bilosie

- 4155 endi that hie thuru iuuua dadi drorah sterabe, furi thitt folescipi ferah farlate, than all thit liuduuerod farloran uuerthe.'

  Ni uuas it thoh is uuilleon that hie so uuar gisprac so forth furi them folke, fruma mancunnies
- 4160 gimenda furi thero menigi, ac it quam im fan thera maht godes thuru is helagun heth\*, huand hie that hus godes thar an Hierusalem bigangan scolda, uuardun thes uuihes: bithiu hie so uuar gisprak

<sup>34</sup> uulanc | con 42 runu 45 thuo | biscop

Mariam crediderunt, sed tamen multi. Quidam vero ex cis ... "abierunt" etc., sive annuntiando ut et ipsi crederent, sive potius prodeudo ut saevirent. 34—44. J. 11, 47. Colligerunt ergo pontifices et Pharisaei concilium et dicebant: 'Quid facimus, quia hic homo multa signa facit. 11, 48. Si dimittimus eum sic, omnes credent in eum, et venient Romani

mid is unordun anuekide, that he mosti these unerold sehan. The unas that so unidermord unlankun mannun, 4135 Iudeo liudiun: hetun iro gumskepi tho uuerod samnoian endi huuarbos fahen, meginthioda gimang, an mahtigna Krist 15 riedun an runun: 'Nis that rad enig' quadun sie, 'that uni that githoloian: unili thesaro thioda te filu 4140 gilobien aftar is lerun. Than us liudio \* farad an eoridfolc, uuerdat us obarhobdun rinkos fan Rumu. Than uui theses rikies sculun lose libbien eftha uui sculun uses libes tholon, 20 helidos usaro hobdo.' Tho sprak thar en giherod man, 4145 obornuard uuero, the uuas thes uuerodes tho an theru burg innan biscop thero liudio - Kaiphas unas he heten; habdun ina gicoranen te thin an theru gertalu Iudeo liudi that he thes godes huses gomien scoldi, 4150 unardon thes unihes —: (60°) 'Mi thunkid under mikil' quad he, 127,1 'mari thioda ·-- gi kunnun manages gisked --hui gi that to unarun ni uuitin, uuerod Iudeono, that her is betera rad barno gehuilicumu that man her enne man aldru bilosie 4155 endi that he thurh iuuua dadi droreg sterbe, for thesumu folcskepi ferah farlate, 5 than al thit liuduuerod farloren uuerde.' Ni uuas it thoh is uuillean that he so uuar gesprak so ford for themu folke, frume mankunnies 4160 gimende for theru menegi, ac it quam imu fan theru maht godes thurh is helagan hed, huand he that hus godes bigangan scolde, thar an Hierusalem 10

unardon thes unihes:

bethiu he so uuar gisprak

<sup>36</sup> Luuarbos aus u corr. 44 gierod

ct tollunt nostrum et locum et gentem. 44-57. J. 11, 49. Unus autem ex ipsis, Caiphas, cum esset pontifex anni illius dixit eis: 'Vos nescitis quicquam, 11, 50. nec cogitatis quia expedit nobis ut unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat.' 58-66. J. 11, 54. Hoc autem a sometipso non dixit, sed cum esset pontifex anni illius prophe-

- biscop thero liudio, huo scolds that barn godes
- 4165 alla irminthiod mid is ones ferhu,
  mid is libu alosean: that uuas allaro thesaro liudio rad,
  huand hie gihaloda mid thiu hie theoda\*,
  uuerod\* an is uuillion uualdandeo Crist.
  Thuo uurthun ennuuurdia obarmuodiga mann,
- 4170 unerod Iudeono, endi an iro huarane gispracun, mari theoda, that sia im ni lietin iro muod tuehon: so hue so ina under them folke findan mohti, (118°) that hie ina san gifengi endi forth brahte an thero thiedo thing; quathun that sia ni mahtin githolian leng
- 4175 that sia thie eno man so alla uueldi uucrod faruuinnan. Than uuissa uualdand Crist thero manno so garo muodgithahti, hetigrimman hugi, huand im ni uuas biholan eouuiht an thesaro middilgard: hie ni uuelda thuo an thia menigi innan
- 4180 sither opanlice under that erlo folc gangan under thia Iudeon: bed thie godes suno there torohtun tid thiu im tuouuerd uuas, that hie fur thesa thioda thelian uuolda for thit uuerod uuiti: uuissa im selbo
- 4185 that dagthingi garo. Thuo giuuet im usa drohtin forth endi im thuo an Effrem alouualdo Crist an thero hohun burg helag drohtin uuonoda mid is uuerodu, antthat hie an is uulleon huarf eft te Bithaniu brahtmu thiu mikilun,
- 4190 mid thiu is guoden gumscipiu. Iudeon bisprakun that thuo (118<sup>b</sup>) uuordu gihuiliku, thuo sia im sulic uuerod mikil folgon gisahun: 'Nis fruma enig' quathun sia,

<sup>67</sup> hie | theoda 69 ennuuundia 88 u<sup>u</sup>erodu uulleon

tavit quia Iesus moriturus erat pro gente. 66—68. J. 11, 52. Et non tantum pro gente, sed ut filios dei qui erant dispersi congregaret in unum. 69—76. J. 11, 53. Ab illo ergo die cogitaverunt interficere eum. 11, 56. Dederant autem pontifices et Pharisaei mandatum, ut si quis cognoverit ubi sit, indicet, ut apprehendant eum. 79—81. J. 11, 54. Iesus autem iam non palam ambulabat apud Iudaeos. 81—55. Ale.

20

biscop thero liudio, huo scoldi that barn godes
4165 alla irminthiod mid is enes ferhe,
mid is libu alosien: that nuas allaro thesaro liudio rad,
huand he gihalode mid thiu hethina liudi,
uueros an is unilleon nualdandio Crist.

The nurdun enunordie obarmedie man,

- 4170 unerod Indeono, endi an iro huarbe gisprakun, mari thioda, that sie im ni letin iro mod tuehon: so hue so ina undar themu folke finden mahti, that he ina san gifengi endi ford brahti an thero thiodo thing; quadun that sie ni mahtin githoloian leng
- 4175 that sie the eno man so alla uueldi
  uuerod faruuinnen. Than uuisse uualdand Krist
  thero manno so garo modgithahti,
  hetigrimmon hugi, huand imu ni uuas biholen eouuiht
  an thesaru middilgard: he ni uuelde tho an thie
  megin \*\* innen
- 4180 sidur openlico under that erlo folc
  gangan under thea Iudeon: bed the godes sunu
  thero torohteon (60<sup>b</sup>) tidio\* the imu touuard uuas, 128,1
  that he far thesa thioda tholoian uuelde
  far thit uuerod uuiti: uuisse imu selbo
- 4185 that daythingi garo. The giunet imu use drohtin ford endi imu the an Effrem alounalde Krist an theru helen burg helag drohtin unede under themu unerede, antat he an is unillean huarf fet the Bethania brahtmu thiu mikilun,
- 4190 mid thiu is godum gumscepi. Iudeon bisprakun that tho uuordu gehuilicu, tho sie imu sulic uuerod mikil folgon gisahun: 'Nis frume enig' quadun sie,

<sup>75</sup> uueldi alla 86 effrē |

redemptionis nostrae. 85-88. J. 11, 54. ... sed abiit in regionem iuxta desertum in civitatem quae dicitur Ephrem, et ibi morabatur cum discipulis suis. 88-90. Tat. CXXXIII. Mt. 14, 3. Et cum esset in Bethania ... J. 12, 9. ... cognovit turba multa ex Iudaeis quia illic est et venerunt. ... 90-97. J. 12, 19: Pharisaei ergo dixcrunt ad semet-

'uses rikies giradi, thoh uui reht sprecan,
ne thihid uses thinges uuiht: thiu\* thioda uuili
4195 uuendian after is uuillien; imo all thius uuerold folgot,
liudi bi thiem is lerun, that uui im lethes uuiht
bi them folcsciepe gifrummian ni muotun.'

#### LI.

Giuuet im thuo that barn godes innan Bethaniu sehs nahton er than thiu samnunga

- 4200 thar an Hierusalem Iudeo liudio
  an thei \* uuihdagon uuerthan scoldi,
  that sia scoldin haldan thia helagun tidi,
  Iudeono pascha. Bed thie godes suno
  mahtig undar thero menigi: uuas thar manno craft
- uuerodes bi them is uuordon. Thar gengun ina tue uuid umbi,
  Maria endi Martha, mid mildu hugiu,
  thienodun im thiolico. Thiodo drohtin
  gaf im langsam lon: liet sia lethes gihues,
  sundiono sicora endi selbo gibod
- 4210 (119°) that sia an frithe fuorin unither fiondo nith thia idisi mid is orlobu guodu: habdun ira ambahtscipi biuuendid an is unilleon. Thuo giunet im unaldan Crist forth mid thiu folcu firiho drohtin innan Hierusalem, thar Indeono unas
- 4215 hetilic hardburi, thar sia thia helagun tid uuarodun an them uuihe. Uuas thar uuerodes so filo craftigero cunnio, thia ni uuoldun Cristes uuord gerno gihorian ni te them godes barne an iro muodseben minnia ni habdun,
- 4220 ac uuaron im so uuretha uulanca thiodo, muodag mancunni, habdun im morthhugi, inuuid an innan: an auoh farfengun Cristes lera, uueldun ina craftigna

<sup>97</sup> them folc | sciepe auf rasur

ipsos: 'Videtis quia nihil proficimus: ecce mundus totus post eum abiit.' 98-4203. J. 12, 1. Iesus ergo ante sex dies paschae venit Bethaniam. 5-12. J. 12, 2. Fecerunt autem ei cenam ibi, et Martha ministrabat.

20

129,1

5

'uses rikies giradi, thoh uui reht sprekan,
ni thiit uses thinges uuiht: thius thiod uuili 10
4195 uuendien after is uuillean; inu all thius uuerold folgot,
liudi bi them is lerun, that uui imu ledes uuiht
for thesumu folcscepi gifrummien ni motun.'

## LI.

Giuuet imu tho that barn godes innan Bethania sehs nahtun er than thiu samnunga

- 4200 thar an Hierusalem Iudeo liudio
  an them unihdagun unerden scolde,
  that sie scoldun haldan thea helagon tidi,
  Iudeono pascha. Bed the godes sunu
  mahtig under theru menegi: unas thar manno craft
- 4205 uuerodes bi them is uuordun. Thar gengun ina tue uuif umbi, Maria endi Martha, mid mildiu hugi, thionodun imu theolico. Thiodo drohtin gaf im langsam lon: alet \* sea ledes gihues, sundeono sikora, endi selbo gibod
- thea idisa mid is orlobu godu: habdun iro ambahtscepi biuuendid an is uuilleon. Tho giuuet imu uualdand Krist ford mid thiu folcu firiho drohtin innan Hierusalem, thar Iudeono uuas
- 4215 hetelic hardburi, thar sie thea (61°) helagon tid unarodun at themu unihe. Unas thar unerodes so filu craftigaro kunnio, thie ni uneldun Cristes unord gerno † horien ni te themu godes barne an iro modsebon minnie ni habdun,
- 4220 ac uuarun im so uureda uulanka thioda, modeg mankunni, habdun im mordhugi, inuuid an innan: an auuh farfengun Kristes lere, uueldun ina craftigna

Tat. CXXXVIII. J. 12, 3. Maria ergo ... unxit pedes eius et extersit capillis suis etc. L. 7, 48. Dixit autem ad illam: 'Remittuntur tibi peccata; 7, 50. vade in pace.' 12—15. Mt. 20, 17. Et his dictis abiit ascendens Hierosolymam. 15—29. Tat. CXXXV. J. 11, 55. Proximum autem erat pascha Indacorum, et ascenderunt multi Hierosolyma ut sanctificarent se ipsos. Tat. CXXXIV. Mt. 21, 46. Et quaerentes eum tenere

unitnon thero unordo; ac unas thar unerodes so filo

- 4225 umbi erlscipi antlangana dag:
  habda ina thiu smala thiod thuru is suotiun uuord
  uuerodu biuuorpan, that ina thia uuidersacon
  under them folcscipe fahau ne gidorstun,
  ac mithun es (119b) bi thero menigi. Than stuod mahti Crist
- 4230 an themo unihe innan, sagda unord manag firiho barnon te frumu. Unas thar folc umbi allan langan dag, antthat thie lighto giunet sunno te sedle. Thuo te selithon fuor mancunnies manag. Thann muas thar en mari berg
- 4235 bi thero burg utan, the uuas bred endi ho, gruoni endi skoni: heton ina Iudeo barn Oliuueti bi namen. Thar im upp giuuet neriendo Crist, so thiu naht bifeng, uuas im thar mid is iungron, so ina thar Iudeono negen
- 4240 ni uuissa te uuaren, huand hie an them uuihe stuod liudio drohtin, so lioht ostana quam, antfieng that folcscipi endi im filo sagda uuararo uuordo, so nist an thesaro uuerold enig an thesaro middilgard manno so spahi
- 4245 liudeo barno nigen, that there lerono mugi enndi gitellian thi hie thar an them alahe gisprac uualdand an them uuihie, endi sinnon mid is uuordon gibod that sia (120°) sia geridin te godes rikie allaro manno gihuilic, that sia muostin an them marieu dage
- 4250 iro drohtines diuritha antfahan.

  Sagda im huat sia te sundiun frumidun endi sinnon gibod that sia thia aleskidin; hiet sia lioht godes minnion an iro mode, men farlatan, auch obarhugdi, odmuodi niman,

<sup>4230</sup> sagda *übergeschrieben* 32 hie 41 quā | - 44 thasaro | manno 48 sia || geridin 53 mén

timuerunt turbas, quoniam sicut prophetam eum habebant. 29 - 40. Tat. CXL. L. 21, 37. Erat autem diebus docens in templo, noctibus vero exiens morabatur in monte qui vocatur Oliveti. 40-43. L. 21, 38.

uuitnon thero uuordo; ac uuas thar uuerodes so filu 4225 umbi erlscepi antlangana dag: habde ine thiu smale thiod thurh is suotiun unord uuerodu biuuorpen, that ine thie uuidersakon under themu folcscepi fahen ne gidorstun, 10 ac midun is bi theru menegi. Than stod mahtig Krist 4230 an themu uuihe innan, sagde uuord manag firiho barnun te frumu. Uuas thar folc umbi allan langan dag, antat thiu liohte giuuet sunne te sedle. Tho te selidun for mancunnies manag. Than uuas thar en mari berg 4235 bi theru burg uten, the uuas bred endi hoh, 15 groni endi sconi: hetun ina Iudeo liudi Oliueti bi namon. Thar imu up giuuet neriendeo Krist, so thiu naht bifeng, uuas imu thar mid is iungarun, so ine thar Iudeono enig 4240 ni uuisse ti uuarun, huand he an themu uuihe stod liudio drohtin, so lioht ostene quam, antfeng that folcscepi endi im filu sagde uuaroro uuordo, so nis an thesaru uueroldi enig 20 an thesaru middilgard manno so spahi 4245 liudio barno nigen, that thero lerono mugi endi gitellien the he thar an themu alahe gisprak uualdand an themu uuihe, endi simlun mid is uuordun gibod, that sie sie gereuuidin te godes rikie allaro manno gehuilic, that sie mostin (61<sup>b</sup>) an themu mareon daga 130,1 4250 iro drohtines diurida antfahen.

4250 iro drohtines diurida antfahen.

Sagde im huat sie ti sundiun frumidun endi simlun gibod that sie thea leskidin\*; het sie lioht godes minnion an iro mode, men farlaten, auch obarhugdi, odmodi niman,

<sup>4225</sup> antlangan 33 selidun auf rasur für b 42 sagde :::::: | uuaroro, uuaroro ausradiert

Et omnis populus manicabat ad eum in templo. 43-56. Beda zu L. 21, 37. 38. Quae verbis praecipit dominus suis confirmat exemplis, nam qui nos ante repentinum iudicii universalis adventum ... ad vigilandum E. Siovors, Heliand.

- 4255 hladan that an iro herta; quat that im thann unari hebanriki garo guoda mesta. Thuo unarth than gumono so filo giunendid after is unillien, sithor sia that unord godes helag gihordun hebancuninges, antkendun craft mikil, cumi drohtines,
- 4265 ni uueldun is uuorde gihorian, ac habdun im giuuin mikil uuid thia Cristes craft: (120<sup>b</sup>) ni uueldun thar tuo cuman thia liudi thuru lethan strid, that sia gilobon te im fasto gifengin: ne uuas im thiu fruma gibithig that sia hebanriki hebbian muostin.
- 4270 Geng im thuo the godes suno endi is iungron mid im unaldand fan them unihe, all so is unillio geng, iac im uppan thena berg gisteg barn drohtines: sat im thar mid is gisithon endi im sagda filo unararo unordo. Sia bigunnun im thuo umbi thena unih sprecan
- 4275 thia gumon umbi that godes hus, quathun that ni uuari guodlicoro alah obar erthu [thie io] thuru erlo hand,

racod arihtid. Thuo thie rikeo sprak, her hebancuning — hordun thia odra —:

thuru mannes giuuerc mid megincraftu

4280 'Ik mag iu tellian' quathie, 'that noh uuirdit thiu tid cuman that is afstandan ni scal sten obar odron, ac it fellit te foldu endi it fiur nimit, gradag logna, thoh it nu so guodlic si, so uuislico giuua-(121°)raht, endi so duot all thesaro uueroldes giscapu,

<sup>66</sup> craft auf rasur 75 gumo

hortatur et orandum etc. 70-78. Tat. CXLIV. Mc. 13, 1. Et cum egrederetur Iesus de templo, Mt. 24, 1. accesserunt ad eum discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi, Mc. 13, 1. dicentes: Magister, aspice, quales lapides et quales structurae. 78-85. Mc. 13, 2. Et

15

131,1

- 4255 bladen that an iro hertan; quad that im than unari hebenriki garu godo mest. Tho unard than gumono so filu giunendid aftar is unillion, sidur sie that unord godes helag gihordun hebencuninges, antkendun craft mikil, kumi drohtines,
- 4260 herron helpe, ia that hebenriki uuas, neriendi ginahid endi natha godes manno barnun. Sum so modeg uuas, ludeo folkes, habdun grimman hugi, slidmoden sebon
- 4265 ni uueldun is uuorde gilobien, ac habdun im geuuin mikil uuid thea Cristes craft: kumen ni mostun thea liudi thurh leden strid, that sie gilobon te imu fasto gifengin: ni uuas im thiu frume gibidig that sie hebenriki habbien mostin.
- 4270 Geng imu tho the godes sunu endi is iungaron mid imu uualdand fan themu uuihe, all so is uuillio geng, iac imu uppen thene berg gisteg barn drohtines: sat imu thar mid is gesidun endi im sagde filu uuaroro uuordo. Sie bigunnun im tho umbi thene uuih sprekan
- 4275 thie gumon umbi that godes hus, quadun that ni uuari godlicora

4280 'Ik mag iu gitellien' quadhe, 'that noh uuirdid thiu tid kumen that is afstanden ni scal sten obar odrumu, ac it fallid ti foldu endi it fiur nimid, gradag logna, thoh it nu so godlic si, so uuislico giuuarht, endi so dod all (62°) thesaro uueroldes giscapu,

<sup>76</sup> hand mit rasur aus b corrigiert 82 fodu 84 dod:::||, all ausradiert thesaro aus u corr.

respondens Iesus ait: 'Videtis has omnes magnas aedificationes: Mt. 24, 2. Amen dico vobis: L. 21, 6. Venient dies in quibus Mt. 24, 2. non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur.' 85-93. Tat.

4285 teglidit gruoni uuang.' Thuo gengun im is iungron tuo, fragodun ina so stillo: 'Huo lango scal standan noh' quathun sia,

'thins nuerold an nuunnion, er than that ginuand cume, that thie lezto dag liohtes scine thurn nuolcansceon, eftha huann ist thin eft nuan cuman

4290 an thesan middilgard, manno cunnie te adelianne, dodon endi quicon, fruo min the guodo: us ist thes firiuuitt mikil, uualdandie Crist, huann that giuuerthan sculi.'

# LII.

Thuo im anduuurdi alouualdo Crist
4295 guodlico fargaf them gumon selbo:
'That habit so bidernit' quathie, 'drohtin thie guodo
iac so hardo farholan himilrikies fader,
uualdand thesaro uueroldes, so that uuitan ni mag
enig mannes suno\*, huann thiu maria tid

4300 giunirthit an thesaro uneroldi, ne it oc te (121<sup>b</sup>) unaren ni cunnun

godes engilos thia for im genginuuarda sinnon sindun: sia it oc seggian ni mugun te uuaren mid iro uuordon huand it # giuuerthan sculi, that hie uuillie an thesan middilgard mahtig drohtin

4305 firiho fandon. Fader uuet im eno helag an himile: elcor is it biholan allon, quicon endi dodon, huann is cumi uuerthat. Ik mag iu thoh gitellian huilic err tecan biforan giuuerthat uundarlic, er than hie an thesa uueruld cume 4310 an them marien dage: that uuirthit hier err an themo

manen scin

iac an thero sunnun so samo: gisuercat siu bethiu,

93 than 97 faholan 4300 uueroldi mit rasur aus u corr.

CXLV. Mt. 24, 3. Et accesserunt ad eum discipuli secreto L. 21, 7. et interrogaverunt eum dicentes: 'Praeceptor, Mt. 24, 3. quando haec erunt, et quod signum adventus tui?' Hrab. zu Mt. 24, 3. Videtur haec discipulorum interrogatio de adventu ad iudicium intelligi posse. 93—4307. Tat. CXLVI. Mt. 24, 36. De die autem illo et hora nemo scit,

15

4285 teglidid groni gang\*.' Tho gengun imu is iungaron to, fragodun ina so stillo: 'Huo lango scal standen noh' quadun sie,

'thius unerold an ununiun, er than that giunand kume, that the lasto dag liohtes skine thurh unolcanskion, eftho huan is eft thin unan kumen 5

4290 an thenne middilgard, mankunni\*
te adomienne\*, dodun endi quikun,
fro min the godo: us is thes firiuuit mikil,
uualdandeo Krist, huan that giuuorden sculi.'

## LII.

The im and unordi alou unaldo Krist

4295 godlic fargaf them gumun selbo:

'That habad so bidernid' quad he, 'drohtin the godo iac so hardo farholen himilrikies fader, unaldand the saro uneroldes, so that uniten ni mag enig mannisc barn, huan thin marie tid

4300 giunirdid an the saru uneroldi, ne it ok te unaran ni kunnun

godes engilos thie for imu geginuuarde simlun sindun: sie it ok giseggian ni mugun te uuaran mid iro uuordun, huan that giuuerden sculi, that he uuillie an thesan middilgard mahtig drohtin

4305 firiho fandon. Fader uuet it eno
helag fan himile: elcur is it biholen allun,
quikun endi dodun, huan is kumi uuerdad.
Ik mag iu thoh gitellien huilic her tecan biuoran
giuuerdad uunderlic, er than he an these uuerold kume
4310 an themu marcon daga: that uuirdid her er an themu
manon skin

iac an theru sunnon so same: gisuerkad siu bethiu,

# 4302 giseggian

Mc. 13, 32. neque filius neque angeli in caelo, Mt. 24, 36. nisi solus pater. 8—18. Tat. CXLV. Mt. 24, 28. Statim autem post tribulationem dicrum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur. L. 21, 25. Et erunt signa in sole et luna et in stellis (Mt. 24, 6.... et terrae motus

mid finistriu uuerthend bifangan; fallat steorron, huit hebantunglas, endi hrisid ertha, bibot thiu\* breda uueruld — uuirthit sulikero bocno filo —:

4315 grimmid thie groto seu, unirkit thie gebanes strom egison mid is uthion erthbuen-(122\*)deon.

Than tharod \* thiu theoda thuru that githuing mikil, folc thuru thia farahte; thann nist fritho huergin,

ac unirthit unig so manag obar thesa unerold alla

4320 hetilic ahaban, endi heri ledit
cunni obar odor: uuirthit cuningo giuuinn,
meginfard mikil: uuirthit managero qualm,
opan urlogi — that ist egislic thing
that io sulic morth sculun man afheffian —:

4325 unirthit unol so mikil obar thesa unerold alla, mansterebono mest there thie gio an thesare middilgard sunlti thuru suhti: liggient seeca man, dreosat endi doiat endi iro dag endiot, fulleat mid iro ferahu; ferid unmet grot

- 4330 hungar hetigrim obar helitho barn,
  metigedono mest: nist that minnista
  thero uniteo an thesaro uneroldi thi err\* giunerthan scal\*
  er duomes dage. So huann so gi thia dadi gisehan
  giunerthan an the-(122b)saro uneruldi, so mugun gi
  than te unaren farstandan
- 4335 thatt than thie lezto dag liudion nahid
  mari te mannon endi maht godes,
  himilcraftes hruora endi thes helagen cumi
  drohtines mid is diurithun. Huat, gi thesaro dadio mugun
  bi theson bomon bilithi antkennian:
- 4340 Than sia brusteat endi bloat endi bladu togiat, lob antlukit\*, thann uuitun liudeo barn

<sup>4316</sup> ugison orth buten || doon 21 octror 22 quam 24 morb, h auf rasur 31 min minnista, dus erste min durchstrichen 39 helzg übergeschrieben

per loca ...) et in terris pressura gentium prae confusione sonitus maris et fluctuum, 21,26. arescentibus hominibus prae timore et expectatione quae supervenient universo orbi. 18—25. Mc. 13, 7. Cum audierius autem L. 21, 9. proelia et Mc. 13, 7. opiniones bellorum L. 21, 9.

15

mid finistre uucrdad bifangan; fallad sterron,
huit hebentungal, endi hrisid erde,
biuod thius brede uuerold — uuirdid sulicaro bokno filu — :

4315 grimmid the groto seo, uuirkid thie gebenes strom egison mid is udiun erdbuandiun.

Than thorrot thiu thiod thurh that gethuing mikil, folc thurh thea forhta; than nis fridu huergin,

(62b) ac unirdid unig so maneg obar these unerold alla 132,1

- 4320 hetilic afhaben, endi heri ledid kuningo giuuin, meginfard mikil: uuirdid managoro qualm, open urlagi: that is egislic thing that io sulik mord sculun man afhebbien —:
- uuirdid uuol so mikil obar these uuerold alle,
  mansterbono mest thero the gio an thesaru middilgard
  suulti thurh suhti: liggiad seoka man,
  driosat endi doiat endi iro dag endiad,
  fulliad mid iro ferahu; ferid unmet grot
- 4330 hungar hetigrim obar helido barn,
  metigedeono mest: nis that minniste
  thero uniteo an thesaru uneroldi the her giunerden sculun 10
  er domos\* dage. So huan so gi thea dadi gisean
  giunerden an thesaru uneroldi, so mugun gi than te
  unaran farstanden
- 4335 that than the lazto dag liudiun nahid mari te mannun endi maht godes, himilcraftes hrori endi thes helagon kumi drohtines mid is diuridun. Huat, gi thesaro dadeo mugun bi thesun bomun bilidi antkennien:

4340 Than sia brustiad endi bloiat endi bladu togeat, lob antlukid\*, than unitun liudio barn

<sup>33</sup> dage aus e corr. 41 lob

et seditiones, nolite torreri: Mt. 24, 7. Consurget enim gens in gentem et regnum contra regnum, 25-30 et crunt pestilentiae et fames. 33-38. L. 21, 28. His autem ficri incipientibus respicite... quoniam appropinquat redemptio vestra; vyl. Beda zu L. 21, 8. Cum plagae inquit mundi crebrescunt, cum terror iudicii virtutibus commotis... ostenditur etc. 38-43. Tat. CXLVI. Mt. 24, 32. Ab arbore autem fici dicite

that than ist san after thin sumer ginahid uuaram endi uunsam endi uueder sconi.

So unitin gi oc bi theson teknon thia ik in talda hier,

- 4345 huann thie lezto dag liudeon nahid.

  Thann seggio ik iu te uuaren that err thit uuerod ni mot tefaran thit folcscipi, er than uuirdit gifullid so, mina uuord giuuarod. Noh giuuand cumid himiles endi erthun, endi stet min helag uuord
- 4350 fast foruuardes endi uuirthit all gifullid so, gilestid (123°) an theson liohte so ik furu theson liudion gispricu.

Uuacot gi uuaralico: iuu ist uuisscumo . duomes dag thie mario endi iuuues drohtines craft, thiu mikila meginstrengi endi thiu maria tid,

- 4355 giuuand thesaro uueroldes. Furi thiu gi uuardon sculun, that hie iuu slapandia an suefrastu farungo ne bifahe an firinuuercon, menes fulla. Mutspelli cumid an thiustria naht, all so thiof farit
- 4360 darno mid is dadion, so cumit thie dag mannon, thie lezto theses liohtes, so it err thesa liudi ni uuitun, so samo so thiu fluod deda an furndagon, thiu thar mid lagostromon liudi farterida bi Noees tideon, neuan that ina nerida god
- 4365 mid is hiuniskie helag drohtin unid thes fluodes farm: so unarth oc that fiur cuman het fan himile that thia hohun burgi umbi Sodomaland suart logna bifeng grimm endi gradag, that (123<sup>b</sup>) thar enig gumo\* ne ginass

4370 botan Loth eno: ina antleddun thanan

<sup>49</sup> helag übergeschrieben 67 hét

parabolam. Cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata. L. 21. 29. et omnes arbores 21, 30. eum producunt iam ex se fructum, scitis quoniam prope est aestas. 44—45. Mt. 24, 33. Ita et vos cum videritis haec omnia fieri scitote quia prope est in ianua. 46—48. Mt. 24. 34. Amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio douec omnia haec fiant. 48—51. Mt. 24, 35. Caelum et terra transibunt, verba vero mea non praeteribunt. 52—55. L. 21, 34. Attendite autem vobis (vgl.

that than is san aftar thiu sumer ginahid uuarm endi uunsam endi uueder sconi.
So uuitun gi ok bi thesun teknun the ik iu talde her,

4345 huan the lazto dag liudiun nahid.

Than seggio ik in te nuaran that er thit nuerod ni mot tefaran thit for scepi, er than nuerde gefullid so, minu nuord ginnarod. Noh ginnand kumid himiles endi erdun, endi steid min helag nuord

4350 fast forduuardes endi unirdid al gefullod so, gilestid an thesumu liohte so ik for thesun liudiun gespriku.

Uuacot gi uuarlico: iu is uuiscumo duom-(63°)dag the mareo endi iuuues drohtines craft, 133,1 thiu mikilo meginstrengiu endi thiu marie tid,

4355 giuuand thesaro uueroldes. Fora thiu gi uuardon sculun, that he iu slapandie an suefrestu farungo ni bifahe an firinuuercun, menes fulle. Mutspelli cumit an thiustrea naht, al so thiof ferid

4360 darno mid is dadiun, so kumid the dag manuun, the lazto theses liohtes, so it er these liudi ni uuitun, so samo so thiu flod deda an furndagun, the thar mid lagustromun liudi farteride bi Nocas tidiun, biutan that ina neride god

4365 mid is hinuiskea helag drohtin
unid thes flodes farm: so unard ok that fine kuman
het fan himile that thea hohon burgi
umbi Sodomo land suart logna bifeng
grim endi gradag, that thar nenig gumono ni ginas

4370 biutan Loth cno: ina antleddun thanen

<sup>59</sup> an aus dem ersten zuge eines u corr.

<sup>21, 36.</sup> Vigilate itaque omni tempore ...) ne superveniat in vos repentina dies illa. 55-58. Tat. CXLVII. Mc. 13, 35. Vigilate ergo ... 13, 36. ne cum venerit repente inveniat vos dormientes. 58-61. Mt. 24, 43. Illud autem scitote, quoniam si sciret pater familias qua hora fur veniret, vigilaret utique. 62-75. Mt. 24, 37. Sicut autem in diebus Noe, ita erit et adventus filii hominis. 24, 38. Sicut enim erant in diebus Noe... usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe 24, 39. et non

drohtines engilos endi is dohter tua
an enna berg uppan: that obar al brinnandi fiur
gie land gie liudi logna farterida:
so farungo uuarth that fiur cuman: so uuarth err thiu
fluod so samo,

4375 so unirdit thie lezto dag. For thiu scal allaro leodo gihuilic gethenkean for them thinge: — thes ist tharf mikil manno gihuilicon —: Bethiu latat in an inunan muod sorga.

#### LIII.

Huand so huann so that giuuirthit that uualdand Crist, mari mannes suno met thera maht godes

- 4380 cumit mid thiu craftu cuningo rikost sittian an is selbes maht endi samod mid im alla thia engilos thia thar uppa sind helaga an himile, thann sculun tharod helitho barn, elithioda cuman alla tesamne
- 1385 libbiandero liudio, so (124°) huat so gio an theson liohte unarth firiho afuodit. Thar hie thiem folke scal allon mancunnie mari drohtin adelian after iro dadeon. Than scedit hie thia farduanun mann,

thia faruuarahtun uueros an thia uuinistrun hand:
4390 so duot hie oc thia saligun an thia suidrun half;
gruote hie than thia guodun endi im tegognes sprikit:
'Kumet gi' quithit hie, 'thia thar gicorana sindun endi
antfahent thit craftiga riki,

thit guoda that hierr gigeruuid stendit, that thar uuarth gumono barnon

giuuaraht fan thesaro uucruldes endie: iuu habit giuuihid selbo

4395 fader allero tirio barno: gi muotuu thera fruma\* niotan,

75 lezto 76 thë | 85 so | gi an

cognoverunt, donec venit diluvium et tulit omnes. L. 17, 28. Similiter sieut factum est in dichus Loth . . . 17, 29. qua die . . . exiit Loth a Sodoma, pluit ignem et sulphur de caelo et omnes perdidit. 78—84. Tat. CLII. Mt. 25, 31. Cum autem venerit filius hominis in maiestate

134.1

drohtines engilos endi is dohter tua
an enan berg uppen: that odar al brinnandi fiur
ia land ia liudi logna farteride:
so farungo unard that fiur kumen: so unard er the
flod so samo,

4375 so uuirdid the lazto dag. For thiu scal allaro liudio gehuilic 15 thenkean fora themu thinge: — thes is tharf mikil manno gehuilicumu—: Bethiu latad iu an iuuuan mod sorga.

## LIII.

Huand so huan so that genuirdid that unaldand Krist, mari mannes sunu mid theru maht godes

4380 kumit mid thiu craftu kuningo rikeost sittean an is selbes mant endi samod mid imu alle thea engilos the thar uppa sind helaga an himile, than sculun tharod helido barn, elitheoda kuman alla tesamne

4385 libbeandero liudio, so huat so io an thesumu liohte uuard firiho afodid. Thar he themu folke scal allumu mankunnie mari drohtin (63b) adelien aftar iro dadiun. Than skedid he thea

farduanan man,

thea faruuarhton uucros an thea uuinistron hand:

4390 so duot he ok thea saligon an thea suitheron half; grotid he than thea godun endi im tegegnes sprikid: 'Kumaa gi' quidid he, 'the thar gikorene sindun endi antfahad thit craftiga riki,

that gode that thar gigereuuid stendid, that thar uuard gumono baruun

giuuarht fan thesaro uucroldes endie: iu habad geuuihid selbo

4395 fader allaro firiho barno: gi motun thesaro frumono neotan,

74 ér

sua et omnes angeli cum eo. tune sedebit super sedem maiestatis suae. 84-90. Mt. 25, 32 Et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem 25, 33. et statuet oves quidem a dextris suis, baedos autem a sinistris. 91-96. Mt. 25, 34. Tune dicet rex his qui

giuualdan thieses uuidion rikies, huand gi oft minan uuilleon gifrumidun,

fulgengun mi gerno endi uuarun mi iuuuera geba mildi, than ik bithuungan uuas thurstu endi hungru, frostu bifangan eftha ik an (124<sup>b</sup>) feteron lag

4400 beclemmid an carcre: oft uurthun mi oumans tharod helpa fan iuuuon handon: gi uuarun mi an iuuuon huge milda,

uuisodun min uuerthlico.' Thann sprikit im eft that uuerod angegin:

'Fro min thie guodo' quethat sia, 'huan uuari thu bifangan so, bithuungan an sulicon tharbon so thu for thesaro thieda telis,

4405 mahtig menis? Huann gisah thi mann enig bithuungan an sulicon tharbon? Huat, thu habis allaro thiodo giuuald

gie so samo thero methmo thero the io manno barn giuuunnun an thesaro uueruldi.' Thann sprikit im est uualdand god:

'So huat so gi dadun' quithit hie, 'an iuuues drohtines namon,

4410 godes fargabun an godes era
them mannon thia hier minnistun sindun, thia nu undar
thesaro menigi standat

endi thuru odmuodi arma uuarun

nueros, huand sia minan unilleon fru-(125°)midun: so huat so gi im inuuaro unelono forgabun, gidadun thuru diuritha mina, that antfeng inuua drohtin selbo, 4415 thin helpa quam te hebancuninge. Bithin unill inu the

helago drohtin

lonon iuuuan gilobon: gibit iuu lib euuig.'
Uuendit ina thaun uualdand an thia uuinistrun hand

<sup>97</sup> iuu<sup>u</sup>era 4409 iuu<sup>u</sup>es

a dextris eius erunt: 'Venite benedicti patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. 96—4402. Mt. 25, 35. Esurivi enim et dedistis mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere, hospes eram et collegistis me, 25, 36. nudus et operuistis me, infirmus et visitastis me, in carcere et venistis ad me.' 2—8. Mt. 25, 37. Tunc respondebant ei iusti dicentes: 'Domine, quando te vidimus esuriontem et pavimus,

20

geuualdon theses uuidon rikeas, huand gi oft minan uuilleon frumidun,

fulgengun mi gerno endi uuarun mi iuuuaro gebo mildie, 10 than ik bithuungan uuas thurstu endi hungru, frostu bifangan eftho † an feteron lag

4400 biklemmid an karkare: oft uurdun mi kumana tharod helpa fan iuuun handun: gi uuarun mi an iuuuomu hugi mildie,

uuisodun min uuerdlico.' Than sprikid imu eft that uuerod angegin:

'Fro min the godo' quedat sie, 'huan uuari thu bifangan so, bethuungan an sulicun tharabun so thu fora thesaru thiod telis,

4405 mahtig menis? Huan gisah thi man enig bethuungen an sulicun tharabun? Huat, thu habes allaro thiodo giuuald

iac so samo thero medmo thero the io manno barn geuunnun an thesaro uueroldi.' Than sprikid im eft uualdand god:

'So huat so gi dadun' quidit he, 'an iuuues drohtines namon,

4410 godes fargaðun an godes era
them mannun the her minniston sindun thero nu undar
thesaru menegi standid\*

endi thurh odmodi arme uuarun uueros, huand sie minan uuilleon fremidun: so huat so gi im iuuuaro uuelono (64°) fargabun, 135,1

gidadun thurh diurida mina, that antfeng iuuua drohtin selbo, 4415 thiu helpe quam te hebencuninge. Bethiu uuili iu the helago drohtin

lonon iuuuomu\* gilobon: gibid iuu lif euuig.'
Vuendid ina than uualdand an thea uuinistron hand

sitientem et dedimus tibi potum? 25, 38. Quando autem te vidimus hospitem et collegimus, aut nudum et cooperuimus te, 25, 39. aut quando te vidimus infirmum et in carcere et venimus ad te? 8—16. Mt. 25, 40. Et respondens rex dicet illis: 'Amen dico vohis, quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis. Hrab. zu Mt. 25, 40. Non mihi videtur generaliter dixisse de pauperibus, sed de his qui pauperes spiritu sunt. 17—22. Mt. 25, 41. Tunc dicet et his qui a sinistris erunt: 'Discedite a me, maledicti, in ignem aeternum qui praepa-

drohtin te them farduanon mannon, sagit im that sia sculin thia dad angeldan

thia mann iro menuuerc: 'Nu gi fan mi sculun' quithit hie,

- 4420 'faran so farfluocana an that fiur euuig
  that thar gigeriuuid uuarth godes antsacon,
  fiondo folke bi firinuuercon,
  huand gi mi ni hulpun than mi hungar endi thurst
  uuegdun te uundron eftha ik giuuades los
- 4425 geng iamormuod, uuas mi grotan tharf:
  thann ni habda ik thar eniga helpa, thann ik giheftid uuas,
  an lithocospon bilocan, eftha mi (125) legar bifeng,
  suara suhti: thann ni uueldun gi min seokes thar
  uuison mid uuihti: ne uuas iu uuerth iouuiht
- 4430 that gi min gihogdin. Bethiu gi an hellia sculun tholon an thiustre.' Thann sprikit im eft thiu thiud angegin:
  - 'Uuola, uualdand god' quethent sia, 'hui uuili thu so uuid thit uuerod sprecan,

mahlian uuid thesa menigi? Huann uuas thi gio manno tharf, gumono guodes? Huat, sia it all be thinon gebon egun,

- 4435 uuelono \* an thesaro uueroldi.' Than sprikit eft uualdand god:
  'Than gi thia armostun' quithit hie, 'eldibarno,
  manno thia minnistun an iuuuon muodsebon
  helithos farhogdun, letun sia iu an iuuuon hugie letha,
  bedeldun sia iuuuera diurtha, than dedun gi iuuuana
  drohtin so samo,
- 4440 giuuernidun mi\* iuuuero uuelono: bethiu ni nuill iu uualdand god

antfahan fader iuuuer, ac gi an that fiur sculun an thena diopon dod diublon (126°) thionon, uurethon uuidarsacon, huand gi so giuuarahtun biforan.' Than after them uuordon tefarid\* that uuerod an tue,

4445 thia guodun endi thia ubilun: farat thia forgripanun mann

ratus est diabolo et angelis eius. 23—31. Mt. 25, 42. Esurivi enim et non dedistis mihi manducare, sitivi et non dedistis mihi potum, 25, 43. hospes eram et non collegistis me, nudus et non operuistis me, infirmus et in carcere et non visitastis me.' 31—35. Mt. 25, 44. Tunc respondebunt et ipsi dicentes: 'Domine, quando te vidimus esurientem aut sitientem aut hospitem aut nudum aut infirmum vel in carcere et non

20

K

I

E

K

ļ

the drohtin te them farduanun mannun, sagad im that
sie sculin thea dad antgelden
thea man iro mengiuuerk: 'Nu gi fan minun\* sculuu'quidit he,

4420 'faran so forflocane an that fiur euuig
that thar gigareunid uuard godes andsacun,
fiundo folke be firinuuerkun,
huand gi mi ni hulpun than mi hunger endi thurst
uuegde te uundrun eftha ik genuadies los
10

4425 geng iamermod, uuas mi grotun tharf:
than ni habde ik thar enige helpe, than ik geheftid uuas,
an lithokospun bilokan, eftha mi legar bifeng,

uuison mid uuihti: ni uuas iu uuerd eouuiht
4430 that gi min gehugdin. Bethiu gi an hellie sculun
tholon an thiustre.' Than sprikid imu eft thiu thiod
angegin:

'Uuola, uualdand god' quedad sie, 'hui uuilt thu so

suara suhti: than ni uueldun gi min siokes thar

unit thit unerod sprekan,
mahlien unid these menegi? Huan unas thi io manno tharf,
gumono godes? Huat, sie it al be thinun gebun ehtun\*,
4435 unelon an thero\* uneroldi.' Than sprikid eft unaldand god:
'Than gi thea armostun' quidid he, 'eldibarno,
manno thea minniston an inunomu modsebon
helidos farhugdun, letun sea in an inunomu hugi lethe,

bedeldun sie iuuuaro diurda, than dadun gi iuuuomu drohtine so sama,

4440 giuuernidun imu iuuuaro uuelono: bethin ni uuili iu uualdand god

(64<sup>b</sup>) antfahen fader iuuua, ac gi an that fiur sculun 136,1 an thene diopun dod diublun thionon, uuredun uuidersakun, huand gi so uuarhtun biuoran.'
Than aftar them uuordun skedit that uuerod an tue,
4445 thea godun endi thea ubilon: farad thea fargriponon man

4418 farduanăn 20 forfloca: ne, o mit rasur aus a corr. 26 habde, der zweite zug des h ausradiert 34 gebun auf rasur

ministravimus tibi?' 35-40. Mt. 24, 45. Tunc respondebit illis dicens: 'Amen dico vobis, quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis.' 44-51. Mt. 25, 46. Et ibunt hi in supplicium aeternum,

an thea hetun hell hriuuigmuoda,
thia faruuarahtun uueros, uuiti antfahent,
ubil endilos. Ledit upp thanan
her, hebancuning thia hluttrun thioda
4450 an that langsama lioht: thar ist lib euuig,
gigeriuuid godes riki guodera thieda.'

## LIIII. PASSIO DOMINI.

So gifran ik that them rincon thuo riki drohtin umbi thesaro uneroldes ginuand unordon talda, huo thin forth farid than lang the sia firio barn

- 4455 ardon muotun gie huo siu an them endie scal teglidan endi tegangan. Hie sagda oc is iungron thar uuaron uuordon: 'Huat, gi uuitun (126<sup>b</sup>) alla' quathie, 'that nu obar tua naht sind tidi cumana, Iudeono pascha, that sia sculun iro gode thienon
- 4460 uneros an them unihe. Thes nist giunand enig, that thar unirthit mannes suno te thero meginthieda craftag farcopot endi an cruci gislagan, tholod thiodquala.' Thuo unarth thar thegan manag slithmuod gisamnod, sutherliudeo,
- 4465 Iudeono gumscipi, thar sia scoldun iro gode thionon.
  Uurdun eusagon alla cumana
  an huarf uueros thia sia thuo uuisostun
  under thero menigi manno gitaldun,
  craftig cuniburd. Thar Cayphas uuas,
- 4470 biscop thero liudeo. Sia riedun thuo an that barn godes, huo sia ina aslogin sundia losan, quathun that sia ina an them helagun dage hrinan ni scoldin under thero manno menigi, 'that ni uuerthe thius meginthioda,

<sup>71</sup> suudia mit rasur aus o corr.

iusti autem in vitam aeternam.' 52-57. Tat. CLIII. Mt. 26, 1. Et factum est cum consummasset Iesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis: 57-63. Mt. 26, 2. 'Scitis quia post biduum pascha fiet et filius hominis tradetur ut crucifigatur.' 63-70. Mt. 26, 3. Tunc congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principis sacerdotum qui dicebatur Caiphas. 70-71. Mt. 26, 4. Et consilium fece-

10

15

20

an thea hetan hel hriuuigmode, thea faruuarhton uueros, uuiti antfahat, ubil endilos. Ledid up thanen her hebencuning thea hluttaron theoda 4450 an that langsame light: thar is lif equig, gigareuuid godes riki godaro thiado.'

## LIIII. PASSIO.

So gefragn ik that them rinkun tho riki drohtin umbi thesaro uneroldes giunand unordun talde, huo thiu ford ferid than lango the sie firiho barn 4455 ardon motun, ia huo siu an themu endie scal tegliden endi tegangen. He sagde ok is iungarun thar unarun unordun: 'Huat, gi unitun alle' quad he, 'that nu obar tua naht sind tidi kumana,

Giudeono pascha, that sie sculun iro gode thionon 4460 uucros an themu uuihe. Thes nis geuuand enig, that thar unirdid mannes sunu te theru meginthiodu craftag farkopot endi an cruce aslagan,

tholod thiadquala.' The nuard thar thegan manag

slidmod gisamnod, sudarliudi,\* 4465 Iudeono gumscepi, thar sie scoldun iro gode thionon. Uurdun eosagon alle kumane an huuarf uueros the sie tho uuisostun undar theru menegi manno taldun,

crastag kuniburd. 'Thar Caiphas uuas,

4470 biscop there liudio. Sie redun the an that barn godes, buo sie ina asluogin sundea losan, quadun that sie ina an themu helagon daga hrinen ni scoldin undar thero manno menegi, 'that ni uuerde thius meginthioda,

<sup>51</sup> gigareuuid aus r corr 52 die überschrift PASSIO um rande, so dass die einzelnen buchstaben unter einauder stehen 54 than aus der 69 craftag ausradiert kuniburd halb avsradiert schlinge eines a corr. 72 quad

runt ut Iesum dolo tenerent et occiderent. 71-77: Mt. 26, 5. Dicebant autem: 'Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo.'

E. Sievers, Heliand.

- helithos an hruoru, huand ina thit heriscipi uuili 4475 farstandan mid stridu. Uui so stillo sculun freson (127°) is ferahes, that that folc Iudeono an theson uuihdagon uuroht ne afhebbian. Thuo geng im thar Iudas forth, iungro Cristes, en thero tuelifo, thar that adali satt,
- 4480 Iudeono gumscipi; quat that hie is im guodan rad seggian mohti: 'Huat uuelliat gi mi sellian hier' quathie, 'methmo te miedu, ef ik iuu thena man gibu ano uuig endi ano uuroht?' Thuo uuarth thes uuerodes hugi thero liudio an luston: 'Ef thu uuilld gilestian so' quathun sia,
- 4485 'thin unord ginnaron, than thu ginnald habis huat thu an thesaro thieda thiggian unellies guodaro methmo.' Thuo gihiet im that gumscipi thar an is selbes duom siloberscatto thritig atsamme, endi hie te thero thieda gisprac
- deruon uuordon, that hie gaui is drohtin te\* thiu.

  Uuenda ina thuo fan them uuerode: uuas im uureth hagi,
  taloda imso treulos huan err (127<sup>b</sup>) uuurthi imo thiu tid cuman
  that hie ina mahtig faruuisian uuretharo thiedi,
  fiondo folke. Thann uuissa that frithubarn godes,
- 4495 uuar uualdand Crist, that hie thesa uuerold scolda ageban thesa gardos endi suokean im godes riki, gifaran is fader vodil. Thuo ni gisah enig firio barno merun minnia thann hie thuo te them mannon ginam, te them is guodon iungron: goma uuarahta,
- 4500 satta sia suaslico endi im sagda filo uuararo uuordo. Scred uuester dag, sunna te sedle. Thuo hie selbo gibod uualdand mid is uuordon, hiet im uuater dragan hluttar te handon, endi res thuo thie helago Crist 4505 the godo an them gomon endi thar is iungrono thuog

<sup>89</sup> atsamne aus m corr. 91 uureth 92 treulos auf rasur

<sup>78-83.</sup> Mt. 26, 14. Tunc abiit unus de duodecim, qui dicitur Iudas Scarioth, L. 22, 4. et locutus est ad principes sacerdotum et magistratibus Mt. 26, 15. et ait illis: 'Quid vultis mibi dure, et ego vobis eum tradam L. 22, 6. sine turbis.' 83-91. Mc. 14, 11. Qui audientes gavisi sunt Mt. 26, 15. et constituerunt ei triginta argenteos.

helidos an hroru, huand ina thit heriscepi uuili 137,1 4475 farstanden (65°) mid stridu. Uui so stillo sculun freson is ferales. that thit folc Iudeono an thesun unihdagun uuroht ni afhebbien.' Tho geng imu thar Iudas ford, iungaro Kristes, en thero tuelibio, thar that adali sat, 4480 Iudeono gumscepi; quad that he is im godan rad seggian mahti: 'Huat uuilliad gi mi sellien her' quad he, 5 'medmo te medu, ef ik iu thene man gibu ano uuig endi ano uuroht?' Tho uuard thes uuerodes hugi there liudio an lustun: 'Ef thu uuili gilestien so' quadun sie, 4485 'thin unord ginnaron, than thu ginuald habes huat thu at thesaru thiodu thiggean uuillies godaro medmo.' Tho gihet imu that gumscepi thar 10 an is selbes dom silubarscatto thritig atsamne, endi he te theru thiodu gisprak 4490 derebeun uuordun, that he gabi is drohtin uuid thiu. Unende ina tho fan themu uuerode: uuas im nured hugi, talode im so treulos huan er uurdi imu thiu tid kuman that he ina mahti faruuisien uuredaro thiodo, 15 fiundo folke. Than unisse that fridubarn godes, 4495 uuar uualdand Krist, that he these uuerold scolde ageben these gardos endi sokien imu godes riki, gifaren is fader odil. Tho ni gisah enig firiho barno meron minnie than he tho te them mannun ginam, te them is godun iungaron: gome uuarhte, 4500 sette sie suaslico endi im sagde filu

4500 sette sie suaslico endi im sagde filu uuaroro uuordo. Skred uuester dag, sunne te sedle. Tho he selbo gibod uualdand mid is uuordun, het im uuater dragan hluttar te handun, endi res tho the helago Crist 4505 the godo at them gomun endi thar is iungarono thuog

<sup>79</sup> that that 96 godes aus r corr.

<sup>92-94.</sup> Mt. 26, 16. Et exinde quaerebat opportunitatem ut eum traderet. 94-99. Tat. CLIV. J. 13, 1.... Sciens Iesus quia venit hora ut transeat de hoc mundo ad patrem, cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit eos. 99-4507. J. 13, 2. Et cena facta (fehlt Tat.; die erweiterung dieser worte vielleicht veranlasst durch Alc. zu J. 13,

1.

# -

The military was made

# The Proof

The second secon

10

15

foti mid is folmun endi suarf sie mid is fanon aftar, druknide sie diurlica. Tho uuid is drohtin sprak Simon Petrus: 'Ni (65') thunkid mi thit somi thing' quad he, 138,1 'fro min the godo, that thu mine foti thushes

4510 mid them thinun helagun handun.' Tho sprak imu eft is herro angegin

uualdand mid is uuordun: 'Ef thu is uuillean ni habes'quad he, 'te antfabanne that ik thine foti thuahe thurh sulica minnea so ik thesun odrun mannun her dom thurh diurda, than ni habes thu enigan del mid mi 4515 an hebenrikea.' Hugi uuard tho giuuendid

Simon Petruse: 'Thu haba thi selbo giuuald' quad he, '[fro min the godo] foto endi hando endi mines hofdes so sama,

thiadan, te thuahanne, te thiu that ik moti thina ford huldi hebbian endi hebenrikies

4520 sulic gideli so thu mi, drohtin, uuili fargeben thurh thina godi.' Iungaron Kristes thene ambahtscepi erlos tholodun, thegnos mid githuldi, so huat so im iro thiodo \* dede mahtig thurh thea minnea, endi mende imu al mera thing 4525 firihon to gifrummienne.

### LV.

Fridubarn godes

geng imu tho eft gesittien under that gesido folc endi im sagda filu langsamna rad. Uuard eft lioht kuman, morgen te mannun. Mahtigne Crist grottun is iungaron endi fragodun huar sie is goma tho 4530 an themu uuibdage uuirkien scoldin, huar he uueldi halden thea helagon tidi selbo mid is gesidun. The he sie sokien het

<sup>24</sup> thing. | Firihon (neue zeile)

Respondit ci Iesus: 'Si non lavero te, non habebis partem mecum.' 15— 21. J. 13, 9. Dicit ei Petrus: 'Domine, non tantum pedes mees, sed et manus et caput', vgl. Alc. zu J. 13, 9. Ne mihi neges capiendam tecum partem. 25-27. J. 13, 12. Postquam ergo lavit pedes eorum . . . cum recubuisset iterum, dixit eis: 'Scitis quid fecerim vobis?', worauf noch J. 13, 13 — 20 lchrsprüche Jesu folgen. 27 — 32. Tat. CLV. Mt. 26, 17. Prima autem die azymorum accesserunt discipuli ad lesum dicentes: 'Ubi

this grants Hieranden: "So gi than gangan caman' quathit,
"an this burg issue — ther ist broke mikil,

- 4535 meginthicks gimeng . ther angun gi cama mann selas an is handen dragun. Mutres unstares full fat mid is folimen. Them gi folgon sculun an so huitica gardes so gi ina gangan gisehan , iac gi than them herren thi thia hobos egi
- 4540 selbon seggient that it in sanda therod te gigeriusanne mina goma. Then togid hie iuu (129') en guedlic hus,

bohan solari. thie ist bihangan all fagoron fratohon. That gi frummian sculun unerdscipi minan. That binn ik unisscumo

- 4545 selfo mid minon gisithon. Theo unrthem san after this thar ti Hierusalem iungron Cristes forthunard an ferdi. fundua all so hie sprac unordrecan unar: ne unas thes giunand enig.

  Thar geriunidan sia thia goma. Unarth thie godes suno.
- 4550 helag drohtin an that hus cuman that sia thia landnuisa lestian scoldun, fulgangan godes gibode. all so Iudeono uuas eu endi aldsido an erdagon.

  Giunet im thuo an them abande alouvaldo Crist
- 4555 an thema seli sittean; hiet thar is gisithos to im tuelin gangan thia im gitriunistun an iro muodseben manno nuarun be unordon endi bi unisun: unissa im selbo iro hugiscetti helag drohtin.
- 4560 Gruotta sia thuo obar them gomon: 'Gern biun ik suitho' quathie,
  - 'that (129°) ik samad mid iun sittean muoti, guomono niotan, Iudeono pascha

<sup>39</sup> than übergeschrieben 50 thut |

vis paremus tibi comedere pascha?' 32-38. Mt. 26, 18. At Iesus dixit: 'Ite in civitatem, L. 22, 10. et introeuntibus vobis occurret voois homo amphoram aquae portans; sequimini cum in domo in quam intrat... 39-41. L. 22, 11. Et dicetis Mc. 14, 14. domino domus: Mt. 26, 18. "Magister dicit: tempus meum prope est, apud te facio pascha cum

10

15

thea gumon Hierusslem: 'So gi than gangan kumad' quad he. 20 'an thea burg innan — thar is braht mikil,

- 4535 meginthiodo gimang —, thar mugun gi enan man sehan an is handun dragen hluttres unatares fullien \* mid is folmun. Themu gi folgon sculun an so huilike gardos so gi ina gangan gisehat, ia gi than themu herron the thie hobos egi
  4540 selbon seggiad that ik (66°) in sende tharod 189,1
- 4540 selbon seggiad that ik (66°) iu sende tharod te gigaruuuenne mina goma. Than togid he iu en godlic hus,

hohan soleri, the is bihangan al fagarun fratahun. Thar gi frummien sculun uuerdscepi minan. Thar bium ik uuiskumo

- 4545 selbo mid minun gesidun.' Tho uurdun san aftar thiu thar te Hierusalem iungaron Kristes forduuard an ferdi, fundun all so he sprak uuordtecan uuar: ni uuas thes giuuand enig.

  Thar gereuuidun sie thea goma. Uuard the godes sunu,
- 4550 helag drohtin an that hus cuman thar sie the landuuise lestien scoldun, fulgangan godes gibode, al so Iudeono uuas eo endi aldsidu an erdagun.

Giuuct imu tho an themu abande alouualdand Krist 4555 an thene seli sittien; het thar is gesidos te imu

- tuelibi gangan thea im gitriuuiston
  an iro modsebon manno uuarun
  bi uuordun endi bi uuisun: uuisse imu selbo
  iro hugiskefti helag drohtin.
- 4560 Grotte sie the obar them gomun: 'Gern bium ik suide' quad he,

'that ik samad mid iu sittien moti, gomono neoten, Iudeono pascha

41 us

discipulis meis." 41—45. Mc. 14, 15. Et ipse vobis demonstrabit cenaculum grande stratum, et illic parate nobis. 45—49. Mc. 14, 16. Et abierunt discipuli cius et invenerunt sicut dixit eis, et paraverunt pascha. 54—56. Mc. 14, 17. Vespere autem facto venit Mt. 26, 20. et discumbebat cum duodecim discipulis suis. 60—63. Mt. 26, 21. Et edentibus

ielian mi i is incon. In e a more indice si mileon regime. In it in desiro menini di da 1875, mi pannon per more more

- There were sense.
- till belg craim. I make i de e geschie spre tile produce tene e magne. There is no gods tile produce tene e magne. There is no gods

gives navies lan. And a mediat of buttergran st

- 437, hi mended vert mert. Hi semin ken de meren de van mid under vedte den tromm pemena. mid ve derigen meder van van didenme. 1307 perling moder slaver, and mid van van singe. miner vertiges med peaks e dringe van van
- The morning to make the matter than the committee of the
- \$5.45 Which is these houses. This he made he madel the armed. — manufrak. This tepm them is, plintle — to direms somewhat we get to them. — this im set light and grant her beam, — plantin in beams thus
- 1799 grown and special. This grown singular named his there tailing to this tillian unobid named to mather. That he label this scarces than

and the transfer to medical

would be a seen and present of the pascha manducare sometime integral present of the pascha manducare of how non manifestor illed dense implestur in regno dei. 67—69. Me 26, 18. Tempus noun prope est. 69—80. J. 13, 21. Cum hace direct, turbatus est spiritu et protestatus est et dirit: 'Amen amen dico

5

10

delien mid in so diuriun. Nu ik in innues drohtines scal unilleon seggian, that ik an thesaro uneroldi ni mot 55 mid mannun mer moses anbiten furdur mid tirihun, er than gifullod unirdid himilo riki. Mi is an handun nu uniti endi underquale, thea ik for thesamu unerode scal tholon for thesaru thiod.' So he tho so te them thegun sprak

70 helag drohtin, so unard imu is hugi drobi, unard imu gisuorken sebo, endi eft te them gesidun sprac the godo te them is iungarun: 'Huat, ik iu godes riki' quad he,

'gihet himiles lioht, endi gi mi holdlico
iuuuan theganskepi. Nu ni uuilliat gi athengean so,
'5 ac uuenkeat thero uuordo. Nu seggiu ik iu te (66°) uuaran her 140,1
that uuili iuuuar tuelibio en treuuana suikan\*,

unili mi farcopon undar thit kunni Iudeono, gisellien unider silubre, endi unili imu ther sine niman, diurie medmos endi geben is drohtin unit thiu,

nucedan herran. That imu thoh te harme scal undan te unitie; be that he thea undi farsihit endi he thes arbedies—endi scannot, than unet he that te unaran—that imu unari unodiera thing, betera mikilu—that he gio giboran ni undi

35 libbiendi te thesumu liohte. Than he that lon nimid, ubil arbedi inuuiddrado.'

The bigan there erle gehuilie te odrumu scauuen, sorgendi schan: uuas im ser hugi, briunig umbi ire herte: giberdun ire herren the

hriuuig umbi iro herta: gihordun iro herron tho 30 gornuuord sprekan. Thea gumon sorgodun

huilican he thero tuclibio to thiu tellican uueldi, sculdigna † scadon, that he habdi thea scattos thar

<sup>63</sup> iunuæs corr. aus a 75 ac mit rasur aus u corr. 76 treuusna. an 83 auct aus 1 corr.

githingot an thero thieda. Ne uuas thero thegno enigon sulikes inuuiddies othi te gehanne,

- 4595 menngithahteo: antsuoc thero (130°) manno gihuilic, uurthun alla an forohton, fragon ni gidorstun, er than thuo gibuocnida baruuirdig gumo

  Symon Petrus ne gidorsta it selbo sprecan te Iohanne them guoden: hie uuas them godes barne
- 4600 an then dagon thegno liobost,
  mest an minnion endi muosta thar thuo an thes mahtiges Cristes

barme restian endi an is brioston lag, hlinoda mid is hobdu: thar nam hie so manag helag giruni, diopa githahti, endi thuo te is drohtine sprac,

- 4605 bigann ina thuo fragon: 'Hue scal that, fro min, uuesan' quathie,
  - 'thie thi farcopan unili, cuningo rikeost, under thinero fiondo folc? Us unari thes firinuit mikil. unaldand, te unitanne.' Thuo habda eft is unord garo helandi Crist: 'Sih thi huem ik hier an hand gebe
- 4610 mines muoses for theson mannon: the habit mengithat, briosthugi (131°) bittran; thie scal mi an banono giuuald fiondon bifelahan, thar man mines ferahes scal aldres ahtean.' Nam hie thuo after thiu thes moses for them mannon endigaf is themo mennscathen.
- 4615 Iudase an hand endi im tegegnes sprac selvo for them is gisithon endi ina sniumo het faran fan them is folke: 'Frumi so thu thenkis' quathie. 'duo that thu duon scalt: thu ni maht bidernian leng unilleon thinon. Thiu unurth ist at handon,
- that muos antieng endi mid is muthu anbett, so afgaf ina thuo thiu godes craft, gramon inn giunitun

<sup>97</sup> baruuurdig 4604 spRac aus p corr. 9 hue | 16 snimo

ret. 97-4608. J. 13, 23. Erat autem recumbens unus ex discipulis eius in sinu Iesu, quem diligebat Iesus. Alc. zu J. 13, 23. Ipse est Iohannes, cuius est hoc evangelium . . . J. 13, 24. Innuit ergo huic Simon Petrus. . . . 13, 25. Itaque cum recubuisset ille supra pectus Iesu,

20

5

10

gethingod at theru thiod. Ni uuas thero thegno enigumu sulikes inuuiddies othi te gehanne,

- mengithahtio: antsuok thero manno gehuilic, uurdun alle an forhtun, fragon ne gidorstun, er than tho geboknide baruuirdig gumo Simon Petrus ne gidorste it selbo sprekan te Iohanne themu godon: he uuas themu godes barne
- 4600 an them dagun thegno liobost,
  mest an minnium endi moste thar the an thes mahtiges Kristes

barme restien endi an is breostun lag, blinede mid is hobde: thar nam be so manag helag geruni, diapa githahti, endi tho te is drohtine sprac,

4605 began ina tho fragon: 'Hue scal that, fro min, uuesen' quad he,

that thi farcopon unili, cuningo rikeost, undar thinaro fiundo folc? Us unari thes firiunit (67°) mikil, 141,1 unaldand, te unitanne.' Tho habde eft is unord garu heleando Crist: 'Seh thi huemu ik her an hand gebe

- 4610 mines moses for thesun mannun: the habed mengithat, birid bittran hugi; the scal mi an banono geuuald fiundun bifelhen, thar man mines ferlies scal aldres altien.' Nam he tho aftar thiu thes moses for them mannun endi gaf is themu menscaden,
- 4615 Indase an hand endi imu tegegnes sprac selbo for them is gesidun endi ina sniumo het faran fan themu is folke: 'Frumi so thu thenkis' quad he, 'do that thu duan scalt: thu ni maht bidernien leng uuilleon thinan. Thiu uurd is at handun,
- 4620 thea tidi sind nu ginahid.' So tho the treulogo that mos antfeng endi mid is mudu anbet, so afgaf ina tho thiu godes craft, gramon in geunitun

<sup>97</sup> selbo aus lo corr.

dicit ei: 'Domine, quis est?' Alc. zu J. 13, 25. Hie est utique pectoris sinus sapientiae secretum. 8-13. J. 13, 26. Cui respondit Iesus: 'Ille est eui ego intinctum panem porrexero' 13-15. Et eum intinxisset panem dedit Iudae Scariothis. 15-18. J. 13, 27. ... Dicit ei Jesus: 'Quod facis fac citius.' 20-26. J. 13, 27. Et post buccellam tunc

an thena lichamon, letha uuihti, uuarth im Satanas sero bitengi

4625 hardo umbi is herta, sithor ina thiu helpa godes farliet an theson liohte. So ist thena\* liudio uue the so under theson himile scal herrono\* uuehslon.

#### LVI.

(131<sup>b</sup>) Giuuet im thuo ut thanan inuuiddies gern Iudas gangan: habda im grimman hugi

- 4630 thegan unit is theodan. Unas thuo in thiustri naht, suitho gisuorcan. Suno drohtines unas im an them gomon forth endi is iungron than unaldand unin end brod unihida bethin, helgoda hebancuning, mid is handon brac,
- 4635 gaf it under them is iungron endi gode thancoda, sagda them alat them thar all giscuop, unerold endi uuunnia, end sprac uuord manag: 'Gilobeat gi thes liohto' quathie, 'that thitt ist min lichamo endi min bluod so samo: gibu ik iu hier bethiu samad
- 4640 etan endi drincan. Thit ik an erthu scal geban endi giotan endi iu te godes rike losian mid minu lichamen an lif euuig, an that himiles lioht. Gihuggiat gi sinnon that gi thiu fulgangen thia ik an theson gomon duon.
- 4645 marient thitt (132°) for there menigi: thit ist mahtig thing, mid thius sculun gi iuuuon drohtine diuritha frummean, hebbeat thit min te gihugdion helag bilithi, that it eldibarn after lestian,

uuaron an thesaro uueroldi, that that uuitin alla
4650 man obar thesan middilgard that it ist thuru mina
minnia giduan

herren te huldi. Gihuggent gi simla

ntravit in eum Satanas (26 – 27. Mt. 26, 24. ... Vae homini illi per quem filius hominis tradetur). 28 – 31. J. 13, 30. (Iudas) ... exiit continuo; erat autem nox. 31 – 43. Tat. CLVI. Mt. 26, 26 Cenantibus autem eis accepit Iesus panem et benedixit et fregit deditque discipulis suis dicens: 'Hoc est corpus meum L. 22, 19. quod pro vobis datur.' Mt. 26, 27. Et accipiens calicem gratias egit et dedit eis dicens: 26, 28. 'Hic est ... sanguis meus, qui pro vobis et multis effundetur in remis-

an thene lichamon, leda uuihti, uuard imu Satanas sero bitengi

4625 hardo umbi is herte, sidur ine thiu helpe godes farlet an thesumu lichte. So is themu liudio une the so undar thesumu himile scal herron unehslon.

Giunct imu tho ut thanen inuuideas gern

15

20

#### LVI.

Indas gangan: habde imu grimmen hugi
4630 thegan unid is thiodan. Uuas tho iu thiustri naht,
suido gisuorken. Sunu drohtines
uuas imu at them gomun ford endi is iungarun thar
uualdand uuin endi brod uuihide bethiu,

helagode hebencuning, mid is handun brak,

- 4635 gaf it undar them is iungarun endi gode thancode, sagde them olat the thar al giscop, unerold endi unnnea, endi sprak unord manag: 'Gilobiot gi thes liohto' quad he, 'that thit is min lichamo endi min blod so same: gibu ik iu her bethiu samad
- 4640 etan endi drinkan. Thit ik an erdu scal geban (67<sup>1</sup>) endi geotan endi iu te godes rikie 142,1 losien mid minu lichamen an lif euuig, an that himiles lioht. Gihuggeat gi simlun that gi thiu fulgangad\* thiu ik an thesun gomun don,
- 4645 mariad thit for there menegi: thit is mahtig thing, mid thius sculun gi iuuuomu drohtine diurida frummien, habbiad thit min te giliugdiun helag bilidi, that it eldibarn aftar lestien,

uuaron an thesaru uueroldi, that that uuitin alle 4650 man obar thesan middilgard that it is thurh mina minnea giduan

herron te huldi. Gehuggiad gi simlun

4626 : uue, h ausradiert 40 drinkan aus unvollendetem k corr.
47 Habbiad

sionem peccatorum. 43—51. L. 22, 19. Hoc facite in meam memorationem.' Beda zu L. 22, 19. Paulus . . . ait: 'Quotiescunque enim manducaveritis panem hunc et calicem bibitis, adnuntiate mortem domini donec veniat.' 51—56. J. 13, 34. 'Mandatum novum do vobis ut diligatis

huo ik iu hier gibiudu, that gi iuuuan bruoderscipi fasto frummean: hebbiat ferahtan hugi, minniond iu an iuuuen muode, that that mauno barn

- 4655 ovar irminthiod alla farstandan
  that gi sin\* gegnungo iungron mina.
  Oc scal ik iu cuthian huo hier uuili craftig fiond,
  hettiand herugrimm umbi iuuuan hugi niusian,
  Satanas selvo: hie cumit iuuuaro seoluno herod
- 4660 fruocno freson. Sinnon gi fasto te gode
  berend iuuua briostgithahti: ik scal an iuuuero bedu standan,
  that iu ni mugi thie menscatho (132b) muod gituiflian;
  ik fullistiu iu uuider them fionde. Oc quam hie herod
  iu freson min,

thoh im is unillien hier uniht ne gistuodi,
4665 liotes an theson minen lichamen. Nu ni unilliu ik inn
lang helan

huat iu hier nu sniumo scal te sorgu gistandan: Gi sculun mi gisuikan, gisithos mina, iuuues theganscipies, er than thius thiustre naht liudi farlithe endi eft lioht cume,

- 4670 moragan te mannon.' Thuo unarth muod gumon suitho gisuorcan endi ser hugi, hriuuig umbi iro herta endi iro herren uuord suitho an soragon. Simon Petrus thuo thegan unit is theodan thristuuord\* sprac
- 4675 bi huldi uuid is herron: 'Thoh thi all thit helitho folc' quathie,

'gisuican thina gisithos, thoh ik sinnon mid thi at allon tharaton tholoian unilliu. Ik biun garo sinnon, ef mi god latit, that ik an thinon fullestie fasto gistande;

4680 thoh sia thi an carcaries clustron hardo thesa liudi bilucan, thuoh ist mi luttil tueo,

invicem sicut dilexi vos ... 13, 55. In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei estis.' Alc. zu J. 13, 34. Custodiant mandatum ... omnes qui volunt fratres esse unici tilii dei, qui se ipsum in hac dilectione tradidit pro nobis. 57--63. L. 22, 31. Ait autem dominus: 'Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos. 22, 32. Ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua.' Beda zu L. 22, 31 f. Ostendit et cos si non invantis

hueo ik iu her gebiudu, that gi iuuuan broderskepi fasto frummiad\*: habbiad ferhtan hugi, minniod iu an iuuuomu mode, that that manuo barn 10 4655 obar irminthiod alle farstanden that gi sind gegnungo iungaron mine. Ok scal ik iu cudien huo her uuili craftag fiund, hetteand herugrim umbi iuuuan hugi niusien, Satanas selbo: he cumid iunuaro seolono herod 4660 frokno freson. Simlun gi fasto te gode berad iuuua breostgithalit: ik scal an iuuuaru bedu standen, 15 that iu ni mugi the menscado mod getuiflean; ik fullestiu iu uuider themu fiunde. Ok quam he herod giu freson min, thoh imu is uuilleon her uuiht ne gistodi, 4665 liobes an themu minumu lichamon. Nu ni uuilliu ik iu leng helen huat iu her nu sniumo scal te sorgu gistanden: Gi sculun mi gesuikan, gesidos mine, 20 iuuues theganscepies, er than thius thiustrie nabt liudi farlitha endi eft lioht cume, 4670 morgan te mannu.' Tho uuard mod gumon suido gisuorken endi ser hugi, hriuuig umbi iro herte endi iro herron uuord suido an Isorgun. Simon Petrus tho thegan unid is thiodan thristuuordun sprac

4675 bi huldi

se domini essent opitulatione protecti eadem procella cum ceteris potuisse conteri... Sicut ipse tuam, inquit, fidem ne Satana temptante deficiat orando protexi. 67—70. Mt. 26, 21... Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte. 70—88. Mt. 26, 33. Respondens autem Petrus ait illi: Etsi omnes scandalizati fuerint in te, ego nunquam scandalizator, L. 22, 33. qui tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire.

ne (133°) ik an them bendion mid thi bidan uuillie, liggian mid thi so lieben; ef sia thines libes thann thuru eggia nith ahtian uuillian,

4685 fruo min thie guodo, ik gibu min ferah furi thik an uuapno spil: nis mi uuerth iouuiht te bimithanne so lango so mi min uuaroā hugi endi handcraft.' Thuo sprak im eft is herro angegin: 'Huat, thu thik biuuanis' quathie, 'uuisaro treuuono,

4690 thristero thingo: thu habis thegnes hugi, unillion guodan. Ik mah thi seggian huo it thoh giunerthan scal,

that thu unirdis so unekmuod, thoh thu nu ni unanies so, that thu thines thiadnes to naht thriuno farlognis er hanocradi endi quithis that ik thin herro ni si,

4695 ac thu farmanst mina mundburd.' Thuo sprac eft thie man angegin:

'Ef it gio an uueroldi' quathie, 'giuuerthan muosti that ik samad midi thi sueltan muosti, doian diurlico, (133<sup>b</sup>) thann ne uuurthi gio thie dag cuman that ik thin farlognidi, liebo drohtin,

4700 gerno for the son Iudeon.' Thuo quathun alla thia iungron so, that sia thar an them thingon mid im tholian uueldin.

## LVII.

Thuo im eft mid is unordon gibod unaldand selvo, her hetancuning, that sia im ni lietin iro hugi tuifliau, hiet that sia ni uneldin\* diopa githahti:

4705 Ne druouie iuuua herta thuru iuuues drohtines uuord,

83 so] sie 84 uuillia 88 : handeraf, h ausradiert 89 quath 94 hanocradi 4705 uuord

J. 13, 37. Animam meam pro te ponam. 88—95. J. 13, 38. Respondit Iesus: 'Animam tuam pro me ponis?' Hrab. zu Mt. 26, 33. Non est temeritas nec mendacium, fides est apostoli Petri et ardens affectus erga dominum salvatorem; in tantum enim et affectu et caritate Christi efferebatur ut et imbecillitatem carnis suae et fidem verborum dei non contueretur. J. 13, 38. 'Amen dico tibi, Mt. 26, 34. quia hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis.' 95—4701. Mt. 26, 35. Ait illi Petrus: 'Etiansi oportuerit me mori tecum, non te negabo.' Similiter et omnes discipuli dicebant. 2—13. Tat. CLVII. J. 14, 27. 'Non turbetur cor vestrum neque formidet. 14, 28. . . . Vado et venio ad vos. 14, 26. Pa-

ne foroliteat te filo: ic scal fader usan selvan suokean endi iu sendian scal fan hevanrikie helagna gest:

thie scal iu eft gifruofrean endi te frumu uuerthan, 144,1
4710 manon iu thero mahlo thie ik iu manag hebbiu
uuordon giuuisid. Hie gibit iu giuuit an briost,
lustsama lera, that gi lestian forth
thiu uuord endi thiu uuerc thia ik iu an thesaro
uueroldi gibod.'

Ares im thuo the (134°) rikeo an themo racode innan, 5
4715 neriendo Crist endi giuuet im nahtes thanan
selvo mid is gisithon: serago gengun
suitho gornondia iungron Cristes
hriuuigmuoda. Thuo hie im an thena hohan giuuet
Oliuetiberg: thar uuas hie upp giuuno

- day gangan mid is iungron: that unisea Iudas unell, balohudig man, huand hie unas oft an them berege mid im. 10 Thar gruotta thie godes suno iugron sina:
  'Gi sind nu so druouia' quathie, 'nu gi minan dot unitun: nu gornont gi endi griotand, endi thesa Iudeon sind an luston,
- 4725 mendit thiu menigi, sindun an iro muode fraha, thius unerold ist an ununnion: Thes unirthit thoh giunand cuman

sniumo tulgo: than unirthit im ser hugi, than morniat sia an iro mode endi gi mendian sculun after te euuondage, huand gio endi ni cumit

4730 iuuues uuellites giuuand: (134b) bethiu ne thurbun iu thius uuerc tregan,

hreuuan min hinfard, huand thanan scal thiu helpa cuman

10 mánon 17 cristes 20 uuisa 22 iungron corr. 2. hand

racletus autem spiritus sanctus quem mittet pater in nomine meo, ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia quaecunque dixero vobis.' 14—20. Tat. CLVIII. Mt. 26, 30. . . . Exierunt L. 22, 39. secundum consuetudinem in montem Oliveti. 20—21. Tat. CLX. J. 18, 2. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. 22—32. Tat. CLIX. J. 16, 20. 'Amen amen dico vobis, quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit, vos autem contristabimini; sed tristitia vestra vertetur in gaudium.' Alc. zu J. 16, 20.

gumono barnon.' Thuo hiet hie is iungron that bidan uppan themo berge, quat that hie ti bela an thiu holmclibu hohor stigan;

- 4735 hiet thuo thria mid im thegnos gangan,
  Iacobe endi Iohannese endi thena guodan Petres,
  thristmuodian thegan. Thuo sia mid iro thiedne suri
  gerno gengun. Thuo hiet sia thie godes suno
  an berge uppan te bedu hnigan,
- 4740 hiet sia god gruotian, gerno biddian that hie im thero costondero craft farstuodi, uuretharo uuillion, that im thie uuisersaco ni mahtig thie menscatho mod gituiflian, gie im thuo selbo gihneg suno drohtines
- 4745 craftig an kniobeda, cuningo rikeost forthuuard te foldu: fader alathiodo guodan gruotta, gornuuord sprak, hriuuiglico: uuas im is hugi druoui, (135°) bi thera menniski muod gihruorid,
- 4750 is flesk uses an farahtan: fellun im trahni, drop is diurlic suet al so dror cumit usellan fan unundon: uses an ginuinne thuo an themo godes barne thie gest endi thie lichamo: oder uses afusid an ferusegos,
- 1755 thie gest an godes riki, oder iamar stuod, lichamo Cristes: ne uuolda thit lioht agetan, ac druouoda for themo dote. Simnon hie te drohtine forta thiu mer after thiu mahtigna gruotta, hohan himilfader, helagna god,
- 4760 uualdand mid is uuordon: 'Ef nu uuerthan ni mag' quathie.
  'mancunni ginerid, ni si that ik minan gebe
  lioban lichamon furi liudo barn

<sup>38</sup> giengun auf rasur 52 uualla

Plorabant quippe et slebant amatores Christi cum illum... mori et sepeliri viderent. 32 — 34. Int. CLX. Mt. 26, 36. Dixit discipulis suis: Sedete hic... donec vadam illuc et orem. 35 — 43. Mt. 26, 37. Et assumpto Petro et duobus filiis Zebedaei Iacobum et Iohannem (dixit illis): L. 22, 40. Orate, ne intretis in temptationem. 41 — 57. L. 22, 41. Et ipse... positis genibus Mt. 26, 89. procidit in faciem suam

15

1

\_ \$ 4 净: (25 41 2! 145.1 that he im thero costondero craft farstodi, uuredaro uuilleon, that im the uuidersaco ni mahti the menscado mod gituiflean, iak imu tho selbo gihneg sunu drohtines 4745 craftag an kniobeda kuningo rikeost fordunard te foldu: fader alothiado godan grotte, gornuuordun sprac briuuiglico: uuas imu is hugi drobi, bi theru menniski mod gihrorid, 4750 is flesk uuas an forhtun: fellun imo trahni, drop is diurlic suet al so dror kumid uuallan fan uundun: uuas an geuuinne tho an themu godes barne the gest endi the lichamo: odar uuas fusid an forduuegos, 4755 the gest an godes riki, odar giamar stod, lichamo Cristes: ni uuelde thit lioht ageben, ac drobde for themu dode. Simla he te drohtine ford thiu mer aftar thiu mahtigna grotte, hohan himilfader, helagna god, 4760 uualdand mid is uuordun: 'Ef nu uuerden ni mag' quad he, 'mankunni generid, ne si that ik minan gebe

lioban lichamon for liudio barn

Mc. 14, 35. et orabat ... Mt. 26, 37. ... et coepit contristari et maestus esse. L. 22, 44. Et factus est sudor eius sicut guttae sauguinis decurrentis in terram. Mt. 26, 41. 'Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma.' Hrah. zu Mt. 26. 41. Duas voluntates ostendit, humanam videlicet, quae est carnis, et divinam, quae est deitatis: ubi humana quidem propter infirmitatem carnis recusat passionem, divina autem eius est 60-68. Mt. 26. 39. 'Pater, si possibile est . . . Mc. promptissima. 14, 36. transfer calicem hunc a me. Verumtamen non quod ego volo, sed quod tu.' Hrab. zu Mt. 26, 39. Non, inquit, hoc fiat quod humano

te uuegianne te uundron, it si than thin uuillio so, ik uuelliu is than gicoston: ik nimu thena kelic an hand,

- 4765 drincu ina thi te diurthun, drohtin fro min, mahti mundboro: ne sih thu mines hier fleskes gifuories. Ik fullian scal uuillion thinan: (135b) thu habis giuuald obar all.'
  - uuillion thinan: (135°) thu hadis giuuald obar all.'
    Giuuet im thuo gangan thar hie er is iungron liet
- 4770 bidan uppan themo berge; fand sia that barn godes slapan sorgondia: uuas im ser hugi thes sia fan iro drohtine delean scoldun. So sind that muodthracu manno gihuilicon that hie farlatan scal lieðan herron,
- 4775 ageðan thena so guodan. Thuo hie te is iungron sprac, uuekida sia uualdand endi uuordon gruotta:
  'Hui uuelliat gi so slapan?' quathie. 'Ni mugun samad mid mi uuacon ena tid? Thiu uuurth ist an handon, that it so gigangan scal so it got fader
- 4780 marcoda mahtig. Mi nis an minen muode tueho:
  min gest is garo an godes uuillion
  fus te faranne: min flesc is an soragan,
  letit mi min lichamo: leth is im suitho
  uuiti te tholonne. Ik thoh uuilleon scal
- 4785 mines fader frummean. Hebbiat gi fastan hugi.'
  Giuuet im thuo eft thanan oder sithu
  an thena berg uppan te bedu gangan
  mari drohtin, endi thar so manag gisprac
  (136°) guodera uuordo. Godes engil quam
- 4790 helag fan himile, is hugi fastnoda,
  beldida te them bendion. Hie uuas an thero bedu simnon
  forth an flite endi is fader gruotta
  uualdand mid is uuordon: 'Ef it nu uuesan ni mag' quathie,
  'mari drohtin, neba ik for thit manno folc

<sup>85</sup> fru | mean

affectu loquor, sed id propter quod ad terras tua voluntate descendi. Mc. 14, 36. 'Abba pater, omnia tibi possibilia sunt.' 69—72. Mt. 26, 40. Venit ad discipulos suos et invenit eos dormientes ... L. 22, 45. prae tristitia. 75—78. L. 22, 46. Et ait eis: 'Quid dormitis? Mt. 26, 40.

5

10

te uuegeanne te uundrun, it si than thin uuilleo so, ik uuilliu is than gicoston: ik nimu thene kelik an hand, drohtin fro min,

- 4765 drinku ina thi te diurdu, drohtin fro min, mahtig mundboro: ni seh thu mines her fleskes gifories. Ik fullon scal uuilleon thinen: thu habes geuuald obar al.'
  - Giuuet imu tho gangen thar he er is iungaron let
- 4770 bidan uppan themu berge; fand sie that barn godes slapen sorgandie: uuas im ser hugi thes sie fan iro drohtine delien scoldun.

  So sind that modthraca manno gehuilicumu that he farlaten scal liabane herron,
- 4775 afgeben thene so godene. Tho he te is iungarun sprak, uuahte sie uualdand endi uuordun (68b) grotte: 146,1 'Hui uuilliad gi so slapen?' quad he. 'Ni mugun samad mid mi uuacon ene tid? Thiu uurd is at handun, that it so gigangen scal so it god fader
- 4780 gimarcode mahtig. Mi nis an minumu mode tueho:
  min gest is garu an godes uuillean
  fus te faranne: min flesk is an sorgun,
  letid mik min lichamo: led is imu suido
  uuiti te tholonne. Ik thoh uuillean scal
- 4785 mines fader gefrummien. Hebbiad gi fasten hugi.'
  Giuuet imu tho eft thanen oder sidu
  an thene berg uppen te bedu gangan
  mari drohtin, endi thar so manag gisprac
  godoro uuordo. Godes engil quam
- 4790 helag fan himile, is hugi fastnode, beldide te them bendiun. He uuas an theru bedu simla ford an flite endi is fader grotte uualdand mid is uuordun: 'Ef it nu uuesen ni mag' quad he, 'mari drohtin, nebu ik for thit manno folc

<sup>84</sup> uuilleen, das erste e aus i corr.

Sic non potuistis una hora vigilare mecum.' 81-84. Mt. 26, 41 wider-holt (vgl. zu 4744 ff.) 86-89. Mt. 26, 42. Iterum secundo abiit et oravit. 89-92. L. 22, 43. Apparuit autem angelus de caelo confortans eum ..., et prolixius orabat 92-96. Mt. 26, 42. dicens: 'Pater mi,

## COTTON. 4795-4822.

thiodquala tholoie, ik an thinen scal unillien unonian.' Giunet im thuo est thanan suokian is gisithos: fand sia slapandia, gruotta sia gahon. Geng im eft thanan thriddan sithu te bedu endi sprac thiedcuning all thin selbun nuord suno drohtines te them alouualden fader so hie err deda, manoda mahtigna manno frumono neriendi Crist, suitho niudlico geng im thuo eft te them is iungron, gruotta sia sano: 'Slapat gi endi restiat' quathie. 'Nu unirthit sniomo herod cuman midi craftu thie mi farcopod habid, sundilosan gisald.' Gisithos Cristes uuacodun thuo after them uuordon endi gisahun thuo that uuerod cuman (136b) an thena berg uppan brahtmu thiu mikilon, vvrctha uuapanberand.

#### LVIII.

Unisda im Indas,
gramhugdig mann; Indeon after sigun,
fiondo folcscipi; druog man fiur an gimang,
logna an liohtfaton, ledda mann faclun
brinnandi fan burg thar sia an thena berg uppan
stigun mid stridu. Thia stedi unissa Indas unell,
huar hie thia liudi tuo ledian scolda.
Sagda im thuo te tekne thuo sia thar tuo fuorun
them folcscipe biforan, te thiu that sia ne farfengin thar
erlos odran man: 'Ik gangu im at erist tuo' quathie,
'cussiu ina endi queddiu: that ist Crist selvo.
Thena gi fahan sculun folko craftu,
bindan ina uppan themo bergo endi ina ti burg hinan

4805 sni<sup>o</sup>mo 9 mikilon. LVIII. | Vvretha 14 upp

on potest calix hic transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua. 97. Mt. 26, 40. Venit iterum L. 22, 45. ad discipulos suos et ait cos dormientes. 98-4801. Mt. 26, 44. Et relictis illis iterum et oravit tertio caudem sermonem dicens. 3-6. Mt. 26, 45. Tunc

5

4795 thiodquale tholoie, ik an thinan scal uuillean uunon.' Giuuet imu tho eft thanen sokcan is gesidos: fand sie slapandie, grotte sie gahun. Geng imu eft thanen thriddeon sidu te bedu endi sprak thiodkuning 4800 al thiu selbon uuord sunu drohtines te themu alouualdon fader so he er dede, manode mahtigua manno frumana

suido niutlico neriando Crist, geng imu tho eft te them is iungarun, grotte sie sano:

4805 'Slapad gi endi restiad' quad he. 'Nu uvirdid sniumo herod 20 cuman mid craftu the mi farcopot habad, sundea losan gisald.' Gesidos Cristes uuacodun tho aftar them uuordun endi gisahun tho that unerod kuman

an thene berg uppen brahtmu thiu mikilon, 4810 uureda uuapanberand.

## LVIII.

Vuisde im Iudas, gramhugdig man; (69<sup>a</sup>) Iudeon aftar sigun, 147,1 fiundo folcscepi; drog man fiur an gimang, logna an liohtfatun, ledde man faklon brinnandea fan burg thar sie an thenc berg uppan 4815 stigun mid stridu. Thea stedi uuisse Iudas uuel, huar he thea liudi to ledean scolde. Sagde imu tho te tekne tho sie thar to forun themu folke biuoran, te thiu that sie ni farfengin thar erlos odren man: 'Ik gangu imu at erist to' quad he, 4820 'cussiu ine endi queddiu: that is Crist selbo. Thene gi fahen sculun folco craftu, binden ina uppan themu berge endi ina te burg hinan

<sup>9</sup> mikilon. | Uureda 4801 ér

venit ad discipulos suos et ait illis: 'Dormite et requiescite . . . , 26, 46. appropinquavit qui me tradet.' 8-15. Tat. CLNI Mt. 26, 47. Et adhuc eo loquente ecce Iudas ... venit et cum eo turba multa J. 18, 3. cum lanternis et facibus et armis. . . . 17-23. Mt. 26, 48. Qui autem

ledian under this liudi: hie is lives hadid mid is uuordon faruuercod.' Uuerod sithoda thuo

- 4825 untthat sia te Criste cumana uuurthun grim folc Iudeono, thar hie mid is iungron stuod (137°) mari drohtin: bed metudgiscapu, torohtero tideo. Thuo geng im treulos man Iudas tegegnes endi te them godes barne
- 4830 hneg mid is hotdu endi is herron quedda,
  custa ina craftigna endi is quidi lesta,
  uuisda ina them uuerode all so hie err mid uuordon gihiet.
  That tholoda all mid githuldion thiedo drohtin,
  uualdand thesaro uueruldes endi sprac im mid is uuordon tuo,
- 4835 fragoda ina fruocno: 'Bihui cumis thu so mid thius folku te mi,

behui ledis thu mi so thesa liudi tuo endi mi te thesaro lethun thiod

farcopos mid thinu cossu under thit cunni Iudeono, meldos mik te thesaro menigi?' Geng im thuo uuid thia man sprecan,

- uuid that uuerod oder endi sia mid is uuordon fragn
  4840 huena siu mid thiu gisithu sokian quamin
  so niudlico an naht, 'so gi uuillian nod frummian
  manno huilicon.' Thuo sprak im eft thiu menigi angegin,
  quathun that im heland thar (137) an them holme uppan
  giuuisid uuari, 'thie thit giuuerr frumid
- 4845 Iudeo liudeon endi ina godes suno selvan hetid. Ina quamun uui suokean herod, uueldun\* ina gerno bigetan: hie ist fan Galileo lande, fan Nazarethburg.' So im thuo thie neriendo Crist sagda te suothen that hie it selvo uuas,
- 4850 so unurthun thuo an forohton folc Iudeono,

<sup>36</sup> ludi 42 menig

tradebat eum dederat illis signum dicens: 'Quemeunque osculatus fuero ipse est: tenete eum Mc. 14, 44. et ducite eum.' 28-32. Mt. 26, 49. Et confestim accedens ad Iesum dixit: 'Have rabbi', L. 22, 47. et appropinquavit Iesu ut osculetur eum. 33-38. L. 22, 48. Iesus autem

- 10

20

5

ledien undar thea liudi: he is libes habad mid is unordun faruuerkod.' Uuerod sithode tho

- 4825 antat sie te Criste kumane uurdun grim folc Iudeono, thar he mid is iungarun stod mari drohtin: bed metodogiscapu, torhtero tideo. Tho geng imu treulos man Iudas tegegnes endi te themu godes barne
- 4830 hneg mid is hobdu endi is herron quedde,
  custe ina craftagne endi is quidi leste,
  uuisde ina themu uuerode al so he er mid uuordun gehet. 15
  That tholode al mid githuldiun thiodo drohtin,
  uualdand thesara uueroldes endi sprak imu mid is
  uuordun to,
- 4835 fragode ine frokno: 'Behui kumis thu so mid thius folcu te mi, -

behui ledis thu mi so these liudi to endi mi te thesare ledan thiode

farcopos mid thinu kussu under thit kunni Iudeono, meldos mi te thesaru menegi?' Geng imu tho uuid thea man sprekan,

uuid that uuerod odar, endi sie mid is uuordun fragn
4840 huene sie mid thiu gesidiu sokean quamin
so niutlico an naht, 'so gi uuillead\* nod frummien
manno huilicumu.' Tho sprak imu eft thiu menegi angegin,
quadun that im heleand thar an (69°) themu holme uppan 148,1
geuuisid uuari, 'the thit giuuer frumid

4845 Iudeo liudiun endi in godes sunu selbon hetid. Ina quamun uui sokean herod, uueldin ina gerno bigeten: he is fan Galileo lande, fan Nazarethburg.' So im tho the neriendio Crist sagde te sodan that he it selbo uuas,

4850 so uurdun tho an forhtun folc Indeono,

<sup>24</sup> sithode aus o corr. 42 menegi aus i corr. 48 neriendio 49 sagdæ aus a corr.

dixit ei: 'Iuda, osculo filium hominis tradis? Mt. 26, 50. Amice, ad quod venisti?' 38-42 J. 18, 4. Iesus itaque ... processit et dixit eis: 'Quem quaeritis?' 42-48. J. 18, 5. Responderunt ei: 'Iesum Nazarenum.' 48-53. J. 18, 6. Ut ergo dixit eis: 'Ego sum,' abierunt

unarium underbededs— that six under bac fellum alia efzissi. ertha gissohtum uniderward that unered: ni mahtun that unord godes, this stemms autotandan: unarum thah so strifiga man,

- 4555 akliepun eit upp an them holme. hugi fastnodun, bundun bricstgithaht, gibolgana gengun nahor mid nithu, untat sia thema neriendom Crist unerodu binnurpun. Stnodun unisa man
- 4860 bifara thero derum dade endi te iro drohtine hreopun\*: 'Uuari it nu thinn unillio' quathun sia, 'unaldand fruo min,

uuapnon uunda, than (138°) ni uuari us uuiht so guod so that uui hier for usan drohtine doian muostin

4865 binithion bleca.' Thuo gibolgan unarth
. snell suerdthegan Symon Petrus:
unell im innan hugi, that hie ni mohta enig unord
sprecan:

so harm unarth im an is herren that man is herron thar bindan scolda. Thuo hie gibolgan geng

- 4570 suitho thristmuod thegan furi is thiedan stann hard furi is herron: ne uuas im is hugi tuifli, bluothi an is brioston, ac hie is bill atoh, suerd be sidu, sluog im tegegnes an thena furiston fiond folmo craftu.
- 4875 that thuo Malchus unarth makies eggion an thia suithrun half suerdu gimalod: thiu hlust unarth im farhaunan: hie unarth an that hobid und,

that im herudrorag hlier endi ora benuundun brast; bluod after sprang,

4880 uuell fan uuundon. Thuo uuas an is uuangon scard thie furisto thero fiondo. Thuo stuod that folc an rum:

<sup>74</sup> firiston 81 rum

retrorsum et occiderunt in terram. 54-58. Mt. 26, 50. Tunc accesserunt et manus iniecerunt in Iesum et tenuerunt eum. 58-65. L. 22, 49. Videntes autem hi qui circa ipsum erant quod futurum erat dixerunt

15

20

uurdun underbadode that sie under bac fellun alle efno san, erde gisohtun uuideruuardes that uuerod: ni mahte that uuord godes, thie stemnie antstanden: uuarun thoh so stridige man,

- 4855 ahliopun eft up an themu holme, hugi fastnodun, bundun briostgithaht, gibolgane gengun nahor mid nithu, anttat sie thene neriendion Crist uuerodo biuurpun. Stodun uuise man suido gornundie giungaron Kristes
- 4860 biuoran theru derebeon dadi endi te iro drohtine sprakun:
  'Uuari it nu thin uuillio' quadun sie, 'uualdand fro min,
  that us her an speres ordun spildien mostin
  uuapnun uunde, than ni uuari us uuiht so god
  so that uui her for usumu drohtine doan mostin
- 4865 bendiun\* bleka.' Tho gibolgan uuard snel suerdthegan Simon Petrus: uuel imu innan hugi, that he ni mahte enig uuord sprekan:

so harm unard imu an is hertan that man is herron thar binden unelde. The he gibolgan geng

- 4870 suido thristmod thegan for is thiodan standen hard for is herron: ni nuas imu is hugi tuifli, blothi an is breostun, ac he is bil atoh, suerd bi sidu, stop imu tegegnes an thene furiston fiund folmo crafto,
- 4875 that the Malchus unard makeas eggiun an thea suidaron half suerdu gimalod:
  thin hlust unard imu (70°) farhannan: he unard an that hobid und, 149,1

that imu herudrorag hlear endi ore beniuundun brast; blod aftar sprang,

4880 uuell fan uundun. Tho uuas an is uuangun scard the furisto thero fiundo. Tho stod that folc an rum:

72 bloth

ei: 'Domine, si percutimus in gladio?' 66-77. J. 18, 10. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum et percuesit pontificis servum et amputavit auriculam eius dextram; erat autem nomen servo Malchus.

andriedun im (138b) thes billes biti. Thuo sprac that barn godes selvo te Symon Petruse, hiet that hie is suerd dedi scarp an scethia: 'Ef ik uuid thesa scola uueldi' quathie,

- 4885 'uuis thieses unerodes giuuinn uuigsaca frummian, than manodi ik thena marion mahtigna god, helagna fader an himilrikie, that hie mi so managan engil herod osana sendi uuiges so uuisan, so ni mahtis iro uuapanthreki
- 4890 man adogian: iro ne stuodi gio sulik megin samad folkes gifastnod, that im ira fera after thiu unerthan mahtig. Ac it habit unaldand god, alomahtig fader an oder gimarcod, that uni githolian sculun so huat so us thius thioda tuo
- 4895 bittres bringid: ne sculun us belgan uniht,
  uurethian uuid iro giuuinne; huand so hue so uuapno nith,
  grimman gerheti uuil gerno frummean,
  hie sueltid im oft suerdes eggion,
  doit im drorag: uui mid uson dadion ni sculun
- 4900 uniht anuerdian.' Geng im thuo ti them (139°) unndon man, ledda \* mid listion lik tesamne, hobiduundun, that siu san gihelid unarth, thes billes biti, endi sprac that barn godes unia that unretha unerod: 'Mi thunkit unnder mikil' quathie,
- 4905 'ef gi mi lethes uuiht lestian uueldun, hui gi mi thann ni fengin than ik under iuuuon folke stuod an themo uuihe innan endi thar uuord manag suothlic sagda. Than uuas sunnun scin,
- diurlic dages lioht, than ni uueldun gi mi duon iouuiht 4910 lethes an theson liohte, endi nu lediat mi iuuera liudi tuo an thiustra naht, all so man thiobe duot, thann man thena fahan uuili endi hie is ferahes habit foruuercot uuamscatho.' Uuerod Iudeono

<sup>89</sup> mahti 94 thus 4908 suohtlic

<sup>82—84.</sup> J. 18, 11. Tunc ait Iesus Petro: 'Mitte gladium tuum in vaginam. 84—92. Mt. 26, 53. An putas quia non possum rogare patrem meum et exhibebit mihi modo plus quam duodecim milia legiones angelorum? 92—95. Mt. 26, 54. ... Sic oportet fieri. 96—99. Mt. 26, 52. Omnes enim qui gladium acceperint gladio peribunt. 99—4903.

andredun im thes billes biti. The sprak that barn godes 5 selbo te Simon Petruse, het that he is suerd dedi skarp an skedia: 'Ef ik uuid thesa scola uueldi' quad he, 4885 'uuid theses uuerodes geuuin uuigsaca frummien, than manodi ik thene mareon mahtigne god, helagne fader an himilrikea, that he mi so managan engil herod obana sandi uuiges so uuisen, so ni mahtin iro uuapanthreki 10 4890 man adogen: iro ni stodi gio sulic megin samad folkes gifastnod, that im iro ferh aftar thiu uuerden mahti. Ac it habad uualdand god, alomahtig fader an odar gimarkot, that uui githoloian sculun so huat so us thius thiod to 4895 bittres brengit: ni sculun us belgan uuiht, 15 uuredean uuid iro geuuinne; huand so hue so uuapno nid, grimman gerheti uuili gerno frummien, he suiltit imu oft suerdes eggiun, dot im bidroregan: uui mid usun dadiun ni sculun 4900 uuiht auuerdian.' Geng he tho te themu uundon manne, legde mid listiun lik tesamne, hobiduundon, that siu san gihelid uuard, 20 thes billes biti, endi sprak that barn godes uuid that uurede uuerod: 'Mi thunkid uunder mikil' quad he, 4905 'cf gi mi ledes uuiht lestien uueldun, hui gi mi tho ni fengun than ik undar iuuuomu folke stod an themu uuihe innan endi thar uuord manag sodlic sagde. Than uuas sunnon skin, diurlic (70b) lioht dages, than ni uueldun gi mi doan eouuiht 150,1 4910 ledes an thesumu liohte, endi nu lediad mi iuuua liudi to an thiustrie naht, also man thiobe dot, than man thene fahan uuili endi he is ferhes habad

faruuerkot uuamscado.' Uuerod Iudeono

<sup>89</sup> ni aus m corrigiert uuapantreki 90 adrogen gio aus i corr. 91 gifastnost 4910 : liudi, l ausradiert

L. 22, 51. Et cum tetigisset auriculam eius sanavit eum. 3—13. Mt. 26, 55. . . . Dixit Iesus turbis: 'Tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me. Mc. 14, 49. Cotidie apud vos eram docens in templo, et non me tenuistis. L. 22, 53. Sed haec est hora vestra et

gripun thuo an thena godes suno, grimma thioda,
4915 hettendero hop, huurbun ina umbi
muodag manno folc — menes ne sahun —
heftun herubendion hendi tesamne,
fadmos mid feteron. Im ni uuas sulic\* firinquala
tharf te githolonne, thiodarabedes,

4920 (139<sup>b</sup>) te uuinnianne sulic uuiti, ac hie it thuru thitt uuerod deda,

huand hie liudeo barn losian uuolda, halon fan helliu an himilriki an thena uuidon uuelon: bethiu hie thes uuiht ni bisprac thes sia im thuru inuuidnith ogian uueldun.

## LVIIII.

- 4925 Thuo uuurthun thes so malsca muodag folc Iudeono, thin heri uuarth thes so hruomag thes sia thena helagan Crist an lithobendion ledian muostun, fuorian an feteron. Thia fiond eft giuuitun fan them berge te burg. Geng that barn godes
  - 4930 undar themo heriscipie handon gibundan, druuondi te dale. Uuarun im thia is diuriun thuo gisithos gisuicana, all so he im er selvo gisprac:

    Ne uuas it thoh bi enigero blodi, that sia that barn godes levan\* farlietun, ac it uuas so lango biforan
  - 4935 uuarsagono uuord that it scolda giuuerthan so:
    bethiu ni mahtun sia is bimithan. Than after thero
    menigi gengun

Iohannes (140°) endi Petrus thia gumon tuena, folgodun ferran: uuas im firiuuit mikil huat thia grimmun Iudeon them godes barne uueldun \* 4940 iro drohtine duan. Thuo sia te dale quamun fan themo berge ti burg thar iro biscop uuas,

<sup>15</sup> hop 17 endi 30 gibindan, corr. 2 hand? 32 er aus i corr.

potestas tenebrarum.' 13-20. J. 18, 12. Cohors et tribunus et ministri Iùdaeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum Alc. zu J. 18, 12. qui nos dilexit et tradidit semetipsum pro nobis omnibus. 25-28. J. 18, 13. Et adduxerunt eum. 31-32. Mt. 26, 56<sup>b</sup>. Tunc discipuli omnes relicto eo fugerunt. 33-36. Mt. 26, 56<sup>a</sup>. Hoc autem factum

10

15

21

gripun tho an thene godes sunu, grimma thioda,
4915 hatandiero hop, huurbun ina umbi
modag manno folc — menes ni sahun —
heftun herubendiun handi tesamne,
fadmos mid fitereun. Im ni uuas sulicaro firinquala
tharf te githolonne, thiodarbedies,
4920 te uuinnanne sulic uuiti, ac he it thurh thit uuerod

deda,
huand he liudio barn losien uuelda,

halon fan helliu an himilriki
an thene uuidon uuelon: bethiu he thes uuiht ne bisprak
thes sie imu thurh inuuidnid ogean uueldun.

#### LVIII.

4925 Tho uurdun thes so malsce modag folc Iudeono, thiu heri uuard thes so hromeg thes sie thena helagon Krist

fordun\* an fitereun. Thie fiund eft geuuitun fan themu berge te burg. Geng that barn godes

- 4930 undar themu heriscepi handun gebunden, drubondi te dale. Uuarun imu thea is diurion tho gesidos gesuikane, al so he im er selbo gisprak:

  Ni uuas it thoh be enigaru blodi, that sie that barn godes lioben farletun, ac it uuas so lango biuoren
- 4935 unarsagono unord that it scoldi giunerden so:
  bethin ni mahtun sie is bemithan. Than aftar theru
  menegi gengun

Iohannes endi Petrus thie gumon tuene, folgodun ferrane: uuas im firiuuit mikil huat thea grimmon Iudeon themu godes barne uueldin 4940 iro drohtine doen. Tho sie te dale quamun fan themu berge te burg thar iro biscop uuas.

#### 25 malcse

est ut implerentur scripturae. 36-42. Tat. CXLII. J. 18, 15. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus Mt. 26, 58. a longe J. 18, 15. et alius discipulus (Alc. zu J. 18, 15. vel amore magistri vel humana curiositate scire cupiens quid pontifex iudicaret de Iesu) Mt. 26, 58. usque in atrium principis sacerdotum. Alc. zu J. 18, 15. Quisnam sit iste disci-

iro uuihes uuard, thar leddun ina uulanca mann, erlos under ederos. Thar uuas eld mikil, fiur an fridhože them folke tegegnes

4945 giuuaraht for them uuerode: thar gengun sia im uuermian tuo

Iudeono liudi, lietun thena godes suno bidan an bendion. Uuas thar braht mikil, gelmuodigero galm. Iohannes uuas er

them herrosten cuth: bethiu muosta hie an thena hof innan

- 4950 thringan mid thero thieda. Stuod allaro thegno besta, Petrus thar ute: ne liet ina thar\* portun uuard folgon is frohon, er it at is friunde abad. Iohannes at enon Iudeon that man ina gangan liet forth an thena fridhof. Thar quam im enn fecni uuib
- 4955 gangan tegegnes, thiu enes Iudeon unas ira (140°) thiodnes thiui, endi thuo te them thegne sprac magat unuali\*: 'Huat, thu mahtis man unesan' quat siu, 'iungro fan Galilea thes the thar ginunuar stet fadmon gifastnod.' Thuo an forohton unarth
- 4960 Simon Petrus san, sleu an is muode,
  quat that hie thes unites unord ni bicunsti
  ne thes thiodnes thegan ni unari:
  meth is thuo for thero menigi, quat that hie thena
  mann ni ankendi:

'Ne sind mi thina quidi cutha' quathie: uuas im thiu craft godes,

4965 thiu herdisli fan themo herten. Huarbondi geng forth under them folke, anthat hie te them fiure quam; geng\* ina thuo uuermian. Thar im oc en uuib bigan felgian firinspraca: 'Hier mugun gi' quat siu, 'an iuuuan fiond sehan:

<sup>48 -</sup>muodigero

pulus non temere affirmandum est, quia tacetur; solet autem se idem Iohannes ita significare. 43—46. (L. 22, 55. Accenso autem igne in medio atrii, fehlt Tat.). J. 18, 18. stabant . . . servi et ministri ad prunas . . . et calefiebant. 48—50. J. 18, 15. Discipulus autem ille erat notus pontifici et introivit cum Iesu in atrium pontificis. 50—54. J. 18, 16. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus

15

iro unihes unard, (71°) thar leddun ina unlanke man, 151,1 erlos undar ederos. Thar unas eld mikil, fiur an fridhobe themu folke tegegnes

4945 geunarht for themu unerode: thar gengun sie im unermien to

Iudeo liudi, letun thene godes sunu bidon an bendiun. Unas thar braht mikil, gelmodigaro galm. Iohannes unas er

themu heroston cud: bethiu moste he an thene hof innan

- 4950 thringan mid theru thiod. Stod allaro thegno bezto,
  Petrus thar ute: ni let ina the portun uuard
  folgon is froen, er it at is friunde abad
  Iohannes at enumu Iudeon that man ina gangan let
  ford an thene fridhof. Thar quam im en fekni uuif
- iro theodanes thinu, endi tho te themu thegne sprac magad unuuanlic: 'Huat, thu mahtis man uuesan' quad siu, 'giungaro fan Galilea thes the thar genouuer sted fadmun gifastnod.' Tho an forhtun uuard
- 4960 Simon Petrus san, slac an is mode,
  quad that he thes unibes unord ni bikonsti
  ni thes theodanes thegan ni unari:
  med is the for there menegi, quad that he then man
  ni antkendi:
  - 'Ni sind mi thine sidi \* kude' quad he: uuas imu thiu craft godes,
- 4965 thea herdislo fan themu hertan. Huarabondi geng ford undar themu folke, antat he te themu fiure quam; giuuet ina tho uuarmien. Thar im ok en uuif bigan felgian firinspraka: 'Her mugun gi' quad siu, 'an iuuuan fiund sehan:

68 iuu: 2n, u ausradiert

E. Sievers, Heliand.

22

alius ... et dixit ostiariae et introduxit Petrum. 54-59. L. 22, 56. Quem cum vidisset J. 18, 17. ancilla ostiaria ... dixit: 'Numquid et tu ex discipulis es istius hominis?' 59-64. J. 18, 17. Dicit ille L. 22, 57. mulieri: 'Non novi illum Mc. 14, 68. neque scio quid dicas.' 66-70. J. 18, 25. Erat autem Simon Petrus ... stans et calefaciens se. Mc. 14, 69. cir-69. Rursum Mt. 26, 71. vidit eum alia ancilla et ait Mc. 14, 69. cir-

thit is gegnungo iungro Cristes,

4970 is selbes gisith.' Thuo gengun im san after thiu nahor nithhuata endi ina niudlico fragodun fiondo barn, huilikes hie folkes uuari:

. (141°) 'Ni bist thu thesaro burgliudeo' quathun sia:
that mugun uui an thinon gibarie gisehan,

an thinon unordon endi an thinero unisun, that thu thieses unerodes ni bist,

4975 ac thu bist galileisk mann.' Hie ni uuelda thess thuo gehan iouuiht,

ac stuod thuo endi stridda endi starcan eth suithlico gisuor, that hie thes gisithes ni uuari. Ne hadda is uuordo giuuald: it scolda giuuerthan so so it thie gimarcoda thie mancunnies

them huarabe tuo
these mannes maguuini thi hie er mid is [gi]makie giheu,
suerdu thiu scarpon, quat that hie ina sauui thar
an themo berge uppan: 'thar uui an themo bomgarden
herren thines hendi bundun,

4985 fastnodun is folmos.' Hie thuo thuru forahtan hugi farlognida thes is liobes herren, quat that hie uueldi uuesan thes libes scolo,

ef it mahti enig thar irminmanno giseggian (141<sup>b</sup>) te suothen that hie thes gisithies uuari, folgodi thero ferdi. Thuo uuarth an thena formon sith

4990 hanacrad ahaban. Thuo sah thie helago Crist,

barno that besta thar hie gibundan stuod

selbo te Symon Petruse, suno drohtines

te them erle obar is ahsla. Thuo uuarth imo an innan san

Symon Petruse ser an is muode,

4995 harm an is herten endi is hugi druoui,

<sup>76</sup> stud 86 libes

cumstantibus: Mt. 26, 71. 'Et hic erat cum Iesu Nazareno.' 70—75. Mt. 26, 73. Accesserunt qui stabant et dixerunt Petro: 'Vere et tu ex illis es, nam et loquela tua manifestum te facit quod sis Galilaeus.' 75—77. Mt. 26, 72. Et iterum negavit cum iuramento: 'Quia non novi hominem.' 80—85. J. 18, 26. Dicit unus e servis pontificis, cognatus 26

15

thit is gegnungo giungaro Kristes, 4970 is selbes gesid.' Tho gengun imu san aftar thiu nahor nidhuata endi ina niudlico fragodun fiundo barn, huilikes he folkes uuari: 'Ni bist thu thesoro burgliudio' quadun sie: that mugun uui an thinumu gibarie gischan, an thinun uuordun (71<sup>b</sup>) endi an thinaru uuison, that thu theses unerodes ni bist, 152,1 4975 ac thu bist galileisk man.' He ni uuelda thes tho gehan eouuiht, ac stod tho endi stridda endi starkan ed suidlico gesuor, that he thes gesides ni uuari. Ni habda is uuordo geuuald: it scolde giuuerden so so it the gimarcode the mankunnies 5 4980 faruuardot an thesaru uueroldi. Tho quam imu ok an themu hunarbe to

themu hunarbe to
thes mannes magunini the he er mid is makeo giheu,
suerdu thin scarpon, quad that he ina sahi thar
an themu berge uppan, 'thar uni an themu bomgardon
herron thinumu hendi bundun,

4985 fastnodun is folmos.' He tho thurh forhtan hugi forlognide thes is liobes herron, quad that he uueld uuesan thes libes scolo,

ef it mahti enig thar irminmanno giseggian te sodan that he thes gesides uuari, folgodi theru ferdi. Tho uuard an thena formon sid

4990 hanocrad afhaben. Tho sah the helago Crist,
barno that bezte thar he gebunden stod
selbo te Simon Petruse, sunu drohtines
te themu erle obar is ahsla. Tho unard imu an innan san
Simon Petruse ser an is mode,

4995 harm an is hertan endi is hugi drobi,

71 nidhuata aus u corr. 74 uuison aus u corr. 86 liobes

eius cuius abscidit Petrus auriculam . . : 'Nonne ego te vidi in horto cum illo?' 85—89. Mt. 26, 74. Tunc coepit detestari et Mc. 14, 71. anathematizare et iurare: L. 22, 57. 'Neque novi eum' etc. 89—90. J. 18, 27. Et statim gallus-cantavit. 90—93. L. 22, 61. Et conversus dominus respexit Petrum. 93—5000. Mt. 26, 75. Et recordatus est

suitho unarth im an sorogon that hie er selbo gisprac: gihogda thero unordo thuo thia imo er unaldand Crist selbo sagda, that hie an thero suartun naht er hanocradi is herron ecoldi

- 5000 thriio farlognian. Thes thramm imo an innan muod bittro an is brieston, end geng im thuo gibolgan thanan the man fan thero menigi an muodcaru, suitho an sorgon, endi is selbes uuord, uuanscefti uuiep, anthat im uuallan quamun
- 5005 thuru thia hertcara heta trahni
  bluodaga fan is brioston. Hie ni uuanda that hie is
  mohti gibuotian uuiht

firinuuerco furthor (142°) estha te is fruohen cuman, herren huldi: Nis enig helitho so ald that gio mannes suno mer gisauui

5010 is selves unord seror hreunann,
karon eftha cumian: 'Unolo craftig god' quathie,
'that ik hebbin mi so farunercod, so ik minera uneruldes ni tharf

olat seggian. Ef ik nu ti aldre scal huldio thinero endi heðanrikies,

- 5015 thiodan, tholoian, thann ne tharf mi thes enig thanc unesan, liobo drohtin, thes ik gio te thesamo liohte biquam. Ni biun ik nu thes unirdig, unaldand fruo min, that ik undar thina iungron gangan muoti thus sundig under thina gisithos: ik iro selbo scal
- 5020 mithan an minon muode, nu ik mi sulic men gisprac.'
  So gornoda gumono besta:
  hrau ina so hardo that ha habda is herren thuo

hrau ina so hardo that he habda is herren thuo liobes farlognid. Than ni thurbun thes liudio barn uneros unundroian, behui it uneldi god

5025 that so lioben mann leth gistuodi, that hie so honlico herren (142b) sines

4998 suartun aus h? 5004 uuanscefti 5 trahni auf ras. 14 huldio

Petrus verbi domini quod dixerat ei: 'Priusquam gallus cantet ter me negabis.' 5000 ff. L. 22, 62 = Mt. 26, 75. Et egressus Petrus flevit amare. 17-20. Beda zu Mc. 16, 7. Quaerendum nobis est cur nomi-

5

suido uuard imu an sorgun that he er selbo gesprak: gihugde thero uuordo tho the imu er uualdand Krist selbo sagda, that he an theru suartan naht er hanocradi is herron scoldi

- 5000 thriuuo farlognien. Thes thram imu an innan mod bittro an is breostun, endi geng imu tho gibolgan thanen the man fan theru menigi an modkaru, suido an sorgun, endi is selbes uuord, uuamscefti uueop, antat imu uuallan quamun
- 5005 thurh thea hertcara hete trahni

  blodage fan is breostun. He ni uuande that he is mahti
  gibotien (72°) uuiht

  153,1

firinuuerk furdur eftha te is frahon kuman, herron huldi: Nis enig helido so ald that io mannes sunu mer gisahi

5010 is selbes unord serur hreunan, karon eftha kumien: 'Vuola crafteg god' quad he, 'that ik hebbiu mi so foruuerkot, so ik minaro uneroldes ni tharf

olat seggean. Ef ik nu te aldre scal huldeo thinaro endi hebenrikeas,

- 5015 theoden, tholoian, than ni tharf mi thes enig thanc unesan, liobo drohtin, that ik io te thesumu liohte quam. Ni bium ik nu thes unirdig, unaldand fro min, that ik under thine iungaron gangan moti thus sundig under thine gesidos: ik iro selbo scal
- 5020 midan an minumu mode, nu ik mi sulic men gesprac.' 10
  So gornode gumono bezta,
  hrau im so hardo that he habde is herren tho
  leobes farlognid. Than ni thurbun thes liudio barn
  uueros uundroian, bebui it uueldi god
- 5025 that so lioben man led gistodi, that he so honlico herron sines

natis discipulis Petrus designatur ex nomine: sed si hunc angelus nominatim non exprimeret qui magistrum negaverat, venire inter discipulos non auderet. Vocatur ergo et nomine ne desperaret ex negatione. 23—30. Beda zu Mc. 16, 7. Qua in re considerandum nobis est cur omnipotens deus cum quem cunctae ecclesiae pracferre disposuerat ancilla

thuru thero thiuun uuord thegno snellost farlognida so liebes: it uuas all bi theson liudion giduan, firio barnon te frumun. Hie uuelda ina te furisten duan,

- 5030 herrost obar is hiuuiski helag drohtin:
  liet ina gicunnon huilica craft habit
  thie mennisco muod ano thiu maht godes,
  liet ina gisundion that hie sithor thiu batt
  liudin gilobdi, huo lief ist thar\*
- 5035 manno gihuilicon than hie men gifrumia, that man ina alate lethes thinges, sacono endi sundiono, so im thuo selvo deda hevanrikies god harmgiuurohti.

## LX.

- Bithiu ist mannes bag mikil umbitheribi,
  5040 hagastuodes hruom: ef im thiu helpa godes
  gisuikid thuru is sundion, than is im san after thiu
  briosthugi blothera, thoh hie er bihet spreke,
  hruomie fan is huldi \* endi fan is handcrafti,
  thie mann fan is megine. That uuarth thar an them
  marion scin,
- 5045 thegno besten, (143°) thuo im is thiednes gisuek helag helpa. Bithiu ni scoldi hruomian man te suitho fan im selbon, huand im thar suikit oft uuan endi uuilleo, ef im uualdand god, her hebancuning that herta ni stercia.
- 5050 Than bed allaro barno best, bendi tholoda thuru mancunni. Huurbun ina managa umbi Iudeo liudo, spracun gelp mikil, habdun ina te hoske thar hie giheftid stuod, tholoda mid githuldion so huat so im thiu thieda deda 5055 liudi lethes. Thuo uuarth eft lioht cuman,

38 -riki

vocem pertimescere et se ipsum negare permisit. Quod nimirum maguae actum pietatis dispensatione cognoscimus, ut is qui futurus erat pastor ecclesiae in sua culpa disceret qualiter aliis misereri debuisset. 38—49. Hrab. zu Mt. 26, 75. Ob hoc sicut apparet haesitare permissus (Petrus)

thurh thera thi\* unord thegno snellost farlognide so liobes: it unas al bi thesun liudiun giduan, 15 firiho barnun te frumu. He unelde ina te furiston doan,

- 5035 manno huilicumu\* than he men gefrumit, that man ina alate ledes thinges, sacono endi sundeono, so im tho selbo dede hebenrikies god harmgeuurhti.

# LX.

Be thin nis mannes bag mikil unbiderbi,
5040 hagustaldes hrom: ef imu thin helpe godes
gesnikid thurh is sundeo, than is imu san aftar thin
breosthugi blothora, thoh he er bihet spreca,
hromie (72b) fan is hildi endi fan is handcrafti, 154,1
the man fan is megine. That nuard thar an themu
mareon skin,

5045 thegno bezton, tho imu is thiodanes gisuek helag helpe. Bethiu ni scoldi hromien man te suido fan imu selbon, huand imu thar suikid oft uuan endi uuilleo, ef imu uualdand god, her hebenkuning † herte ni sterkit.

5050 Than bed allaro barno bezt, bendi tholode thurh mancunni. Huurbun ina managa umbi Iudeono liudi, spracun gelp mikil, hafdun ina te hosca thar he gileftid stod, tholode mid gethuldiun so huat so imu thiu thiod deda 5055 liudi ledes. Tho uuard eft lioht cuman,

5027 :: thegno 31 huslike aus I (nicht 1) corr. 53 giestid

ut in ecclesiae principe remedium poenitentiae poneretur et nemo auderet de hac virtute confidere, quando mutabilitatis periculum nec beatus Petrus potuisset evadere. 50-55.  $Tat.\ CLXV.\ L.\ 22$ , 63. Et qui tenebant eum inludebant ei 22, 65. et alia multa blasphemantes dicebant in eum.

morgan te mannon. Manag samnoda heri Iudeono: haddun im hugi uuluo, inuuid an innan. Uuarth thar eusago an morgantid manag gisamnod

- 5060 irri endi enhard, inuuiddies gern,
  uurethes uuillien. Gengun im an huarf samad
  rincos an runa, bigunnun im radan thuo
  huo sia giuuisodin mid uuarloson
  mannon menhuaton\* an mahtigna Crist
- 5065 te giseggianne sundia thuru is selbes (143b) uuord, that sia ina than te uunderqualu uuegian muostin, adelian te doce. Sia ni mohtun an themo dage findan so uureth giuuitscipi that sia imo uuiti bethiu adelian gidorstin eftha dot frummian,
- 5070 libu bilosian. Thuo quamun thar at lezten forth an thena huarf unero unarlosa man tuena gangan endi bigunnun im tellian an, quathun that sia ina seloon seggian gihordin that hie mahtig tenuerpan thena unih godes,
- 5075 allaro huso hohist endi thuru is handmegin, thuru is enes craft upp arihtean an thriddien dage, so is elcor ni thorfti bithian man. Hie thagoda endi tholoda: ni sprac im gio thiu thiudo so filo thia liudi mid luginon that hie it mid lethon angegin
- 5080 unordon unraki. Thuo thar undar them unerode aras balohugdig man, biscop thero liudio, thie furisto thes folkes endi fragoda Criste gie ina be im selvon besuor suithon ethon, gruotta (144°) ina an godes namon endi gerno bad
- 5085 that hie im that gisagdi, ef hie suno uuari thes libbiandes godes: 'thes thitt light giscuop,

<sup>70</sup> alezten 83 gie ina doppelt, das zweite mal ausgestrichen

<sup>55-62.</sup> L. 22, 66. Mane autem facto convenerunt omnes principes sacerdotum cum senioribus plebis et scribis consilium facientes. 62-67. Mt. 26, 59. Quaerebant falsum testimonium contra Iesum ut eum morti traderent. 67-70. Mt. 26, 60. Et non invenerunt, cum multi falsi testes accessissent. 70-77. Mt. 26, 60. Novissime autem venerunt duo falsi testes 26, 61. et dixerunt: Mc. 14, 58. 'Nos audivimus eum dicen-

20

5

morgan te mannun. Manag samnoda heri Iudeono: habdun im hugi uulbo, inuuid an innan. Uuard thar eosago an morgantid manag gisamnod

- 5060 irri endi enhard, inuuideas gern, uuredes uullean. Gengun im an huarf samad rinkos an runa, bigunnun im radan tho huo sie geuuisadin mid uuarlosun mannun mengeuuitun an mahtigna Crist
- 5065 te giseggianne sundea thurh is selbes uuord, that sie ina than te uunderqualu uuegean mostin, adelien te dode. Sie ni mahtun an themu dage finden so uured geuuitscepi that sie imu uuiti bethiu adelien mostin eftha dod frummien,
- 5070 libu bilosien. Tho quamun thar at laztan ford an thena huarf unero unarlose man tuene gangan endi bigunnun im tellien an, quadur that sie ina selbon seggian gihordin that he mahti tenuerpen thena unih godes,
- 5075 allaro huso hohost endi thurh is handmegin, thurh is enes craft up arihtien an thriddion daga, so is helcor ni dorfti (73°) bethihan man. 155,1 He thagoda endi tholoda: ni sprak imu io thiu thiod so uilu thea liudi mid luginun that he it mid ledun angegin
- 5080 unordun uurachi. Tho thar undar themu uuerode ares baluhugdig man, biscop thero liudio, the furisto thes folkes endi fragode Krist iac ina be imu selbon bisuor suithon ethun, grotte ina an godes namon endi gerno bad
- 5085 that he im that gisagdi, ef he sunu uuari thes libbiendies goden godes: 'thes thit lioht gescop,

<sup>73 /</sup> gihordin/ seggian

tem: Mt. 26, 61. Possum destruere templum dei Mc. 14, 58. hoc manu factum, et post triduum aliud non manu factum aedificare.' 78—80. Mt. 26, 63. Iesus autem tacebat. 80—87. Mt. 26, 62. Et surgens princeps sacerdotum Mc. 14, 60. in medium interrogavit Iesum dicens: Tat. CLXV. Mt. 26, 63. 'Adiuro te per deum vivum ut dicas nobis si tu es Christus filius dei Mc. 14, 61. benedicti.'

Crist cuning equig. Uni ni mugun is antkennian uniht ne an thinon unordon ne an thinon tuercon.' Thuo sprac im eft thie unaro angegin,

thie guodo godes suno: 'Thu quithis it for theson Iudeon nu, 5090 suothlico sagis that ik it selbo biun.

Thes ni giloveat mi thesa liudi: ne uuilleat mi forlatan bithiu;

ne sind im mina uuord uuirdig. Nu seggiu ik iu te uuaron thoh that gi noh sculun sittian gisehan an thia suithrun half godes marean mannes suno an megincrafte

5095 thes alouualdon fader endi thanan eft cuman an himiluuolenon herod endi allon helitho cunnie mid is uuordon adelian, all so iro giuurihti sind.'

# LXI.

Thuo balg ina se biscop: habda bittran hugi, uurethida ina uuid them uuerode\* (144b) endi is giuuadi slet. 5100 brac fur is brioston: 'Nu ne thurbun gi bidan leng' quathie, 'thit uuerod giuuitscipies, nu im sulica uuord farad, menspraca fan is muthe. That gihorid her nu manno filo, rinco an theson racode that hie ina so rikean telid, gihid that hie god si. Huat uuilliat gi Iudeon thes

unitaged is sulicon unordon?' That unerod all gisprac, fold Indeono that hie unari thes ferahes scolo, vuities so unitaged. Ne unas it thom be is ginurhtion giduan that ina that an Hierusalem Indeo lindi

suno drohtines sundia losan adeldun te dote. Thuo uuass thero dadio hruom Iuteo liudeon, huat sia than godes barne mahtin so haftin mest harmes gifrummian.

Beuurpun ina thuo mid uuerodu endi ina an is uuangun slogun

98 LXI erst nach 5107 5107 scolo. LXI | Vuities

<sup>88—90.</sup> Mt. 26, 64. Dicit illi Iesus: 'Tu dixisti.' 91—92. L. 22, 67. Et ait illis: 'Si vobis dixero, non credetis mihi. 92—96. Mr. 16,64. Verum tamen dico vobis: A modo videbitis filium hominis sedentem a dextris virtutis dei et venientem in nubibus caeli.' 98—5105. Mt. 26,

15

20

Krist cuning euuig. Uui ni mugun is antkiennien uuiht ne an thinun uuordun ni an thinun uuerkun.' Tho sprak imu eft the uuaro angegin,

the godo godes sunu: 'Thu quidis it for thesun Iudeon nu, 5090 sodlico segis that ik it selbo bium.

Thes ni gilobiad mi these liudi: ni uuilliad mi forlatan bethiu;

ni sind im min uuord uuirdig. Nu seggiu ik iu te uuarun thoh that gi noh sculun sittien gisehan an the suidaron half godes marean mannes sunu an megincrafte

5095 thes alouualden fader endi thanan eft kuman an himiluuolenun herod endi allumu helido cunnie mid is uuordun adelien, al so iro geuurhti sind.'

## LXI.

Tho balg ina the biscop: habde bittren hugi, uuredida ina uuid themu uuorde endi is giuuadi slet, 5100 brak for is breostun: 'Nu ni durbun gi bidan leng' quad he, 'thit uuerod geuuitscepies, nu im sulic uuord farad, menspraca fan is mude. That gihorid her nu manne filu, rinko an thesumu rakude that he ina so rikean telit, gihid that he god si. Huat uuilliad gi Iudeon thes

adelien te dome? Is he dodes sunu\*

nuirdig be sulicun nuordun?' That nuerod al gesprac,

folc Indeono that he unari tho thes ferhes scolo,

(73b) vuities sonnirdig Ni unas it thoh be is genurhtiun gidoen 156,1

that ine thar an Hierusalem Indeo lindi

5110 sunu drohtines sundea losen
adeldun te dode. Tho uuas thero dadio hrom
Iudeo liudiun, huat sie themu godes barne mahtin
so haftemu mest harmes gefrummien.
Beuurpun ina tho mid uuerode endi ina an is uuangon
slogun

5107 scolo. | Vuities

<sup>65.</sup> Tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua dicens . . .: 'Quid adhuc egemus testibus? Ecce nunc audistis blasphemiam de ore eius. Mt. 26, 66. Quid vobis videtur?' 6—8. At illi respondentes omnes dixerunt: 'Reus est mortis.' 8—11. Hrab. zu Mt. 26, 66. Contra legem

- 5115 an is hlier mid iro handon all uuas im that te hoske giduan
  - felgi-(145°)dun im firinuuord fiondo menigi, bismarspraca. Stuod that barn godes fast under fiondon: uuarun im is fadmas gibundana,

tholoda mid githuldion so huat so im thiu thioda tuo

- 5120 bittres brahta: ne balg ina niouuiht
  uuid thes uuerodes giuuin. Thuo namun ina uuretha mann
  so gibundanan that barn godes
  endi ina thuo leddun thar there liudio uuas,
  there thiodo thinghus. Thar thegan manag
- 5125 huurdun umbi iro heritogon. Thar uuas iro herren bodo fan Rumuburg thes thie thuo thes rikies giuueld: cuman uuas hie fan them kesure, gisendid uuas hie undar that cunni Iudeono

te rihtianne that riki, uuas thar radgibo, Pilatus uuas hie hetan; hie uuas fan Ponteo lande

- 5130 knuosles kennid: habda im craft mikil
  an them thinghuse thiodo gisamnod
  an huarf uueros. Uuarlosa man
  agabun thuo thena godes suno Iudeo liudi
  under fiondo folc, quathun that hie uuari (145) thes
  ferahes scolo,
- 5135 that man ina uuitnodi uuapnes eggion, scarpon scuron. Thuo ni uuelda thiu scola Iudeono thringan an that thinghus, ac thiu theod ute stuod, mahlidun thanan uuid thia menigi: ne uueldun an that gimang faran,
- an elilendiga man, that sia thar unreht unord 5140 an them dage deruies uniht adelian ne gihordin, ac quathun that sia im so hluttra helaga tidi, iro pascha haldan uneldin\*. Pilatus antfeng

15 iro auf rasur 18 im | fadmas 36 scarpon

egerunt dicente domino: 'Innocentem et iustum non interficies.' 14—17. L. 22, 63. 64. Et qui tenebant eum inludebant ei ..., Mt. 26, 67. alii autem palmas in faciem eius dederunt ... L. 22, 65. et alia multa blasphemantes dicebant in eum. 21—34. Mt. 27, 2. Et adduxerunt eum

15

20

5115 an is bleer mid iro handun — al unas imu that te hosce gideen —

felgidun imu firinunord fiundo menegi, bismerspraka. Stod that barn godes

fast under fiundun: unarun imu is fadmos gebundene, tholode mid githuldiun so huat so imu thiu thiod to

- 5120 bittres brahte: ni balg ina neouuiht
  uuid thes uuerodes geuuin. Tho nanun ina uurede man
  so gibundanan that barn godes
  endi ina tho leddun thar thero liudio uuas,
  there thiade thinghus. Thar thegan manag
- 5125 huurbun umbi iro heritogon. Thar uuas iro herron bodo fan Rumuburg thes the tho thes rikeas giuueld: kumen uuas he fan themu kesure, gisendid uuas he undar that cunni Iudeono

te rihtiene that riki, nuas thar radgebo, Pilatus uuas he heten; he uuas fan Ponteo lande

- 5130 cnosles kennit: habde imp craft mikil an themu thinghuse thiod gisamnod an huarf uneros. Unarlose man agabun tho thema godes sunu Indeo liudi under fiundo folc, quadun that he unari thes ferhes scolo,
- 5135 that man ina unitnodi unapnes eggiun, scarpun scurun. † Ni unelde thin scole Indeono thringan an that thinghus, ac thin thiod ute stod, mahlidun thanen unid thea menegi: ni uneldun an that gimang faren,

an elilandige man, that sie ther unreht unord 5140 an (74°) themu dage derbies with adelian ne gihordin, 157,1 ac quadun that sie im so hluttra helaga tidi uneldin iro pascha halden. Pilatus antfeng

vinctum J. 18, 28. in praetorio Mt. 27, 2. et tradiderunt Pontio Pilato praesidi. Alc. zu J. 18, 32. Nam Pilatus Romanus civis suit, licet genere Pontius, eumque in Iudaeam Romani praesidem miserant. 36—42. J. 18, 28. Et ipsi non introjerunt in praetorium, ut aon contami-



<sup>40 |</sup> themu — gihordin halb ausradiert

at them unamscathon unaldandes barn sundia losan. Thuo an sorogon unarth

- 5145 Iudases hugi, thuo hie agetan gisah is drohtin te dote: thuo bigan im thiu dad after thiu an is hugie hreuuan, that hie hatda is herron er sundilosan gisald. Nam im thuo that is silubar an hand, thriti scatto, that man im er uuit is thiodne gaf,
- 5150 geng im thuo te them Iudeon endi im is grimmun dad, sundiun sagda, endi im that (146°) siludar bod gerno ti gedanne \*: 'Ik hebbiu it so griolico' quathie, 'mid mines drohtines droru gicopot,

so ik uuet that it mi ni thihia.' Thiod Iuaeono

one uneldun it thuo antfahan, ac hietun ina forth after thiu umbi sulica sundia seldon ahton, huat hie uuid is frohon gifrumid haddi:
'Thu sauui thi thes seldo' quathun sia: 'Huat uuil thu thes mu suokian te us?

Ne unit thu that theson unerode.' Thuo giunet im eft thanan

- 5160 Iudas gangan te them godes uuihe
  suitho an soragan, endi that silobar uuarp
  -an thena alah innan ne gidorsta it egan leng —
  fuor im thuo so an forahton so ina fiondo barn
  muodaga manodun: habdun im thes mannes hugi
- 5165 gramon undargripana\*, uuas im god abolgan, that hie im selbon thuo simon uuarahta, hneg thuo an herusel an henginna, uuarag an uuurigil endi uuiti gicos, hard helligithuing. hiet endi thiustri,
- 5170 diop dodes dalu, (146<sup>b</sup>) huand hie er umbi is drohtin suek.

52 grolico 56 sundia 66 uurahta 68 uurag

narectur, sed manducarent pascha. 44-52. Tat. CLXVI. Mt. 27, 3. Tunc videns Iudas qui eum tradidit quod damnatus erat poenitentis ductus retulit triginta argenteos principibus et senioribus 27, 4. dicens: 52-54. 'Peccavi tradens sanguinem iustum.' 54-59. At illi dixerunt:

20

at them unamscadun unaldandes barn sundea losen. The an sorgun unard

- 5145 Iudases hugi, tho he ageban gisah is drohtin te dode: tho bigan imu thiu dad aftar thiu an is hugea hreuuan, that he habde is herron er sundea losen gisald. Nam imu tho that † silubar an hand, thritig scatto, that man imu er uuid is thiodane gaf,
- 5150 geng imu tho te them Iudiun endi im is grimmon dad, sundeon sagde, endi im that silubar bod gerno te agebanne: 'Ik hebbiu it so griolico' quad he, 10 'mid mines drohtines drore gicopot, so ik uuet that it mi ni thiit.' Thiod Indeono
- 5155 ni uueldun it tho antfahan, ac hetun ina ford aftar thiu umbi sulica sundea selbon ahton, huat he uuid is frahon gefrumid habdi:
  'Thu sahi thi selbo thes' quadun sie: 'Huat uuili thu

Ne uuit thu that thesumu uuerode.' Tho giuuet imu eft thanan

thes nu soken te us?

- 5160 Iudas gangan te themu godes uuihe suido an sorgun, endi that silubar uuarp an thena alah innan ne gidorste it egan leng for imu tho so an forhtun so ina fiundo barn modage manodun: habdun im thes mannes hugi
- 5165 gramon undergripanen, uuas imu god abolgan, that he imu selbon tho simon uuarhte, hneg tho an herusel an hinginna, uuarag an uurgil endi uuiti gecos, hard hellie gethuing, het endi thiustri,
- 5170 diap dodes dalu, huand he er umbi is drohtin suek.

50 gengun 65 im<sup>u</sup>

<sup>&#</sup>x27;Quid ad nos? Tu videaris.' 59-68. Mt. 27, 5. Et proiectis argenteis in templo recessit, abiens laqueo se suspendit. 68-70. Hrab. zw Mt. 27, 5. . . . Discipulus qui nunc reus alta relinquens | Sidera, tartareum descendit ad usque profundum.

## LXIL

Than bed that barn godes, bendi tholoda an them thinghuse, huan er thiu thioda undar im erlos enuuurdia alla uuurdin, huat sia im than te ferahqualu frummian uueldin.

- 5175 Thuo thar an them benkion ares bodo kesures fan Rumuburg endi geng im uuid that riki Iudeono muodag mahlian thar thiu menigi stuod after them hobe huarabon: ne uueldun an that hus cuman an them paschadage. Pilatus bigann
- 5180 frocno fragon obar that folc Iudeono,
  mid hui thie man haddi morthes gisculdid,
  uuities giuuercod: 'Bihui gi im so uuretha sind,
  an iuuon hugi huotia?' Sia quathun that hie im haddi
  harmes so filo,

lethes gilestid: 'Ne gabin ina thesa liudi thi
5185 thar sia ina er biforan ubilan ni uuissin,
uuordon faruuarahtan. Hie habit thieses uuerodes (147°) so filo
farledit mid is lerun endi thesa liudi merrid,
duot im iro hugi tuiflian, that uui ni motun te them
hobe kesures

tinsi geldan: that mugun uui ina gitellian an
5190 mid uuaru giuuitscipiu. Hie sprikit oc uuord mikil,
quithit that hie Crist si, cuning obar thit riki,
begihit ina so gruotes.' Thuo im eft tegegnes sprac
bodo kesures: 'Ef hie so baralico' quathie,
'undar thesaro menigi menuuerc frumit,

5195 antfahat ina than eft undar iuuua folcscipi, ef hie si is ferahes scolo, endi im so adeliat, ef hie si dodes uuerth,

endi im so adeliat, et hie si dozes uuerth, so it an iuuero aldruono euue gibiode.'
Sia quathun thuo that sia ni muostin manno nigenan

<sup>73</sup> énuurdia 77 mu°dag 79 pilat' | 92 begihi<sup>t</sup>na corr. 2. hand oft <sup>te</sup>gegnes

<sup>71—72. (</sup>Mt. 27, 11. Iesus autem stetit ante praesidem, fehlt Tat. [?]) 75—83. Tat. CLXVII. J. 18, 29. Exivit ergo Pilatus ad eos foras et dixit: 'Quam accusationem affertis adversus hominem hunc.' 83—86. J. 18, 30. Responderunt et dixerunt ei: 'Si non esset hic malefactor,

### LXII.

Than bed that barn godes, bendi tholode an themu thinghuse, huan er thiu thiod under im erlos enuuordie alle uurdin,

(74<sup>b</sup>) huat sie imu than te ferahqualu frummian uueldin. 158,1
5175 Tho thar an them benkiun ares bodo kesures
fan Rumuburg endi geng imu uuid that riki Iudeono
modag mahlien thar thiu menigi stod
aftar themu hobe huarbon: ni uueldun an that hus kuman
an themu paschadage. Pilatus bigan
5

5180 frekno fragon obar that folc Iudeono,
mid huiu the man habdi mordes gisculdit,
unities giunerkot: 'Be hui gi imu so nurede sind,
an iuuuomu hugea hotie?' Sie quadun that he im habdi
harmes so filu,

ledes gilestid: 'Ni gauin ina thesa liudi thi
5185 thar sie ina er biuoran ubilan ni uuissin,
uuordun faruuarhten. He habat theses uuerodes so filu 10
farledid mid is lerun endi thesa liudi merrid,
doit im iro hugi tuiflien, that uui ni motun te themu
hobe kesures

tinsi gelden: that mugun uui ina gitellien an
5190 mid uuaru geuuitscepi. He sprikid ok uuord mikil,
quidit that he Crist si, kuning obar thit riki,
begihit ina so grotes.' Tho im eft tegegnes sprak
bodo kesures: 'Ef he so barlico' quad he,
'under thesaru menigi menuuerk frumid,

5195 antfahad ina than eft under iuuue folcscepi, ef he si is ferhes scolo,

endi imu so adeliad, ef he si dodes uuerd, so it an iuuuaro aldrono eo gebiode.' Sie quadun tho that sie ni mostin manno nigenumu

<sup>74</sup> qualu — thar | ausradiert; noch lesbar qualu fr ....

non tibi tradidissemus eum. 86-92. L. 23, 2. Hunc invenimus subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dari Caesari et dicentem se Christum regem esse.' 92-5200. J. 18, 31. Dixit ergo eis Pilatus: 'Accipite eum vos et secundum legem vestram iudicate eum.' Dixerunt ergo Iudaei: 'Nobis non licet interficere quemquam.' Alc. zu J. 18, 31.

<sup>23</sup> 

an thia helagun tid te handbanon

5200 uuerthan mid uuapnon an them uuihdage [huand it ni uuari iro giuuono].

Thuo uuenda ina fon them uuerode uurethhudig man, thegan kesures — hie obar thia thioda uuas bodo fan Rumuburg —: (147<sup>b</sup>) hiet im thuo that barn godes nahor gangan endi *ina* niudlico

5205 fragoda fruocno ef hie obar that folc cuning thes unerodes unari. Thuo habda eft is unord garo suno drohtines: 'Hueder thu that fan thi selbon sprikis' quathie,

'the it thi odra hier erlos sagdun,
quathun umbi minan cuningduom?' Thuo sprac est this
kesures bodo

`5210 uulanc endi uuretmuod, thar hie uuid uualdand Crist rethioda an them racode: 'Ne biun ik thieses rikies hinan' quathie,

'Iudeo liudio, ne gaduling thin, thesaro manno maguuini, ac mi thik thius menigi bifalah, agabun thik thina gadolingas mi, Iudeo liudi

5215 hafton te handon. Huat hat is thu harmes giduan that thu so bittra scalt bendi tholian, qualm under thinon cunnie?' Thuo sprac im Crist eft\* angegin,

helendero best thar hie giheftid stuod an them racode innan: 'Nis min riki hinan' quathie,

5220 'fan the-(148°)saro uueroldstundu. Ef it thoh uuari so, than uuarin so starcmuoda uuidar stridhugi, uuidar grama thieda iungron mina, so man mik ni gaui Iudeo liudeon, hettendon an hand an herubendion

5225 te uuegianne te uundron. Te thiu uarth ik an thesaro uueroldi giboran

5210 uuret | muod 13 bifalah 17 quam

Quid est quod dixerunt: 'Nobis — quemquam' ..., nisi forte hoc ideo dixissent propter sanctitatem diei festi, ... ob cuius diei festi venerationem etiam praetorium iudicis intrare noluerunt. 1—6. J. 18, 1. Introivit ergo iterum in praetorium Pilatus et vocavit Iesum et dixit ei: 'Tu

an thea helagon tid te handbanon 5200 unerden mid unapnun an themu unihdage. † 20

10

15

The unende ina fan themu unerede unredingdig man, thegan kesures — he obar thea thioda unas bode fan Rumuburg —: het imu the that barn godes naher gangan endi ina niudlice

5205 fragoda frokno ef he obar that folc kuning
thes unerodes unari. The habde eft (75°) is unord garu 159,1
sunu drohtines: 'Hueder thu that fan thi selbumu
sprikis' quad he,

'the it thi odre her erlos sagdun,
quadun umbi minan kuningduom.' Tho sprak eft the
kesures bodo

- 5210 uulank endi uuredmod, thar he uuid uualdand Krist rethiode an them rakude: 'Ni bivm ik theses rikies hinan' quad he,
  - 'Giudeo liudio, ni gadoling thin, thesaro manno maguuini, ac mi thi thius menigi biualah, agabun thi thina gadulingos mi, Iudeo liudi
- 5215 haftan te handun. Huat habas thu harmes giduan that thu so bittro scalt bendi tholoian, qualm undar thinumu kunnie?' Tho sprak imu eft Krist angegin,

helendero bezt thar he giheftid stod

an themu rakude innan: 'Nis min riki hinan' quad he,

- 5220 'fan thesaru uueroldstundu. Ef it thoh uuari so, than uuarin so starkmode uuider stridhugi, uuider grama thioda iungaron mine, so man mi ni gabi Iudeo liudiun, hettendiun an hand an herubendiun
- 5225 te uuegeanne te uundrun. Te thiu uuard ik an thesaru uueroldi giboran

es rex Iudaeorum?' 6-9. J. 18, 34. Et respondit Iesus: 'A temetipso hoc dicis, an alii tibi dixerunt de me?' 9-17. J. 18, 35. Respondit Pilatus: 'Numquid ego Iudaeus sum? Gens tua et pontifices tradiderunt te mihi: quid fecisti? 17-25. J. 18, 36. Respondit Iesus: 'Regnum meum non est de mundo hoc: si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent, ut non traderer Iudaeis. . . . 25-29. J. 18, 37.

that ik giunitscipi giu unares thinges
mid minon cumion cuddi. That mugun antkennian unel
thia uneros thei sind fan unare cumana: thia mugun
min unord farstandan,

gilobon minon leron.' Thuo ni mohta lastares uniht
5230 an them barne godes bodo kesures
findan fecni unord, that hie is ferahes bethin
sculdi unari. Thuo geng hie im eft unid thia scola Indeono
muodag mahlean endi thero menigi sagda
obar hlust mikil, that hie an themo hafton man
5235 sulica firinspraca findan ni mahti

5235 sulica firinspraca findan ni mahti
for them folcscipie, so hie uuari is ferahes scolo,
doces uuireig. Than stuodun dolmuoda,
Iudeo liudi (148b) endi thena godes suno
uuordun uuruogdun: quathun that hie giuuerr erist

5240 bigunni an Galilealande, 'endi ofar Iudeon fuor heroduuardes thanan, hugi tuifiida, manno muodsebon, so hie ist morthes uuerth, that man ina uuitno uuapnes eggion, ef eo man mid sulicon dadion mag dodes gisculdian.'

#### LXIII.

5245 So uuruogdun ina mid uuordon uuerod Iudeono thuru huotian hugi. Thuo thie heritogo, slidmuodig man seggian gihorda fan huilicon cunnie uuas Crist afuodid, manno thie besto: hie uuas fan thero mariun thiod

5250 thie guodo fan Galileo lande; thar uuas gumscipi edilero manno; Erodes biheld thar craftigna cuningduom, so ina im thie kesur gaf\*, thie riko fan Rumu, that hie thar rehto gihuilic gifrumidi under them folke endi fritho lesti,

<sup>5226</sup> giu] gi 28 min auf rasur 2. hand 39 uurugdun 42 uuspnes aus o corr. 51 that 52 craftiga kesur | gaf

<sup>...</sup> Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum ut testimonium perhibeam veritati. Omnis qui est ex veritate audit meam vocem.' 29—37. J. 18, 38. Et cum (Pilatus) hoc dixisset, iterum exivit ad Iudaess L. 23, 4. et ait ad principes sacerdotum et turbas: 'Nullam causam

that ik geuuitscepi giu uuares thinges
mid minun kumiun kuddi. That mugun antkennien uuel
the uueros the sind fan uuare kumane: the mugun
min uuord farstanden,

- gilobien minun lerun.' Tho ni mahte lasteres uniht
  30 an them barne godes bodo kesures
  findan feknea unord, that he is ferhes bethin 20
  sculdig unari. Tho geng he im eft unid thea scola Indeono
  modag mahlien endi theru menigi sagde
  obar hlust mikil, that he an themu hafton manne
- 35 sulica firinspraka finden ni mahti

  for themu folcskepi, so he uuari is ferhes scolo,

  dodes uuirdig. Than stodun dolmode,

  Iudeo liudi endi thane godes sunu

  uuordun (75<sup>b</sup>) uurogdun: quadun that he giuuer erist 160,1
- 40 begunni an Galileo lande, 'endi obar Iudeon for heroduuardes thanen, hugi tuiflode, manno modsebon, so he is mordes unerd, that man ina unitnoie unapnes eggiun, ef eo man mid sulicun dadiun mag dodes gesculdien.'

### LXIII.

thurh hotean hugi. The the heritogo, slidmodig man seggian gihorde fan huilicumu kunnie Krist afodid uuas\*, manno the bezto: he uuas fan theru marean thiadu

50 the god\* fan Galilealande; thar uuas gumscepi ediliero manno; Herodes biheld thar craftagne kuningdom, so ina imu the kesur fargaf, the rikeo fan Rumu, that he thar rehto gehuilic gefrumidi undar themu folke endi fridu lesti,

<sup>5252</sup> craftagnæ

enio in hoc homine.' 37-44. L. 23, 5. At illi invalescebane dicen: 'Commovet populum docens per universam Iudaeam et incipiens a lilaea usque huc.' 46-71. L. 23, 6. Pilatus autem audiens Galiam ... 23, 7. et ut cognovit quod de Herodis potestate esset, remieum ad Herodem, qui et ipse Hierosolymis crat illis diebus. Beda zu

- 5255 duomos adeldi. Hie uuas oc an them dage selbo an Hierusalem mid is (149°) gumscipe, mid is uuerode an them uuihe: so uuas iro uuisa than, that sia thar thia helagun tid haldan scoldun, pascha Iuzeono. Pilatus gibod thuo
- 5260 that then hafton man helithos namin so gibundanan that barn godes endi\* that sia ina Erodese erlos brahtin haftan te handon, huand hie fan is heriscipie uuas, fan is uuerodes giuuald. Uuigand frumidun
- 5265 iro herron uuord: helagna Crist fuordun an feteron furi thena folctogon allaro barno best thero thie gio goboran uurthi an liudio lioht; an lithobendion geng, antthat sia ina brahtun thar hie an is benki sat
- 5270 cuning Erodes: umbihuarf ina craft uuero uulancan uuigandon\*: uuas im uuillio mikil that sia thar selban Crist gisehan muostin: uuandun that hie im sum tekan thar togian scoldi mari endi mahtig, so hie managon deda

- 5275 thuru is godcundi Iudeo liudeon.

  Fragoda ina thuo thie (149<sup>b</sup>) folccuning firiuuitlico managon uuordon, uuolda is muodsebon forth undarfindan, huat hie te frumu mohti mannon gimarcon. Than stuod mahtig Crist,
- thagoda endi tholoda: ne uuolda them thiedcuninge
  Erodese ne is erlon antsuor getan
  uuordo nigenon. Than stuod thiu uuretha thiod,
  Iuteo liudi endi thena godes suno
  uuurrun endi uuruogdun, anthat im uuarth thie uueroldcuning
- 5285 an is huge huoti endi all is heriscipi,
  farmuonstun ina an iro muode: ne antkendun maht godes,

<sup>57</sup> mid is übergeschr. 58 haldan aus u corr. 80 endi übergeschr. 81 :ne auf ras. 84 uurougdun 86 farmuonstun aus s corr.

L. 23, 7. Ne qua Iudaeis excusatio remaneret .... Herodes quoque, qui natu et religione erat Iudaeus, cum exercitu suo quid de illo senserit est

20

- 5255 domos adeldi. He uuas ok an themu dage selbo an Hierusalem mid is gumscepi, mid is unerode at themu unihe: so mas iro unise than, that sie thar the landuuisan lestien \* scoldun, pasca Iudeono. Pilatus gibod tho
- 5260 that then ahafton man helidos namin so gibundenne that barn godes, het that sie ina Herodesc erlos brahtin haften te handun, huand he fan is heriscepi uuas, fan is uucrodes genuald. Uuigand frumidun
- 5265 iro herron uuord: helagne Krist fordun an fiteriun for thena folctogun allaro barno bezt thero the io giboren uurdi an liudio lioht; an lithubendinn geng, antat sie ina brahtun thar he an is benkia sat
- 5270 cuning Herodes: umbihuarf ina craft uuero, uulanke uuigandos: uuas im uuilleo mikil that sie thar selbon Crist gisehan mostin: uuandun that he im sum tekan thar togean scoldi mari endi mahtig, so he managun dede
- 5275 thurh is godcundi Iudeo

ostentare permissus. 71 — 75. L. 23, 8. Herodes autem viso Iesu gavisus est valde; erat enim cupiens ex multo tempore videre eum . . . et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri. 76-82. L. 23, 9. Interrogabat autem illum multis sermonibus, at ipse nihil illi respondebat. 82-84. L. 23, 10. Stabant etiam principes et scribae constanter accusantes eum. 84-87. L. 23, 11. Sprevit autem illum Herodes cum

himiliscan herron, ac uuas im iro hugi thiustri, baluuues giblandan. Barn drohtines iro werethen uuerc, uuord endi dadi

13

- 5290 thuru odmuodi all githoloda, so huat so sia im tionono tuo tuogian uuoldun. Sia hietun im thuo te hoske huit giuuadi umbi is lithi leggian, thiu mer hie uurthi them liudion thar iungon te gamne. Iudeon faganodun
- 5295 thuo sia ina te hosche hebbian (150°) gisahun erlos obarmuoda. Thuo senda ina eft thanan Erodes se cuning an that oder folc, ledian hiet ina lungra mann, endi lastar spracun, følgidun im firinunord, thar hie an feteron geng
- 5300 bihlagan mid hoscu: ni uuas im hugi tuifii,
  neba hie it thuru odmuodi all githoloda;
  ne uuelda iro ubilun uuord iduglonon,
  hosc endi harmquidi. Thuo brahtun sia ina eft an that
  hus innan,

an thia palencea uppan, thar Pilatus uuas 5305 an thero thingstedi. Thegnos agabun

barno that besta te banon handon sundilosian, so hie selbo gicos: uuelda manno barn morthies atuomian,

nerian af nodi. Stuodun nithhuata,

5310 Iudeon far them gastselie: haddun sia gramo\* barn thia scola farscundid, that sia ne bescridun iouuiht grimmera dadio. Thuo giuuet im gangan tharod thegan kesures uuid thia thiod sprecan hard heritogo: 'Huat gi mi thesan haftan mann

(150<sup>b</sup>) quathie,

5315 'an thesan seli sendun endi selbon anbudun

<sup>91</sup> huat: | ::: so 92 sia auf rasur 99 folgodun 5304 thi]
11 farscu did, l ausradirt 13 thia übergeschrieben

exercitu suo. 92-97 und 5303-6 iò. et inlusit indutum veste alba et remisit eum ad Pilatum. 12-17. L. 23, 13. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum et plebe J. 19, 4. exivit ad eos foras L. 23, 14. et dixit eis: 'Obtulistis mihi hunc hominem quasi evertentem

162,1

10

that hie inunes unerodes so file anuerdit haddi, farledid mid is leron. Nu ik mid theson lindon ni mag findan mid thius folku that hie is ferahes si furi thesare scelu sculdig. Scin unas that hindu:

- 5320 Erodes mohta, thie iuuuan eo bican, iuuuaro liudo landreht, hie ni mahta is libes gifreson, that hie hier thuru eniga sundia te dage sueltan scoldi, lif farlatan. Nu uuilliu ik ina for theson liudion hier githroon mid thingon, thristion uuordon,
- 5325 buotian im is briosthugi, latan ina brucan forth ferahes mid is \* firion.' Folc Iudeono breopun thuo alla samad hludero stemnu, hietun flitlico ferahes ahtian

  Crist mid qualmu endi an cruci slahan,
- 5330 uuegian te uuundron: 'Hie mid is uuordon hatit dodes gisculdid: sagit that hie drohtin si, gegnungo godes suno. That hie ageldan scal, inuuidspraca, so is an uson euue giscriban, (151°) that man sulica sirinquidi ferahu copo.'

### LXIII.

Thuo unarth thie an foraliton thie thes folkes giuneld mikilon an is muode, thuo hie gihorda thia man sprecan that sia ina selbon seggian gihordin, gehan fur them gumscipe that hie unari godes suno.

Thuo huarf im eft thie heritogo an that hus innan the thero thingstedi, thristion unordon gruotta thena godes suno endi fragoda huat hie gumono

17 farled | 29 cri | ci auf ras.? 33 eu e 39 huaf

uuari:

populum. 7—19. J. 19, 4. ... In eo nullam causam invenio. 19—23. L. 23, 15. Sed neque Herodes (vgl zu 4246 fl.); nam remisi vos ad illum, et ecce nihil dignum morte actum est ei. 23—26. L. 23, 16. Emendatum ergo illum dimittam.' 26—30. L. 23, 18. Exclamavit autem universa turba dicens: 'Tolle hunc, J. 19, 6. crucifige, crucifige! 30—34. J. 19, 6. Nos legen: habenus, et secundum legem debet mori, quia filium dei se fecit.' 35—42. J. 19, 8. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonem magis timuit, et ingressus est praetorium iterum 19, 9. et dicit ad lesum: 'Unde es tu? 42—49. . . . Mihi non loqueris? Nescis

٠ . . .

'Huat bist thu manno' quathie: 'Te hui thu mi so thinan muod hilis,

dernis diopgithaht? Uuest thu that it all an minon duome sted

umbi thines lives gilagu? Mi hebbiat thesa liudi fargeban,

5345 unerod Iudeono that ik giuualdan muot

so thik te spildianne an speres orde,

so ti quellianne an crucium, so quican latan,

so hueder so mi seldon suotera thunkit

te gifrummianne mid minu folcu.' Thuo sprac eft that frithubarn godes:

5350 (151<sup>b</sup>) 'Uuest thu that te uuaron' quathie, 'that thu giuuald obar mik

hebbian ni mohtis, ne uuari that it thi helag god selbo fargaui? Oc hebbeat thia sundeono mer thia mik thi bifulhun thuru fiondscipi,

gisaldun an simon haftan.' Thuo uuelda ina siith after thiu

5355 gramhudig man gerno farlatan,
thegan kesures, thar hie is habdi for thero thioda giuuald;
ac sia uueridun im thena uuillion uuordu gihuilicu

kunni Iudeono: 'Ne bist thu' quathun sia, 'thes kesures friund,

thinon herren hold, ef thu ina hinan latis

sithon gisundon: that thi noh te soragan mag uuerthan te uuite, huand so hue so sulic uuord sprikit, ahabid ina so hoho, quithit that hie hebbian mugi cuningduomes namon, ne si that ina im thie kesur gebe: hie uuirrid im is uueruldriki endi is uuord farhugid,

5365 farman ina an is muode. Bethiu scalt thu sulic men uurekan hoscuuord manag, ef thu umbi thines herren ruokis

<sup>59</sup> thinon mit rasur aus n corr. 62 mugi übergeschr.

quia potestatem habeo crucifigere te et potestatem dimittere?' 49—54. J. 19, 11. Respondit Iesus: 'Non haberes potestatem adversum me ullam nisi tibi esset datum desuper; propterea qui tradidit me tibi maius peccatum habet.' Alc. zu J. 1, 11. Ille quippe me tuae' potestati tradidit invidendo. 54—65. J. 19, 12. Exinde quaerebat Pilatus dimittere eum. Iudaei autem clamabant dicentes: 'Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris: omnis qui se regem facit contradicit Caesari.' 68—72. J. 19, 13.

10

15.

umbi thines frohon friund-(152°)scipi, than scalt thu ina thiu ferhu beniman.'

Thuo gihorda thie heritogo thia hieri Iudeono thregian fan is thiodne; thuo hie fan thero thingstedi geng

- 70 selbo gisittian thar gisamnod uuas
  so mikil huarf uuerodes, hiet uualdand Crist
  ledian for thia liudi. Langoda Iudeon
  huan er sia that helaga barn hangon gisauuin,
  quelan an crucie; sia quathun that sia cuning odran
- fan Rumuburg: 'thie habit hier riki ofer us.

  Bethiu ni scalt thu thesan farlatan: hie habit us so filo lethes gisprokan,

farduan habit hie im mid is dadion. Hie scal doc tholon, uniti endi uundarquala.' Uuerod Iudeono

- sagdun te sundiun. Hie suigondi stuod thuru odmuodi, ne antunordida niouuiht uuid iro uurethun uuord: uuolda thesa uuerold alla losian mid is lidu; bithiu liet hie ina thia lethun thiod
- uuegian te (152<sup>b</sup>) uundron, all so iro uuillio geng:
  ni uuolda im opaulico allon cuthian
  Iudeo liudeon that hie uuas god selbo;
  huand uuissin sia that te uuaron that hie sulica giuuald
  habdi

obar theson middilgard, than uurthi im iro muodsebo giblodit an iro brioston; thann ne gidorstin sia that barn godes handon anthrinan: thann ni uuurthi hebanriki antlocan liohto mest liudio barnon.

Bethiu meth hie is so an is muode, ne let that manno folc

71 unero:, s ausradiert und des darübergeschrieben 76 ofer überschrieben 88 unervold, das o rest eines halb radirten d 85:unnon, a ausradiert 86 im mit ras. aus m corr.

latus ergo cum audisset hos sermones adduxit foras Iesum et sedit pro ibunali. 72-74. J. 19, 15. Illi autem clamabant: 'Tolle tolle, crufige eum! 74-76. Non habemus regem nisi Caesarem.' 79-94. c. 15, 3. Et accusabant eum summi sacerdotes in multis, Mt. 27, 12. sus vero nihil respondit . . . 27, 14. et non respondit ei ad ullum rbum. Hrab. zu Mt. 27, 12. Verum ut nobis patientiae praebeat

uuitan huat sia uuarahtun. Thiu uurth nahida thuo, 5395 mari maht godes endi middi dag, that sia thia ferahquala frummian scoldun. Than lag thar oc an bendion an thero burg innan en ruob reginscatho, this habda under them rike so filo morthes giradan endi manslahta gifrumid,

uuas mari meginthiof: ni uuas thar is gimaco huergin; uuas thar oc bi sinon sundion giheftid,
Barrabas uuas hie hetan; hie after them burgion uuas thuru is men-(153°)dadi manogon gicuthid.
Than uuas landuuisa liudio Iudeono

5405 that sia iaro gihuem an godes minnia an them helagon dage enna haftan mann abiddian scoldun, that im iro burges utard, iro folctogo ferah fargabi.

Thuo bigan thie heritogo thia heri Iudeono,
5410 that folc fragoian, thar sia im fora stuodun,
huederon sia thero tueio tuomian uueldin,
ferahes biddian: 'thia hier an feteron sind
haft undar theson heriscipie?' Thiu heri Iudeono
haddun thuo thia aramun man alla gispanana

5415 that sia themo landscathen lif abadin, githingodin them thiobe, thie oft an thiustria naht uuam giuuarahta, endi uualdand Crist quelidin an crucie. Thuo uuarth that cuth obar all huo thiu thiod habda duomos adelid. Thuo scoldun sia thia dad frummian,

30

98 thia 5403 gicuthitd 5 gihuen 10 fragoinan

exemplum ... silet ac reticet; zu Mt. 27, 14. Iesus autem nihil respondere voluit ne crimen diluens dimitteretur a praeside et crucis utilitas differretur. 97—5403. Mt. 27, 16. Habebat autem tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barrabas. Tat. CLXVIII. J. 18, 40. Erat autem Barrabas latro L. 23, 9. qui erat propter ... homicidium Mc. 15, 7. vinctus. ... 3—8. Tat. CLXVII. Mc. 15, 6. Per diem autem festum Mt. 27, 5. consuerat praeses dimittere populo unum ex vinctis Mc. 15, 6. quemcunque petissent. 9—13. Mt. 27, 18. Congregatis ergo illis dixit Pilatus ...: 'Quem ergo vultis dimittam vobis, Barraban an Iesum qui dicitur Christus?' 13—18. Tat. CLXVIII. Mt. 27, 20. Princeps autem sacerdotum et seniores persuaserunt populis ut peterent Barraban, Iesum autem perderent. 20—26. Tat. CLXVIII. Mt. 27, 18. Sciebat enim

164,1

10

15

- 5420 halan that helaga barn. That unarth them heritogensithor te sorgon, that (153b) hie thia saca unissa, that sia thuru nithscipi neriendon Crist hatoda thiu heri endi hie im horda te thiu, unarahta iro unillion: thes hie uniti antfeng,
- 5425 lon an theson lighte endi lang after uuoi sithor uuann, sithor hie thesa uuerold agaf.

#### LXV.

Thuo unarth thes thie nurethe giunaro, unamscathono mest, Satanas selbo, thuo thin seola quam Indases an grund grimmaro hellin:

- 5.430 thuo uuissa hie te uuaren that that uuas uualdand Crist, barn drohtines that thar gibundan stuod; uuissa thuo te uuaron that hie uuellda thesa uuerold alla mid is henginnia hellia githuinges liudi alosian an lioht godes.
- 5435 That unas Satanase ser an muode, tulgo harm an is hugie: unelda is helpan thuo that im liudio barn lif ne binamin, ne quelidin an crucie, ac hie unelda that hie quic libdite thiu (154°) that firio barn fernes ne unurdin,
- 5440 sundiono sicura. Satanas giuuet im thuo thar thes heritogen hiuuiski uuas an thero burg innan. Hie thero is brudi bigann thera idis opanlico unhiuri fiond uuunder togian, that sia an uuordhelpon
- 5445 Criste unari, that hie muosti quicc libbian drohtin manno hie unas in than te dode giscerid unissa that te unaron that hie im scoldi thia giunald biniman, that hie sia obar thesan middilgard so mikila ni haddi

20 haban 26 uuói síthor 27 thas 30 uuas übergesehrieben

<sup>(</sup>Pilatus) quod per invidiam tradidissent eum. L. 23, 24. Et Pilatus adiudicavit fieri petitionem corum (die letztere stelle felilt im Tatian).

<sup>27-52.</sup> Hrab. zu Mt. 27, 19. Hac enim vice, non ante se intellexit diabolus per Christi mortem nudandum et spolia humani generis sive in mundo sive apud tartarum amissurum. Et ideo satagebat per mulierem, per quam spolia mortis invaserat Christum eripere de manibus Iudaeorum,

- obar uuida uuerold. That uuif uuarth thuo an forahton,
  5450 suitho an sorogon thuo iru thiu gisiuni quamun
  thuru thes dernien dad an dages liohte,
  an helithhelme bihelid. Thuo siu te iru herren anbod
  that uuib mid iro uuordon endi im te uuaren hiet
  selbon seggian huat iro thar te gisiunion quam
- thuru thena helagan mann, endi im helpan bad, (154b) formon is ferhe: 'Ik hebbiu hier so filo thuru ina seldlikes giseuuan, so ik uuet that thia sundiun sculun allaro erlo gihuem ubilo githihan so im fruocno tuo ferahes ahtia.'
- 5460 Thie segg uuarth thuo an sithie, antat hie sittian fand thena heritogon an huarabe innan an them stenuuege thar thiu strata uuas felison gifuogid. Thar hie te is frohon geng, sagda im thes uuibes uuord. Thuo uuarth im uuret hugi
- 5465 them heritogen, huaraboda an innan —,
  giblodit briostgithaht: uuas im bethies uue,
  gie that sea ina sluogin sundia losan,
  gie it bi them liudion thuo forlatan ne gidorsta
  thuru thes uuerodes uuord. Uuarth im giuuendid thuo
- 5470 hugi an herten after thero heri Iudeono, te uuerkeanne iro uuillion: ne uuardoda im nieuuiht thia suarun sundiun thia hie im thar thuo selbo gideda. Hiet (155°) im thuo te is handon dragan hluttran brunnion, uuatar an uuagie thar hie furi them uuerode sat,
- 5475 thuog ina thar for thero thioda thegan kesures, hard heritogo endi thuo fur thero heri sprac, quat that hie ina thero sundiono thar sicoran dadi,

<sup>49</sup> uuif auf rasur für b 67 that sea ina, sea auf rasur 72 thia thia | hie, das zweite thia durchstrichen (von 2. hand?)

ne per illius mortem ipse amitteret mortis imperium; vgl. übrigens zu 5168 ff. 52-59. Tat. CLXVIII. Mt. 27, 19. Sedente autem illo pro tribunali misit ad illum uxor eius dicens: 'Nihil tibi et iusto illi; multa enim passa sum hodie per visum propter eum.' 64-67. Hrab. zu Mt. 27, 23. Cum ... responderent 'crucifigatur', non statim acquievit iuxta suggestionem uxoris... O quanta perfidorum crudelitas, quae non solum occidere innocentem, sed et pessimo genere mortis occidere, hoc est crucifigere desiderat! 68-80. Mt. 27, 24. Videns autem Pilatus quia

20

uurethero unerco: 'Ne uuilliu ik thes uuihtes plegan' quathie, 'umbi thesan helagan mann, ac hleotad gi thes alles, 5480 gie uuordo gie uuerco, thes gi im her te uuitie giduan.' Thuo hreop all saman heriscipi Iudeono, thiu mikila menigi, quathun that sia uueldin umbi thena man plegan

derauoro dadio: 'Fare is dror obar us, is bluod endi is banethi endi obar usa barn so samo, 16 5485 obar usa abaron thar after. Uni unilliat is alles plegan' quathun sia,

'umbi thena slegi selton, ef uui thar eniga sundia giduan!'
Agetan uuarth thar thuo furi them Iuteon allaro
gumono besta

hettendion an hand, an heru-(155<sup>b</sup>)bendion narauo ginodid, thar ina nithhuata,

- 5490 fiond autfengun: folc ina umbihuarf,
  menscathono megin. Mahtig drohtin
  tholoda githuldion so huat so im thiu thioda deda.
  Sia hietun ina thuo fillian, er than sia im ferahes tuo 18 aldres ahtin, endi im undar is ogun spiuuun,
- oden im that te hoske that sia mid iro handon slogun uneros an is unangun endi im is giunadi binamun, rouodun ina thia reginscathon rodes lacanes, dedun im eft oder an thuru unhuldi; hietun thuo hobidband hardaro thorno
- 5500 unundron unindan endi an unaldand Crist selbon settean, endi gengun im thia gisithos tuo,

<sup>79</sup> hleot 83 derauoro aus u corr. 85 uullist 94 spiuu<sup>u</sup>n 95 dedum 5501 gengum, e auf rus., g auf ras. für n oder u

nihil proficeret. sed magis tumultus fieret, accepta a qua lavit manus coram populo dicens: 'Innocens ego sum a sanguine iusti hominis. Vos videritis.' 81-86. Mt. 27, 25. Et respondens universus populus dixit: 'Sanguis eius super nos ct super filios nostros.' 87-94. Tat. CLXIX. Mt. 27, 26. Tunc... Iesum fiagellis caesum tradidit cis ut crucifigeretur; 27, 27. Milites praesidis suscipientes Iesum in praetorio congregaverunt ad eum universam cohortem. 94-96. Mt. 27, 30. Et expuentes in eum acceperunt arundinem et percutiebant caput eius (vgl. J. 19, 3. dabant ei alapas, fehlt Tat.). 96-98. Mt. 27, 31. Et ... exuerunt eum chlamydem Mc. 15, 20. et induerunt cum vestimentis suis. 99-503. Mt. 27, 29. Et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput eius... et

queddun ina an cuninguuisu endi thar an knio fellun,
hnigun im mid iro hobdu: all uuas im that te hoske giduan,
thoh hie it all githolodi thiodo drohtin

5505 mahtig thuru thia minnia manno cunnies.
Hietun sia thuo nuirkian nuapnes eggion

Hietun sia thuo uuirkian uuapnes eggion helithos mid iro handon hardes (156°) buomes craftigna cruci endi hietun sia Cristan thuo, salig barn godes selbon fuorian,

- 5510 dragan hietun sia usan drohtin thar hie bedroragan scolda, sueltan sundiono los. Sithodun Iudeon, uueros an uuillon, leddun uualdand Crist, drohtin te dode. Thar mohta man thuo dereui thing harmlic gihorian: hiouuandi thar after
- 5515 gengun uuit mid uuopu, uueros gnornodun thia fan Galilea mid im gangan quamun, folgodun obar ferruuegos: uuas im iro frohon dod suitho an soragan. Thuo hie selbo sprak, barno that besta endi under bac besah,
- 'minero hinferdio, ac gi mid hofnu mugun
  iuuua uurethan uuerc uuopu cumian,
  tornon trahnon. Noh uuirthiä thiu tid cuman
   that thia muoder thes mendendia sind,
- 5525 brudi Iudeono them gio barn ni uuarth odan an aldre. Than gi iuuua inuuid sculun grimmo angeldan; than gi (156b) so gerna sind that iu hier bihlidan hoha bergos,

16

<sup>5510</sup> scolda bedroragan 16 galilea auf rasur quamun übergeschrieben, 2. hand 22 uurethan

genu flexo ante eum inludebant dicentes: 'Have rex Iudacorum.' 6—11. Mt. 27, 31. Et duxerunt eum ut crucifigerent J. 19, 17. baiulantem sibi crucem. 11—17. L. 23, 27. Sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum quae plangebant et lamentabantur eum. Beda zu L. 23, 28. Notandum . . . quod non solae quae cum eo venerant a Galilea, sed et eiusdem urbis cives ei mulieres adhaeserint. 18—23. L. 23, 28. Conversus autem ad illas Iesus dixit . . 'Nolite flere super me, sed super vos ipsas flete et super filios vestros.' Beda zu L. 23, 28. Ne me, inquit, moriturum lamentemini. 23—26. L. 23, 29. 'Quoniam ecce venient dies in quibus dicent: 'Beatae steriles et ventres quae non genuerunt. 27—31. L. 23, 30. Tunc incipient dicere montibus: Cadite super nos!,

15

20

diopo bedelban; dod uuari iu than allon 5530 liotera an theson lande than sulic liudio qualm te githolianne so hier than thesaro thioda cumid.'

Thuo sia thar an griete galgon rihtun

# LXVI.

an them felde uppan folc Iudeono, bom an berege, endi thar an that barn godes 5535 quelidun an crucie: slogun cald isarn, niuua naglos nithon scarpa hardo mid hamuron thuru is bendi endi thuru is fuoti, bittra bendi: is blod ran an ertha, dror fan uson drohtine. Hie ni uuelda thon thia dad uurecan

5540 grimma an them Iudeon, ac hie thies god fader mahtigna bad, that hie ni uuari them manno folke, them unerode thin unrethra: 'Huand sia ni unitun huat sia duot' quathie.

Thuc this unigandos giunadi Cristes, drohtines deldun, dere-(157°)uia mann

- 5545 thes riken girobi. Thia rincos ni mahtun umbi thena selbon \* samuuurdi gisprecan, er sia an iro huarabe hlotos uuurpun, huilic iro scoldi hebbian thia helagun peda, allaro giuuadio uunsamost. Thes uuerodes hirdi
- 5550 hiet thuo the heritogo obar them hobde selbes Cristes an cruce scriban that that unari cuning Indeono, Iesus fan Nazarethburh, thie thar neglid stuod an niuuon galgon thuru nithscipi,

24

<sup>30</sup> quam 33 uppian 39 uurecan 29 bedelban aus i corr. uvari 42 uuerodæ aus a corr. uuretha 46 samuuurdi gispracan 49 uuerdes 50 obde 52 ibs

et collibus: Operite nos!' 32-39. Tat. CLXX. L. 23, 33. Et postquam venerunt in locum qui dicitur Mc. 15, 22. Golgotha ..., Mt. 27, 25. crucifixerunt cum. Hrab. zu Mt. 27, 23. Pendentes in ligno crucifixi clavis ad lignum pedibus manibusque affixi producta morte necabantur. 39-42. L 23. 34. Iesus autem dicebat: 'Pater, dimitte illos, non enim sciunt quid faciant.' 43-49. J. 19, 23. Acceperunt vestimenta eius et fecerunt quattuor partes, unicuique militi partem, et tunicam ... 19, 24. Dixerunt ergo ad invicem: ... 'Sortiamur de illa cuius sit.' 49-52. J. 19, 19. Mt. 27, 37. Scripsit autem et titulum Pilatus ... et imposuit E. Sievers, Heliand.

an bomin treo. Thuo badun this liudi 5555 that unord unendian, quathun that hie im so an is

uuilleon spraki,

selbo sagdi that hie habdi thes gisithes giuuald, cuning uuari obar Iudeon. Thuo sprac est thie kesures bodo, hard heritogo: 'It ist iu so obar is hobdo giscriban, uuislico giuuritan, so ik it nu uuendian ni mag.'

5560 Dadun thuo thar te unitie unerod Indeono tuena fartalda man an tua halba (157°) Cristes an cruci: lietun sia qualm tholon an them unaragtreune unerco te lone, letharo dadio. This liudi spracun

5565 hoscuuord manag helagon Criste,
gruottun ina mid gelpu: sauuun allaro gumono then beston sequelan an themo crucie: 'Ef thu sis cuning obar all'
quathun sia,

'suno drohtines, so thu habis selbo gisprecan, neri thik fan thero nodi endi nithes atuomi,

5570 gang thi hel herod; than unelliat an thik helitho barn, thesa liudi gilobian.' Sum imo ok lastar sprac suitho gelhert Iudeo, than hie fur them galgon stuod: 16 'Unah unarth thesaro uneroldi' quathie, 'ef thu iro scoldis giunald egan.

Thu sagdas that thu mahtis an enon dage all teuuerpan 5575 that hoha hus hebancuninges, stenuuerco mest endi eft standan giduon an thriddion dage, so is elcor ni thorfti bithihan mann theses folkes furthor. Sinu huo thu nu gifastnod stes,

, 60 uuerol 62 quam 63 uuaragthreu<sup>u</sup>e

super caput eius: 'Hic est Iesus Nazarenus rex Iudaeorum.' 54—57. J. 19, 20. Hunc ergo titulum multi legerunt Iudaeorum . . . 19, 20. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudaeorum: 'Noli scribere rex Iudaeorum (sed quia dixit: rex sum Iudaeorum, fehlt Tat.). 57—59. J. 19, 22. Respondit Pilatus: 'Quod scripsi scripsi.' 60—62. Mt. 27, 38. Mc. 15, 27. Tunc crucifixerunt cum eo duos latrones, unum a dextris et alterum a sinistris eius. 64—67. Mt. 27, 39. Praetereuntes autem blasphemabant eum . . . 27, 40. dicentes: 67—71. Mt. 27, 42. 'Si rex Israel est, descendat nunc de cruce, Mc. 15, 32. et videamus et credamus ei. Mt. 27, 48... Dixit enim: quia dei filius sum. 71—80. Mt. 27, 40. Va.

suitho giserid: (158°) ni maht thi selbon uniht
5580 balounes gibuotian.' Thuo thar oc an them bendion sprac
thero theobo offer all so hie thia thioda gihorda
uurethon unordon — ne unas is unillio guod,
thes thegnes githaht —: 'Ef thu sis thicdcuning' quathie,
'Crist godes suno, gang thi thann fan them cruce nither, 10

5585 slopi thi fan them simon endi us samad allon hilp endi heli. Ef thu sis hebancuning, uualdand thesaro uueroldes, giduo it than an thinon uuercon scin,

mari thik fur thesaro menigi.' Thuo sprac thero manno ođer an thero henginna thar hie giheftid stuod,

5590 uuan uuunderquala: 'Behui uuilt thu sulic uuord sprecan, gruotis ina mid gelpu? stes thi hier an galgen haft, gibruocan an bome. Uuit hier bethia tholod ser thuru unca sundiun: is unc uukero selbero dad uuordan te uuitie. Hie sted hier uuammes los,

5595 allaro sundiono sicur, so hie selbo gio firina (158<sup>b</sup>) ni gifrumida, botan that hie thuru theses folkes nith

uuillendi an thesaro uueruldi uuiti antfahid. —
Ik uuilliu thar gilobian tuo' quathie, 'endi uuilliu thena
landes uuard,

thena godes suno gerno biddian,

5600 that thu min gihuggies endi an helpun sis, radendero best, than thu an thin riki cumis: uues mi than ginathig.' Thuo sprak im est neriendo Crist uuordon tegegnes: 'Ik seggiu thi te uuaron hier' quathie, 'that thu noh hiudu most an himilrike

<sup>85</sup> fan auf rasur 87 unercon auf rasur 91 stes auf rasur

qui destruit templum dei et in triduo illud reaedificat! Salva temetipsum! 80—88. Mt. 27, 43. Idipsum autem L. 23, 39. unus de his qui pendebant latronibus blasphemabat eum dicens: 'Si tu cs Christus, salvum fac temetipsum et nos.' 88—97. L. 23, 40. Respondens autem alter increpabat illum dicens: 'Neque tu times deum, quod in eadem damuatione es? 23, 41. Et nos quidem iuste, nam digna factis recepimus.' 98—5602. L. 23, 43. Et dicebat ad Iesum: 'Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum.' 2—6. L. 23, 43. Et dixit illi Iesus: 'Amen dico tibi,

5605 mid mi samat sehan lioht godes
an themo paradyse, thoh thu nu an sulicoro pinu sis.'
Than stuod thar oc Maria muoder Cristes
blec under them bome: gisah iro barn tholon,
uuinnan uuunderquala. Oc uuarun thar uuib mid iro

than stuod thar oc Iohannes iungro Cristes
hriuui undar is herren: uuas im is hugi serag,
druuodun fur them dode. Thar sprac drohtin Crist
(159°) mahtig te thero muoder: 'Nu ik thi hier minemo scal

5615 iungron befelhan them thi hier geginuuard sted:
uuiss thi an is gisithie samad: thu scalt ina furi suno
hebbian.'

Grotta hie thuo Iohannes, anthiet that hie iru fulgengi uuell.

16

minniodi sia so milda so man is muoder scal, idis unuuamma. Thuo hie sia an is era antfeng 5620 thuru hluttran hugi, so im is herro gibod.

### LXVII.

Thuo unarth thar an middian dag mahti tecan unundarlic ginuaraht obar thesa unerold alla, thuo man thena godes suno an thena galgon huof, Crist an that cruci: thuo unarth it cuth obar all, 5625 huo thin sunna unarth gisuorkan: ni mahta suigli lioht sconi giscinan, ac sin scado farfeng, thimm endi thiustri endi so githismod\* unarth, allaro dago druonost, duncar suitho

5609 unib, unter dem b eine rasur 20 hlutran 22 thesan

hodie mecum eris in paradiso.' 7—10. J. 19, 25. Stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius . . . 11—16. J. 19, 26. Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum stantem quem diligebat dicit matri suae: 'Mulier, ecce filius tuus.' 17—20. J. 19, 27. Deinde dicit discipulo: 'Ecce mater tua.' Et ex illa hora accepit eam discipulus in suam. 21—31. Mt. 27, 45. A sexta autem hora tenebrae factae sunt super universam terram usque ad horam nonam. 33—38. Mt. 27, 46. Et circa horam nonam clamavit Iesus voce magna: '... Deus

. 15

20

25

obar thesan nuidun nueruld, (159b) so lango so nualdand Crist

- of and an themo crucie cuningo rikost, ant nuon dages. Thuo this nebal tiscred, that gisuers unarth thuo tesuungan, bigan sunnun lioht hedron an himile. Thuo hreop upp te gode allaro cuningo craftigest, thuo hie an themo crucie stuod
- 5635 fathmon gifastnot: 'Fader alomahtig' quathie,
  'te hiu thu mik so farlieti, liebo drohtin,
  helag hebancuning, endi thina helpa dedos,
  fullisti so ferr? Ik stande under theson fiondon hier
  uundron giunegid.' Uuerod Iudeono
- blogun is im thuo te hosce: gihordun thena helagun Crist, drohtin furi them dode drincan biddian, quat that ina thurstidi. Thiu thioda ne latta, uuretha uuitharsacon: uuas im uuilleo mikil huat sia im bittres tuo bringan mahtin.
- 5645 Habdun im unsuoti ecid endi galla gimengid thia menhuaton; stuod enn mann garo (160°) suitho sculdig scatho, thena habdun sia giscerid te thiu,

farspanan mid spracon, that hie sia an ena spunsia nam, litho thes lethosten, druog it an enon langan scafte

5650 gibundan an enon bome endi deda it them barne godes mahtigon te muthe. Hie ankenda iro mirkiun dadi, gifuolda iro fegnes: furthor ni uuelda is so bittres anbitan, ac hreop that barn godes

<sup>36</sup> te:hiu, t ausradiert 39 giunegid auf rasur 40 hlogun aus n corr. 41 the | dede 44 un | tuo ron später hand irrtümlich vorgesetzt; das wort steht über un | suoti, das dieselbe correctur, aber mit recht, aufweist

meus, deus meus, utquid dereliquisti me?' 39—40. Mt. 27, 47. Quidam autem ... dicebant: 'Heliam vocat iste.' Hrab. zu Mt. 27, 47... Hoc more sibi solito faciunt ut dominum imbecillitate infament, qui Heliae auxilium deprecetur. 40—42. J. 19, 28. Postea sciens Iesus quia iam omnia consummata sunt ... dicit: 'Sitio.' 42—46. J. 19, 29. Vas ergo positum erat aceto plenum, vgl. Mt. 27, 34. vinum murratum ... cum felle mixtum. 46—51. Mt. 27, 48. Et continuo currens unus ex eis acceptam spongiam implevit aceto et imposuit arundini et dabat ei bibere. 51—53. Mt. 27, 34. Et eum gustasset noluit bibere. 53—58. Mt. 27, 50.

hludo te them himiliscon fader: 'Ik an thina hendi befilliu' quathie,

- fus te faranne.' Firio drohtin gihnegida thuo is hobid, helagon athom liet fan themo likhamen. So thuo thie landes uuard sualt an them simon, so uuarth san after thiu 5660 uundartecan giuuaraht, that thar uualdandes dod
- unquethandes so filo antkennian scolda

  that \* is endagon: ertha biuoda,

  hrisidun thia hohun (160°) bergos, harda stenos clubun,
  felisos after them felde, endi that feha lacan tebrast
- an themo uuihe innan uuundron gistriunid hel hangoda ni muostun helitho barn, thia liudi scauuon huat under themo lacane uuas helages behangan: thuo mohtun an that horth sehan
- 5670 Iudeo liudi grabu uuurthun giopanod dodero manno, endi sia thuru drohtines craft an iro lichamon libbiandi astuodun upp fan erthu endi uuurthun giogida thar mannon te marthu. That uuas so mahtig thing
- 5675 that thar Cristes dod antkennian scoldun so file thes gifuelian thie gio mid firihen ne sprac

<sup>55</sup> mi | uon nachgetragen 60 thar thar 61 : unquethandes, u ausradiert 64 felde auf rasur fehan | 72 libbiandi mit rasur sus b corr. 75 crist

Iesus autem iterum clamans voce magna: L. 23, 46. 'Pater, in manus tuas commendo spiritum meum,' J. 19, 30. et inclinato capite Mt. 27, 50. emisit spiritum. 58—61. Hrab zu Mt. 27, 51. Nulli dubium est quid significet ... magnitudo signorum, ut crucifixum scilicet dominum suum et caelum et omnia terrena demonstrarent. Gregor. hom. X. Nimirum rationis ordo poscebat ut...necdum loquentem (Iesum) elementa muta praedicarent... Tamen hunc quem deum omnia insensibilia elementa sensuerunt adhuc infidelium Iudaeorum corda deum esse minime cognoscunt et duriora saxis ... eum confiteri abnegant. 61—70. Mt. 27, 51. Et terra mota est et petrae scissae sunt, et ecce velum templi scissum est in duas partes. Hrab. zu Mt. 27, 51. Scinditur velum templi ut arca testamenti et omnia legis sacramenta quae tegebantur appareant atque ad populum transcent nationum. 70—74. Mt. 27, 52. Et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum qui dormierant resurrexerunt. 74—82. vgl. zu 5658 f.

15

25

uuord an thesaro uueroldi. Uuerod Iudeono sauuun seldlic thing, ac uuas im iro slithi hugi so farhardod an iro herten that thar io so helag ni nuarth

5680 tecan gitogid that sia truodin (161°) thiu bat an thia Cristes craft, that hie cuning obar all thes unerodes unari. Suma sia thar mid iro unordon gispracun

> thia thes hreunes thar hvodian scoldun, that that unari te unaren unaldandes suno

5685 godes gegnungo that thar an them galgon sualt, barno that besta. Slogun an iro briost filo uuopiandero uuibo: uuas im thiu uuunderquala harm an iro herten endi iro herren doz suitho an sorogon. Than uuas sido Iudeono

5690 that sia thia haftun man thuru thena helagan dag hangon 20 ni lietin

lengerun huila than im that lif scridi, thiu seola besunki: slidmuoda mann gengun im mid nithscipiu nahor thar so [tuena sculdiga scathon] beneglida stuodun

theobos tuena, tholodun bethia

5695 quala bi Criste: unarun im quica noh than, untthat sia thia grimmun Iudeo liudi benon bebracon, that sia bethia samad lif (161<sup>b</sup>) farlietun, suchtun im licht oder. Sia ni thorftun drohtin Crist dodes bedian

5700 furthor mid enigon firinon: fundun ina gifaranan thuo iu:

<sup>77</sup> thesaro,ldi, dariber uneroldi 83 hvodian, am d radiert 84 unaldandes 94 thicobos 98 farlictin 99 thorftun

<sup>82-86.</sup> Mt. 27, 54. Centurio autem et qui cum eo erant custodientes Iesum ... timuere valde dicentes: L. 28, 47. Mc. 15, 89. 'Hic homo iustus est vere filius dei.' 86-89. L. 23, 48. Et omnis turba . . . Mt. 27, 55. et mulieres multae ... L. 28, 48 ... percutientes pectora sua revertebantur. 89 - 98. J. 19, 31. Iudaei ergo, quoniam parascheve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato etc. 19, 82. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura et alterius qui crucifixus est cum eo. 99-5703. J. 19, 33. Ad Iesum autem cum venissent, ut vide-

is seola unas gisendid an suothan uneg, an langsam light, is lithi colodun, that fera unas af them folke.\* Thuo geng im en there fiondo tuo

an nithhugi: druog negilid sper

5705 hard an is handon, mid heruthrummeon stac,
liet unapnes ord unundum snithan,
that an selbes unarth sidu Cristes
antlocan is lichamo. Thia liudi gisanun
that thanan bluod endi unater bethin sprungun,

5710 uuellun fan thero uuundun, all so is uuillio geng endi hie habda gimarcod er manno cunnie, firio barnon te frumu: thuo uuas it all gifullid so.

#### LXVIII.

So thuo gisegid uuarth seale nahor hedra sunna mid hebantunglon

5715 an them druoten dage, thuo geng (162°) im uses drohtines thegan

uuas im glau gumo, iungro Cristes
managa huila, so it thar manno filo
ne uuissa te uuaron, huand hie it mid is uuordon hal
Iudeno gumscipie —: Ioseph uuas hie hetan,

178

5720 darnungo uuas hie uses drohtines iungro; hie ni uuelda thero farduanun thiod

folgon te enigon firinuuercon, ac hie bed im under them folke Iudeono

helag himilo rikies. Hie geng im thuo uuid thena heritogon mahlian,

thingon uuid thena thegan kesures, thigida ina gerno

5705 -thru | meon 7 unter sidu rasur 21 folgol 22 mahlian

runt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura. 3—12. J. 19. 34. Sed unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua; 19, 36. ut scriptura impleatur. 13—22. Tet. CLXXI. Mt. 27, 57. Cum sero autem factum esset venit quidan: homo dives... nomine Ioseph..., Mt. 27, 57. J. 19, 38. qui et ipse occultus discipulus erat [esu..., L. 23, 51. qui expectabat et ipse regnum dei. Hic non consenserat concilio et actibus eorum. 22—29. Mt. 27, 58. Hic accessit ad Pilatum et petit corpus

20

that hie muosti alosian thena likhamon

- 5725 Cristes fan themo crucie. thie thar giquelmid stuod, thes guoden fan them galgen endi an graf leggian, foldu bifelahan. Im ni uuelda thie folctogo thuo uuernian thes uuillien, ac im giuuald fargaf that hie so muosti gifrummian. Hie giuuet im thuo forth thanan
- 5730 gangan the them galgon that hie uuissa that godes (162b) barn,

hreo hangondi herren sines,
nam ina thuo an thero niuuun ruodun endi ina fan
naglon atuomda,

antfeng ina mid is fathmon, so man is frohon scal liotes lichamon, endi ina an line biuuand,

- 5735 druog ina diurlico so uuas thie drohtin uuerth thar sia thia stedi habdun an enon stene innan handon gihauuuan, thar gio helitho barn gumon ne bigruobun. Thar sia that barn godes te iro landuuisu lico helgost
- 5740 foldu bifulhun endi mid enu felisu belucun allaro grabo guodlicost. Griotandi satun idisi armscapana thia that all forsauun, thes gumen grimman dod. Giuuitun im thuo gangan thanan uuopiandi uuib endi uuara namun
- 5745 huo sia eft te them grabe gangan mahtin: habdun im farseuuana sorogia ginuogia, mikila muodkara: Maria uuarun sia hetana,

lesu (zum zweck des begräbnisses, Hrab. zur stelle). Mt. 27, 59. Et iussit reddi corpus (vgl. auch J. 19, 38. rogavit... ut tolleret corpus Iesu, et permisit Pilatus, fehlt Tat.). 29—35. (J. 19, 39. Venit ergo et tulit corpus Iesu. fehlt Tat.) J. 19, 40. Acceperunt autem corpus Iesu et ligaverunt eum linteis. 36—38. J. 19, 41. Erat autem ... monumentum novum (Mt. 27, 60. quod exciderat in petra, fehlt Tat.), in quo nondum quisquam positus fuerat. 38—41. Mt. 27, 60. Et posuit illud Ioseph (J. 19, 40. sicut mos Iudaeis est sepelire) et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti... 41—48. Mt. 27. 61. Erat autem ibi Maria Magdalene et altera Maria sedentes contra sepulcrum: L. 23, 55. viderunt



<sup>25</sup> themo aus o corr. giquelmid auf rasur 30 barn || godes; rn auf rasur für n 42 armscana 43 giuuitun | thuo

idisi armscapana. Thuo uuarth at and (163°) cuman, naht mid neflu. Nithfolc Inteono

- 5750 uuarth an moragan est menigi gisamnod, rekidun an runon: 'Huat, thu uuest huo thit riki uuas thuru thesan enan man all gituislid, uuerod giuuorran: nu ligiz hie uuundon siok, diopa bidolban. Hie sagda simnen that hie scoldi san doze astandan
- . 5755 an thriddian dage. Thius thiod gilobit te filo, thit unerod after is unordon. Nu thu hier unardon het, wo obar them grabe gomian, that ina is iungron than ne farstelan an themo stene endi seggian than that hie astandan si

riki fan raston: than uuirthit thit rinco folc
5760 mer gimerrid, ef sia biginnat marian hier.'
Thuo uuurthun thar giscerida fan thero scolu Iudeono
uueros te thero uuahtu: giuuitun im mid iro gimnapnion fa

te them grade gangan, thar sia scoldun thes godes barnes

breuues huodian. Unarth (163°) thie belago dag
5765 Iudeono fargangan. Sia obar themo grafe satun
nueros an thero nuahtun nuanom nahton,
bidun undar iro bordon huan er thie berehto dag
obar middilgard mannon quami,
lindon te liohte. Thuo ni unas lang te thin

5770 that ther unarth this gest cuman be godes crafte, haing athom under them hardon sten an them lichamon. Light unas thus giopaned

<sup>52</sup> cam au 3 aux. 64 hairgo 66 aferes 69 Febre 71 auh 3 72 the

quoniam positum eras corpus eius, 23, 56. et reversense... 28—51. Int. CLIUII. Mr. 27, 62. Altera antem čie... convenerunt principus sacerdorum et Pharisaei ad Pilatem. 51—55. Mr. 27, 63. Communication et Pharisaei ad Pilatem. 51—55. Mr. 27, 63. Chamber: Pomine, recordati sumus quia sociutar ille divit adhae vivenus posit um čies resurgam. 56—60. Mr. 27, 64. Inde ergo austodini sepaiarum maque in čiem perium, ne force veniam discipuli eius et furenzur sum et Cambina pledi. surrenti a mortula et erit navisalmus error poler princi. Cl—Cl. Mr. 27, 66. Illi susum absuntes municrum sepularum ... controllem. 64—51. Int. CLIUIII. Beds un Mr. 28, 2. Revolvit angulas hadilan.

firio barnon te frumu: uuas fercal manag antheftid fan helldoron endi te himile uneg 5 giuuaraht fan thesaro uneroldi. Uuanom upp astuod frithubarn godes, fuor im thuo thar hie unelda, so this unardos thes uniht ni afsuodun, deruia liudi, huan hie fan them dode astuod, ares fan thero rastun. Rincos satun 0 umbi that graf utan, Iudeo liudi, scola mid iro scildion. Scred forthuuardes suigli sunnun lioht. (164°) Sithodun idisi te them grabe gangan, gumcunnies uuib, Mariun munilica: habdun methmo filo 35 gisald uuider saluum silubres endi goldes, unerthes unider nuurtion, so sia mahtun anninan mest, that sia thena lichamon liobes herren, suno drohtines salton muostin, uuundun uuritan.\* Thiu uuib soragodun 10 an iro sebon suitho endi suma spracun, huie im thena grotan sten fan themo grabe scoldi gihuerebian an halua the sia otar that hreo sauuun 20 thia liudi leggian, thuo sia thena lichamon thar befulhun an themo felise. So thiu fri hatdun 35 gegangan te them gardon. that sia te them grave mahtun gisehan selbon, thuo thar suogan quam engil thes alouualdon obana fan radure faran an fethernamon, that all thin folda ansciann, thiu ertha dunida endi thia erlos uuuraun )0 an unekan hugie, uuar-(164b)dos Iudeono, 25

77 unardes 82 lioht] naht 91 scoldi auf rasur 98 ansciann

egressus domini iam facti hominibus praestet indicium) Mt. 28, 1. pere autem sabbati... 81—89. Mc. 16, 2. Et orto iam sole... 28, 1. venit Maria Magdalene et altera Maria Mc. 16, 1. et Salome 4, 1. ad monumentum portantes quae paraverant aromata (Mc. 16, 1 e emerant, felit Tat.; Tat. CLXXI. Mc. 16, 1. ut... ungerent Iesum.).—94. Mc. 16, 3. Dicebant ad invicem: 'Quis revolvet nobis lapidem ostio monumenti?' 16, 4. Erat quippe magnus valde. 96—99. 28, 2. Et ecce terrae motus factus est magnus, angelus enim domini pendit de caelo... 99—5803. Mt. 28, 4. Prae timore autem eius



bifellun bi them forahton: ne uuandun ira fera egan, lif langerun huil.

#### LXVIIII.

Lagun tha uuardos,

thia gisithos samquica: san upp ahled

thie groto sten fan them grabe, so ina thie godes engil 5805 gihueribida an halba, endi im uppan them hleuue gisat diurlic drohtines bodo. Hie uuas an is dadion gelic, an is ansiunion, so huem so ina muosta undar is ogon scauuon.

so bereth endi so blithi all so blicsmun lioht; uuas im is giuuadi uuintarcaldon

5810 sneuue gilicost. Thuo sauun sia ina sittian thar thiu uuib uppan them giuuendidan stene, endi im fan them uulitie stuodus

them idison sulica egison tegegnes: all uuurthun
thiu fri an forahton [fan them grurie mikilon], furthor
ne gidorstun

17

te themo graue gangan, er sia thie godes engil,
5815 uualdandes bodo uuordon gruotta,
quat that (165°) hie iro arundi all bicunsti,
uuerc endi uuillion endi thero uuibo hugi,
hiet that sia im ne andredin: 'Ik uuet that gi iuuuan
drohtin suokat,

neriendon Crist fan Nazarethburg,

5820 thena thi hier quelidun endi an cruci slogun Iudeo liudi endi an graf lagdun sundilosian. Nu nist hie selbo hier,

<sup>5801</sup> forah | ten egan . LXVIIII. | Lif 2 la: gun, n ausradiert 7 muosta aus i corr. 8 blicsniun

exterriti sunt custodes et facti sunt velut mortui. 3-6. Mt. 28, 2. Et accedens (angelus) revolvit lapidem (et sedebat super eum). 6-10. Mt. 28, 3. Erat autem aspectus eius sicut fulgur et vestimentum eius sicut nix. 10-11. Mc. 16, 4. Et respicientes vident revolutum lapidem... Mt. 28, 2. et angelum sedentem super eum. 12-22. L. 24, 4. Et factum est dum mente consternatae essent de isto... Mt. 28, 5. respondens angelus dixit mulieribus: 'Nolite timere vos; scio enim quod Iesum qui crucifixus est quaeritis. 22-27. Mt. 28, 6. Non est hic; surrexit enim

30

36

thit graf an theson griote. Nu mugun gi gangan herod
5825 nahor mikilu — ik uuet that is iu ist niud sehan
an theson stene innan —: hier sind noh thia stedi scina
thar is lichamo lag.' Lungra fengun
gibada an iro brioston bleca idisi,
ulitisconi nuib: uuas im uuilspell mikil

5830 te gihorianne that im fan iro heren sagda engil thes alonualden. Hiet sia eft thanan fan them grabe gangan endi faran te them iungron Cristes, seggian them is gisithon suothon uuordon that iro drohtin uuas (165) fan doze astandan;

5835 hiet oc an sundron Simon Petruse
uuillspell mikil uuordon cuthian,
cumi drohtines gie that Crist selbo
uuas an Galileo land, 'thar ina eft is iungron sculun
gisehan is gisithos, so hie im er selbo gisprac

5840 uuaron uuordon.' Reht so thuo thiu uuib thanan gangan uueldun, so stuodun im tegegnes thar engilos tuena an alahuiton uuanamon giuuadion endi spracun im mid iro uuordon tuo helaglico: hugi uuarth giblothid

5845 then idision an egison: ne mahtun an thia engilos godes bi themo uulite scauuon: uuas im thiu uuanami te strang, te suithi te sehanne. Thuo spracun im san angegin uualdandes bodun endi thiu uuib fragodun, te hui sia Cristan tharod quican mid dodon

5850 sano drohtines suokian quamin ferahes fullan: 'Nu gi ina ni findat hier an theson stengrabe, ac hie ist astandan nu

#### 39 gifithos

an is lichamen: thes gi gilobian sculun
endi gi-(166°)huggian thero unordo the hie in te unaron oft
5855 selbo sagda, thann hie an innuon gisithe unas
an Galilealande, huo hie scoldi gigeban unerthan,
gisald selbo an sundigaro manno,
hetandero hand helag drohtin,
that sia ina quelidin endi an cruci slogin,
5860 dodan gidadin endi that hie scoldi thuru drohtines craft
an thriddion dage thioda te unillion
libbiandi astandan. Nu habit hie all gilestid so,
gifrumid mid firihon: "iliat gi nu forth hinan,
gangat gahlico endi duot it them is iungron cuth.

#### LXX.

5865 Hie habit sia iu furfarana endi ist im forth hinan 178 an Galileo land, thar ina eft is iungron sculun gisehan is gisithos.' Thuo uuarth san after thiu them uuibon an uuillon, that sia gihordun sulic uuord sprecan,

cuthian thia craft godes — uuarun im so acumana thuo noh 5870 gie so forahta gefrumida —: giuuitun im forth (166°) thanan

fan them grabe gangan endi sagdun them iungron Cristes seldlic gisiuni, thar sia sorogondi bidun sulikero buota. Thuo uuurthun oc an thia burg cumana

Iudeono uuardos thia obar themo grabe satun
5875 alla langa naht endi thes lichamen thar
huodun thes hreuues. Sia sagdun thero heri Iudeono
huilica im thar anduuarda egison quamun,

<sup>53</sup> lie lichamen 59 slogun 70 giefrumida 72 sedlie, über dem d eine rasur eines aufsteigenden buchstaben 75 langan 76 ther

Recordamini qualiter locutus est vobis cum adhuc in Galilaca esset, 56-62. L. 24, 7. dicens, quia oportet filium hominis tradi in manus peccatorum et crucifigi et tertia die resurgere.' 63-67 recapitulation von Mt. 28, 7 und Mc. 16, 7. 67-72. Mt. 28, 8. Et exierunt cito de monumento cum timore et magno gaudio currentes nuntiare discipulis. 73-80. Tat. CLXXIV. Mt. 28, 11. Ecce quidam de custodibus venerunt in civi-

seldlic gisiuni, sagdun mid unordon
al so it giduan uuas an thero drohtines craft,
5880 ni mithun an iro muode. Thuo budun im medmo filo
Iudeo liudi gold endi silubar,
saldun im sinc manag te thiu that sia it ni sagdin forth,
ne maridin thero menigi: 'Ac quethat that iu mothi hugi 15
ansuebidi mid slapu endi that thar quamin gisithos tuo,
5885 farstalin ina an them stene. Simnen uuesat gi an stride
mid thiu,

forth an flite: ef it unirdit them folctogen cuth,
uni gihelpat in unid thena (167°) herrosten, that hie
in harmes uniht,

lethes ni gilestid.' Thuo namun sia an them liudon filo diuria medmos, dadun all so sia bigunnun

5890 — ne giuueldun iro uuillion —: ..... cuth
them liudon after them lande that sia sulica lugina uuoldun
ahebbian be than helagan drohtin. Thann uuas eft
gihelid hugi

iungron Cristes, thuo sia gihordus thiu guodun uuib marian thia maht godes; thuo uuarun sia an iro muode 25 fraha

5895 gie im te them grabe bethia Iohannes endi Petrus runnum obastlico: uuarth er cumam Iohannes thie guodo, endi im obar them grabe gistuod, antat thar san after quam Simon Petrus, erl ellanruof endi im thar in giuuet

98 gihordu 94 thi 96 runnu cumana 97 guode

tatem et nuntiaverunt principibus sacerdotum omnia quae facta fuerant. 80-85. Mt. 28, 12. Et ... pecuniam copiosam dederunt militibus 28, 18. dicentes: 'Dicite quia discipuli eius nocte venerunt et furati sunt eum nobis dormientibus. 86-88. Mt. 28, 14. Et si hoc auditum fuerit a praeside, nos suadebimus ei et securos vos faciemus.' 88-92. Mt. 28, 15. At illi accepta pecunia fecerunt sicut erant docti, et divulgatum est verbum istud apud Iudaeos... 92-97. (L. 24, 10. Maria Magdalene et Ioanna et Maria Iacobi... dicebant apostolis haec, feklt Tat.) J. 20, 3. Exit ergo Petrus et ille alius discipulus et venerunt ad monumentum. 20, 4. Currebant autem duo simul, et ille alius discipulus praecurrit citius Petro et venit primus ad monumentum..., non tamen introivit. 98-5905. J. 20, 6. Venit ergo Simon Petrus sequens eum et introivit

5900 an that graf gangan: gisah thar thes godes barnes hreogiuuadi herren sines linin liggian, mid thiu uuas er thie lichamo fagaro bifangan; lag thie fano sundar mid them uuas that (167<sup>b</sup>) hobid bihelid helages Cristes, 5905 rikies drohtines, thann hie an thesaro rastu uuas. Thuo geng im oc Iohannes an that graf innan

Thuo geng im oc Iohannes an that graf innan sehan seldlic thing: unarth im san after thiu antlocan is gilobo, that hie unissa that scolda eft an thit light cuman

is drohtin diurlico, fan dode astandan

5910 upp fan erthu. Thuo giuuitun im eft thanan Iohannes endi Petrus, endi quamun thia iungron Cristes, 17 thia gisithos tesamne. Than stuod seragmuod en thera idiso oder sithu

griotandi obar them grabe — uuas iro iamar muod — 5915 Maria uuas that Magdalena: uuas iro muodgithaht, sebo mid sorogon [sero] giblandan: ne uuissa huarod siu sokian scolda

thena herron thar iro uuarun at thia helpa gilanga. Siu ni mohta thuo hofnu auuisan,

that unib ni mahta unop forlatan: ne unissa huarod sin sia unendian scolda;

gimerrid uuarun (168°) iro thes muodgithahti. Thuo gisah siu thena mahtigan thar standan

5920 Criste, thuch siu ina [cuthlico] ankennian ni mohti, er u than hie ina cuthian uuelda,

seggian that hie it selbo uuari. Hie fragoda huat siu so sero biuuiepi

5908 uussa 9 diurlico auf ras. fiir d 16 selbo

in monumentum et vidit linteamina posita 20, 7. et sudarium quod fuerat supra caput eius . . . separatim involutum in unum locum. 6—10. J. 20, 8. Tunc introivit et ille discipulus . . . et vidit et credidit, 20, 9 . . . quia oportet eum a mortuis resurgere. 10-12. J. 20, 10. Abierunt iterum ad semetipsos discipuli. 12-19. Mc. 16, 9. Maria autem Magdalene . . . J. 20, 11. stabat ad monumentum foris plorans . . . J. 20, 13 . . . Tulerunt dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum. 19—21. J. 20, 14. Et vidit Iesum stantem, et non sciebat quia Iesus est. 21-22. J. 20, 15.

so harmo mid heton trahnin? Siu quat that siu umbi iro herron ni uuissi

te uuaren huarod hie uuerthan scoldi: 'Ef thu ina mi giuuisan mohtis,

fro min, ef ik thik fragon gidorsti, ef thu ina hier an theson felise ginamis,

5925 uuisi ina mi mid uuordon thinon: than uuari mi allaro 15 uuilliono mesta

that ik ina selbo gisahi.' Sia ni uuissa that sia thie suno drohtines

gruotta mid godaro spracun: siu uuanda that it thie gardari uuari,

hofuuard herren sines. Thuo gruotta sia thie helago drohtin

bi namen neriendero best: siu geng im thuo nahor sniumo 5930 that uuib mid uuillion guodan, ant-(168b)kenda iro 20 uualdand selban,

mithan siu is thuru thia minnia ni uuissa: uuelda ina mid iro mundon gripan

thiu fehmia an thena folko drohtin, nouan that iro frithubarn godes

uuerida mid uuordon sinon, quat that siu ina mid uuihti
ni mosti

handon anthrinan: 'Ik ni steg noh' quathie, 'te them himiliscon fader;

5935 ac ili thu nu ofstlico endi them erlon cutdi, bruothron minon that ik user bethero fader alauualdan iuuuan endi minan, suothfastan god suokean uuilliu.'

<sup>24</sup> ginamis aus m 31 mitha ina aus m mundon] uuordon 32 fehmia] fadmia

Dicit ei Iesus: 'Mulier, quid ploras, quem quaeris?' 22—28. Nochmals J. 20, 13, dann 20, 15. Illa existimans quia hortulanus esset dicit ei: 'Domine, si tu sustulisti eum, dicito ubi posuisti eum...' 28—32. J. 20, 16. Dicit ei Iesus: 'Maria!' Conversa illa dicit ei 'Rabboni!', quod dicitur magister (et occurrit ut tangeret eum Cod. Cass.). 32—38. J. 20, 16. Dicit ei Iesus: 'Noli me tangere. nondum enim ascendi ad patrem meum. Vade autem ad fratres meos et dic eis: Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum, deum meum et deum vestrum.'

#### LXXI.

That unib quarth thuo an ununnon that sin muosta sulican unillion cuthian,

- 5940 seggian fan im gisundon: uuarth san garo
  thiu idis an that arundi endi them erlon brahta
  uuillspel uueron, that siu uualdan Crist
  gisundan gisauui, endi sagda huo & iru selbo gibod
  torohtero tecno. Sia ni uueldun gitruoi-(169°)an thuo noh
- 5945 thes unibes unordon, that sin sulic unallspet brante gegnungo fan themo godes suno, ac sia satun im iamormuoda,

helithos hriuonda. Thuo uuarth thie helago Crist eft opanlico oder sithu drohtin gitogid, sithor hie fan dode astuod,

174

- 5950 than nuibon an nuillion, that hie im thar an nuege muotta. Quedda sia cutlico endi sia te is kneohon hnigun, fellun im to fuoton. Hie het that sia forahtan hugi ne barin an iro brioston: 'Ac gi minon bruothron sculun thesa quidi cuthian, that sia cuman after mi
- Than fuorun im ok fan Hierusalem thero iungrono tuena an them selbon daga san an morgan erlos an iro arundi: uueldun im te Emaus that castel suocan. Thuo bigunnun im quidi managa

that castel suocan. Thuo bigunnun im quidi managa 5960 under them uueron uuahsan, thar sia after them uuege fuorun.

<sup>42 -</sup> spel auf rasur für ll 45 uullspel 47 hniuonda 57 an auf rasur san morgan 58 teemaus

<sup>39-44.</sup> Tat. CLXXIV. J. 20, 18. Venit Maria Magdalene annuntians discipulis 'quia vidi dominum, et haec dixit mihi.' 44-47. Tat. CLXXV. L. 24, 19. Nuntiaverunt haec omnia illis undecim Mc. 16, 10. lugentibus et flentibus... L. 24, 11. et non credebant illis. 47-52. Mt. 28, 9. Et ecce Iesus occurrit illis (mulieribus) dicens: 'Havete!' Illae autem accesserunt et tenuerunt pedes eius. 52-55. Mt. 28, 10. Tunc ait illis Iesus: 'Nolite timere; ite, nuntiate fratribus meis ut eant in Galilaeam; ibi me videbunt.' 56-59. Tat. CLXXVI. Mc. 16, 12. Posthaec autem ex eis duobus ambulantibus ostensus est euntibus (vgl. L. 24, 13. Et ecce duo ex illis ibant, fehlt Tat.). L. 24, 13. hoc ipso die in castellum... nomine Emmaus. 59-61. L. 24, 14. Et ipsi loquebantur ad invicem

them (169b) helithon umbi iro herron. Thuo quam im 10 thar thie helago tuo

gangandi godes suno. Sia ni mahtun ina garolico antkennan craftigna: hie ni uuelda ina thuo noh cuthian te im;

uuas im thuoh an iro gisithie samad endi fragoda umbi huilica sia saca sprakin:

5965 'Hui gangat gi so gornondia?' quathie: 'Ist inc iamer hugi, sebo soragono full.' Sia spracuh im san angegin thia erlos anduurdi: 'Te hui thu thes so escos? quathun sia: 15 'bist thi fan Hierusalem Iudeono folcas

#### MONAC. 5968 — 5982.

(76°) helagumu geste fan hebenuuange 176,1 5970 mid them grotun godes craft.' Nam is iungaron tho, erlos gode, ledda sie ut thanan antat he sie brahte an Bethania: thar hof he is hendi up endi helegoda sie alle, uuihida sie mid is uuordun. Giuuet imo up thanan, 5975 sohta imo that hoha himilo riki endi thena is helagon stol: 5 sitit imo thar an thea suidron half godes, alomahtiges fader endi thanan all gesihit

61 the | qua | 68 Hierusale 69 f:n

de his omnibus quae acciderant. 61-64. L. 24, 15... Et ipse lesus appropinquans ibat cum illis: 24, 16. oculi autem eorum tenebantur, ne eum agnoscerent. Beda zu L. 24, 16. Eis autem dominus... quis esset non ostendebat. 64-66. L. 24, 17. Et ait ad illos: 'Qui sunt hi sermones quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes? 66 - 68. L. 24, 18. Et respondens unus . . . dixit ei: 'Tu solus peregrinus es in Hierusalem et non cognovisti quae facta sunt in illa his diebus?' ....

<sup>69-71.</sup> Tat. CLXXXI. L. 24, 49. 'Vos autem sedete in civitate quoadusque induamini virtutem ex alto.' Beda zu L. 24, 49. De qua virtute, i. e. spiritu sancto, et Mariae dicit angelus . . . 70-74. L. 24, 50. Eduxit autem eos foras in Bethaniam, et elevatis manibus benedixit eis. 74-77. L. 24, 51. Et . . . recessit ab eis et ferebatur in caelum Mc.

unaldandeo Crist. so huat so thius unerold behabet.
Tho an theru selbon stedi gesidos gode
5980 te bedu fellun endi im eft te burg thanan
thar te Hierusalem iungaron Xristes
forun faganondi: unus im frahmod hugi,
unarun im thar at themu unihe. Unaldandes craft

nach 83 sind die 4 schlusszeilen in M ausradiert

<sup>16, 19.</sup> et sedit a dextris dei. 79-83. L. 24, 52. Et ipsi adorantes regressi sunt in Hierusalem cum gaudio magno, 24, 53. et erant semper in templo laudantes et benedicentes deum.

# FORMELVERZEICHNIS.

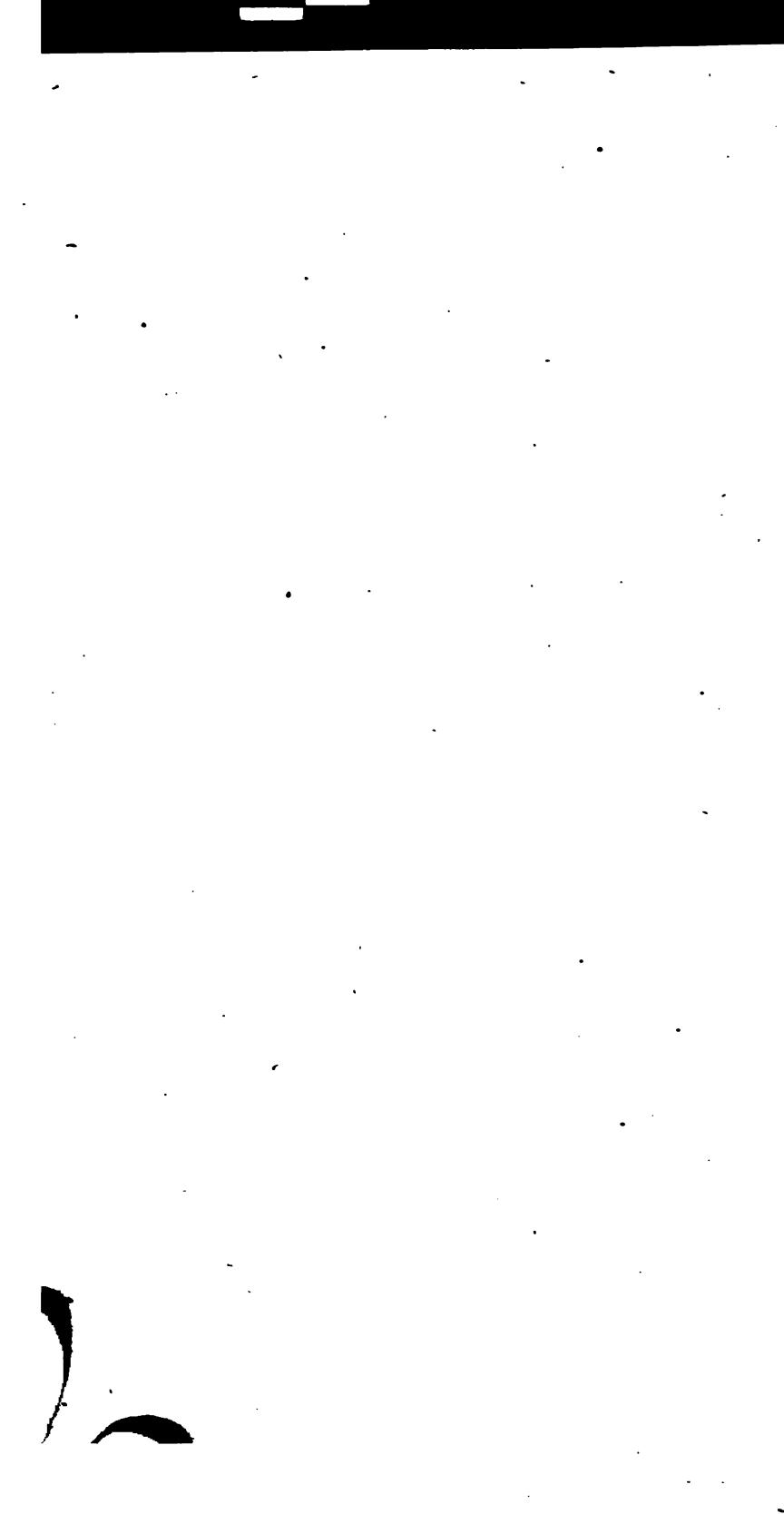

## I. Synonymischer teil.

## A.

abend werden geng that aband to, sunna te sedle 3422 (s. sonne); unarth aband cuman, naht mid neflu 5748 (s. nacht); reht so tho aband quam 2221; scrêd unester dag, sunna te sedle 4501; the liohto giunêt sunna te sedle 4232; s. untergehn, sonne.

abendmahl is Christi goma uuirkean 4529 (s. mahlzeit); gomono nio- 5

tan 4562.

Abraham thê gôdo 3359. fader Abraham 3365. aldfader 3375. 3396.

"abschütteln scuddian fan scohon 1948.

abstammen thanan hê cunnies unas 347; gi sind ediligiburdion cunnies fan chôsle gôdon<sup>3</sup> 557; sin unas iro ediligiburdeo cunnies fan 10 Chananeo lande 2985. sea unarun is hinniskes, cunnies gôdes 365. ne bium ik theses rîkies hinan 5211; hê is theses cunnies hinan thê man thuru mâgscepi 2652. unesan fan thero mâriun thiod 5249. giboran fan thêm burgion 348 (vgl. barn in burgion 196. 205 M, Vilmar s. 41): cuman fan chôsle 66. 366; cuman fan cunnie 3954; 15 fan cunnie afôdid unesan 5248. fan Ponteo lande chôsles kennid 5129. fan sunestron tuêm chôsles cumana 1265 (s. geschlecht und Vilmar s. 52 ff.)

abwenden uuordon uuendian 2759. refl. uuendian ina fan uuerode

4491. 5204.

Adam und Eva sinhîun tuês 1035. 3594.

Aegypten Egypto | land 704. erthono bezta 758. groni uuang 757 (s. gefilde).

alles allero thingo gibuat 1659.

almosen geben alamôsna gerno geban 1226.

alt ald, frod, (gi)frodod, gigamalod. is aldares afheldid 3485. alt werden obar thesaro erthu ald unerthan her undar theson heriscipie 726. alten, die alda man 1142 (s. propheten).

alter uuintro gitalu 725°; vgl. thô hê iârtalu tueliui habda 786. im alter after is iuguthi 3471.

2) sunne eode tô setle Gen. 15, 17; ôd þæt beorht gewât sunne swegeltorht tô sete glidan Andr. 1249.

4) vgl. hê wæs afêded on bysse folcsceare cildgeong acenned Andr. 684.

5) sinhîwan twâ Gen. 789. Guthl. 941. Jul. 698; Vilmar s. 56.

<sup>1)</sup> syddan, ôd þæt æsen cwom Beow. 1235. 2303. Andr. 1247; ähnl. Ps. 89, 6. 129, 6; syddan, ôd þæt niht becwom Beow. 115. 2116, vgl. Gen. 2448; ôd þæt sorð gewât æsenscima Gen. 2447.

<sup>3)</sup> vgl. þæt ic wæs on Myrcon miccles cynnes Byrhtn. 217; hê wæs on Nordhymbron heardes cynnes Byrhtn. 266; hê is for eordan ædeles cynnes El. 591; wæs se Apollinus ædeles cynnes Mct. 26, 34; þu eart swide bittres cynnes Sal. 328; is min moder mægda cynnes þæs deórestan Räts. 34, 9.

<sup>6)</sup> vgl. wintergetæl, winter(ge)rîm Gr. II, 717, wintra rîm Sat. 420. Ps. 94, 11, wintra gerîm Sat. 502. Eadw. 7. 21; geûr(ge)rîm Gr. I, 496 f.

<sup>7)</sup> hê wintra hæfde efne hundseofontig Gen. 1157; ähnl. 1170. 1216. 1223. 1226. 1237. 2298. 2343. 2773. Deor 18.

altersschwach an siuni gislekid endi an sidon lat 152.

anbeten an knio fallan 5502. — an kniobeda 671. te kneohon hnigan 5951. — an kniobeda 4744. te bedu — an kneo 981; vgl. beten und Vilmar s. 69.

5 andre(r) ôder man 1468. 1529. 1536. 1632. 1697. 1714. 2464. 4819; man ôder 926; pl. 785. 1609. 1632. 2657. 4513. ôdra erlôs 1621. 5208. ôdra liudi 1549. uuerôs ôdra 2663. that uuerod ôder 2235. 3932. 4839; ohne that 1633. 3959; ôder uuerod 1569.

angenehm thin thionost is im an thanke 1118.

10 anklagen uuordon uurõgian 5239. 5245.

Anna ald 504. edili thiorna 508.

anreden grôtian gâhon | 4798, ~ sâno | 4804. ~ for gumscipe 2748. ~ geginuuardan 258. 1057. selbo ~ 1157; ~ godes sunu 3138. 5341. ~ mid gôdaro sprâcun 2 5927; uuordon ~ 1598. 4776. 5815; mid uuordon ~ 4760. 4793; thristion uuordon ~ 5340. queddian cùthlîco 4 5951; vgl. grüssen.

antreiben spanan mid is spracu 1376; (vgl. überreden). an sith ~ 1864. manega uuaron the sia iro mod gespon 1; thes sia an iro mod spenid 1354; ef he latid ina is mod spanan 1480; sia tharod iro

20 môd spanid 5 1775.

antwort glau anduurdi 930. 1759.

antworten (vgl. auch sagen) anduurdian frolico 3041. anduurdi geban 2993. 4085; ~ fargeban 4294. ~ sprecan 4040; ~ tegegnes spr. 2431. andsuor geban uuordo nigenon 5281 (sprecan eft 1067. 2099. 3922). angegin sprecan 2931; sprecan eft angegin 619. 3247. 5217; ~ mid is uuordon 2841. 4061. 4510; sprecan san angegin 3054. 3956. 5847. 5966; sprecan eft san angegin 4060. tegegnes sprecan 395. 562. 1900. 2205. 2552. 3395. 4391. 4615. 5193; ~ thêm bodon baldlico 914. sprecan selbo tegegnes 2100; sprecan eft uuordon tegegnes 5602. thô habda eft is uuord garo 273. 2023. 2324. 2831. 2998. 3440. 4608. thô habda eft garo ... glau anduurdi 929 (Grimm su Andr. XLI).

anziehen uuennian mid uuilleon \* 2817. 2831; ~ mid uuordon 2369.

arbeiten uuesan an uuerke 3440.

35Archelaus heritogo helmberandero 765.

architriclinus thero gestio the herosto 2045. the thes folkes than giuneld after them nuerde 2047.

2) grêtan mid cwide sînum Andr. 1024.

<sup>1)</sup> on honce beon Räts. 5, 9; vgl. Metra 12, 16.

<sup>3)</sup> wordum grêtan Schöpf. 2. Höll. 58. Andr. 1466. 1610; blîcum ~ Jul. 165.

<sup>4)</sup> grêtan cûdlîce Gen. 2431.

<sup>.5)</sup> cwæd þæt hine his hyge speóne Gen. B. 274; ôd hine his hyge forspeón ið. 350 (anders ic Herodes in hyge bespeón Jud. 294); vgl. swâ þîn sefa hwette Beow. 490; monad môdes lust . . . forð tô fêran Seef. 36 (oft mec geômor sefa gehða gemanode Guthl. 1181); altn. hvars ykkr hugr teygir Atlakv. 12.

<sup>6)</sup> agifan andsware Beow. 355. Byrhtn. 44. Andr. 189. 285. 401. 572. 617. 628. 643. 1186. 1347. 1377. Jul. 105. 117. 130. 147. 175. 319. Guthl. 1136. 1197. El. 167. 455. 462. 662; andwyrde gifan El. 619; andcwis agifan Guthl. 999. vgl. altn. andsvor veita Sigkv. sk. 18. 45. 52.

<sup>7)</sup> vgl. andsware ænige secgan El. 567.

<sup>8)</sup> willum bewenede Beow. 1821; weniad on willan Walf. 35; rgl. wennian mid wynnum Wand. 29, ~ tô wiste Wand. 36.

arm arm thuru ôdmôdi 1302, 4412. arme(r) arm man 1 1556. 3348. 3352; pl. 1226. 1540. 3287. 5414; armero manno filo | 1223. thurftig man 1966. ~ thioda 525; thiu thurstiga thiod 1541. aufbauen standan gidon 5576. aufbewahren hebbian gihaldan 2570. auserstehn arīsan fan rastu 2202. 3168. 4051. 5797. fan dôde astandan<sup>2</sup> 3091. 3167. 3532. 5754. 5778. 5834. 5949; diurlico ~ 3167; hinan ~ fan dôđe 3404; fan dôđe ~ upp fan erthus 5909; fan dôđe ~ an is lichamon 4044; ~ fan rastu 5758. libbiandi ~ 5862; ~ an 10 lîchamon 5852. an lichamon libbiandi - upp fan erthu 5672. an (te) theson lighte ~ 3090. 3531. eft an thit light cuman 5908. uuerthan fon dôde quica 4049. aufheben hebbian mid handons 2312. ausmerken thar to huggean endi horian 8620. 15 aufnehmen an ahslun neman te bake 2332. aufreizen uuerod giuuerran 5753. giuuerr frummian 4844; ~ biginnan 5239. aufruhr uuerodes giuuinn 4885. 5121; rgl. uuroht aihebbian 4477. aufstchn arisan an benkion 5175; self upp ~ 2250; under them 20 unerode  $\sim 5080$ . for them lindeon astandan 2331. aufsteigen uuindan thuru uuolkan 415. aufsuchen sökian eines selda 2106. 2123; - at seldon 643. an bû gangan 2122. aufwachsen fan iuguthédi auuahsan an uubstunni 859. under is kun-25 nie kindiung auuahsan 2293. auuahsan under uuerode 2656; uuahsan ~ 783. auge, im an ôgon 1705 - undar brâuuon 1704. ôgun opauôn 1709. 3581. ôgun opana gidôn 3575. farlihan theses liohtes 3576; farlihan liohtes an theson libe 3657. ausbessern (netti) bregdan endi bôtian bêthion handon 1177. auserlesen alesan under them liudeon 10 1235. acoran under them cunnie 1835. auslegen rekkean spel godes 372. ausraufen lôsian that crûd thanan 2559. 85 ausrichten s. botschaft. äusseres uuliti endi giuuadi 3124.

auswählen scerian fan scolu 11 5761.

austreiben út dríban unaron unordon 2879.

aussteigen obar bord scipes stapan fan them strôme 2960.

<sup>1)</sup> earme men Hymn. 7, 103.

<sup>2)</sup> of deade arisar Sat. 516. Crist 467. Guthl. 1074. El. 187.

<sup>3)</sup> arîsan of foldgrafum Crist 1025, of moldan Hymn. 10, 34.

<sup>4)</sup> lifgende astandan Crist 1157, arîsan El. 486; vgl. cwic arîsan Crist 1031. onsund ~ Andr. 1625.

<sup>5)</sup> hondum hebban Sat. 460. Guthl. 702. Räts. 55, 3.

<sup>6)</sup> wrôht aheboau Mod 59.

<sup>7)</sup> windan on wolche Gen. B. 418, ofer wolchum Ex. 80. Metra 31, 12, ofer wolchu Metra 24, 10, tô wolchum Beow. 1119.

<sup>8)</sup> weor of cildhade El. 915.

<sup>9)</sup> rgl. inwitnet bregdan Beow. 2167: ~ mid bâm handum El. 805.

<sup>10)</sup> rgl. alesan leóda dugude Ex. 185, vgl. 228.

<sup>11)</sup> vgl. scole ascyrian fram hân hâlgum Crist 1608.

## B.

balken suar balco, hard trio endi hebig 1707, vgl. holz.

Barrabas the landscatho 5415. mari meginthiof 5400. rof reginscatho 5398.

bauen, ein haus hûs giuuirkian 3140; selihûs uuirkian 1819; seli ~ 3069; vgl. hûsstedi kiosan 1807. mârlico macôn 3141. macôn mid mûron 3625. thuru erlo hand, thuru mannes giuuerc mid megincraftu racod arihtian 4276. uuêgôs uuirkian 1809. - uuislîco uuirkian 4284.

bedenken låtan an hugi fallan 1707.

10 bedrohen githröön mid thingon, thristion uuordon 5 5324.

bedurien muss im that ates tharf 1223: ähnlich botono 2299. 3549; helpono 1187. 2098. 3002. 3370; huldi 1588; lera 3814. mi (us) is firinon tharf 2428. 3365; muss mi grotun tharf 4425. thes is tharf mikil 1574. 1583. 2376. 4376; vgl. nis thes tharf nigen 13097, nis tharf te . . . 4918 (s. Vilmar s. 5).

besehlen an hertan hêlagna gêst fasto biselhan 21.

befreien morthes atômian 5308, nithes ~ 5569.

**begegnen an** uuege môtian 5950.

begehren geron for them gumscipie 2774. gern uuesan 92. 1921. so 3902. 3987. 4560. 5527 (vyl. das folgende).

begieriger gernera mikilu 3902; uuas im firiuuit mikil 2813; āhnl. 4292. 4607. 4938.

beginnen fan foran antfahan 1792.

begleiten gangan samad an gisithie 1168. unesan an gisithie samad 5616. 5964; ohne samad 5855. thes gisithies unesan 4977. 4988. unesan (selbo) under them gisithie 792. 802. 1218. 2295. folgon there ferdi 4989.

begleiter an gisithscepie hebbian 1254; hebbian an gisithie 2843; ~ te

gisîthie 834 (vgl. 652); ~ te gisîthon 1028. 2171.

so begraben diopo bedelban 4058. 5529. 5754; ~ diopo under erthu\* 4112. an erthu bifelahan 4130; ~ an erthgrabe 4084; ~ an felise 5794; foldu ~ 10 4075. 4131. 5727. 5740. an graf leggian 5726. 5821. an sande bigraban 2795 (Vilmar s. 51; s. grab). erthu bithekkian 11 4057. vgl. an rastu uuesan 5905.

3) vgl. wordum breatian Andr. 520.

5) him was bearf micel Gen. 2054; ähnl. Crist 751. 848. Andr. 1168.

1607. El. 426; altn. nú er þorf mikil Sigkv. sk. 44; ähnl. Hav. 146.

8) vgl. on gesîdde wesan Gen. 2400.

10) biseolan in soldan Jul. 417, vgl. Dan. 560. Gn. Ex. 115, in soldan bigrafan Crist 1466, vgl. El. 974.

<sup>1)</sup> mid handum rihtan Gen. B 748.

<sup>2)</sup> vgl. Adam wîslîce geworht Gen. B 456.

<sup>4)</sup> dieselle construction ags. belegt bei Grein II, 583, vgl. speciell unc is his hyldo pearf Gen. B 664; ähnl. Gen. 1591. Crist 255. 373. El. 554. Höll. 114. Ps. 58, 9; altn. elds er porf Hav. 3.

<sup>6)</sup> vgl. altn. bands kvað hann þorf onga Atlam. 87.
7) him wæs hâlig gâst befolen fæste El. 937; vgl. þâm bið snyttro cræft bifolen on ferðe Crist 668.

<sup>9)</sup> in foldan deope bedelfan El. 1081, vgl. bedelfan on deopan seade Kreuz 75; anderes bei Regel 236.

<sup>11)</sup> folde bepealte Phon. 490; vergl. worulddeade folde bewreon Ps. 142, 4.

behalten bihaldan an hugisceftion 1 436; ~ mode 435; vgl. that it bihaldan mugi herta thes mannes 2532.

bekannt thuru mêndâdi managon gicûthid 5403, s. verkûndigen.

bekennen iehan for them gumscipie 1976. 5338.

beklagen (s. klagen) carôn endi (eftha) cûmian 2185. 5011. uuôpu 5 cûmian 5 5522. sêro biuuôpian hardo mid hêton trahnion 5921. unôpian is unammon dádi 1307; unamscefti unôpian 1352. 5004.

bekleiden an lîne biuuindan 5734. ~ mid uuâdi \* 379. giuuâdi umbi lithi leggian 5292. vgl. an hrêubeddion bihelid 4101. hebbian te giunâdie 1664; ~ te gigereune 1857; s. kleid. belagern bihebbian heries craftu 4 3693. bisittian mid folcun 3694. 10

beleidigung uurétha dâdi 1533 (s. rächen).

benehmen uuisa + gibari 211.

bemerken (s. erkennen) fôlian fêcnes 5652. an hugie marcon 1671; gimarcôn an mô githahtion 3063 (s. denken). an brioston farstan-15 dan iac an sebon selbo 292 (vgl. 2371); an hugi ~ 2316; ~ an môde 2872 (s. verstehn, verstand), uuesan (uuerthan) an hugie giuuaro 3197; ~ an (after) uuordon 850. 2067; ~ thesaro uueroldi 3640. uuarôn uuislico 3764. uuislico undaruuitan 1669. niman 5744.

bereit sein garo standan 283. 1343. 1649; gigeruuid ~ 4393; geginuuerd ~ 2534. an handon uuesan 4567; vgl. fûs te faranne 650. 4782. 5656. garo hebbian 2834. 2843. 3738; s. antworten.

bereiten sich nuesan garo sano \* | 2939.

berg berges unall 2675. 3685. brêd berg 714. berg... brêd endi hô 25 4225. hôha bergôs 10 5528. 5663. hôh holmclibu 11 1396 (vgl. 4734). hôh uuall 12 3116 (s. mauer). gròni endi scôni 4236 (s. Vilmar s. 26). beruhigen strómós gistillian 18 2963. reflexiv smultro gibárian 14

2257. strômôs sculun stilrun uuerthan 16 2255. fagar uuarth an them flode 2260.

bertihmt ferran gifrågi 16 2977. måri mid mannon 280.

berühren handon hrinan 357917; ~ anthrinan 2200. 5391. 5934; ~ bihrinan 3156. selbo anthrinan 2199.

beschatten scadoian mid scimon 279.

<sup>1)</sup> on hyge healden Jul. 1169. Ps. 118, 8. vgl. healdan mid hygecræfte Ps. 118, 51.

<sup>2)</sup> vgl. wôpe cwîdan Gen. 996, bemânan Höll. 4, besingan Guthl. 587.

<sup>✓ 3)</sup> vgl. clâdum bewindan Crist 725. 1424.

<sup>4)</sup> behæbban herges mægne Gen. 2254; vgl. herges cræftum Gen. 2127.

<sup>5)</sup> val. besittan mid seondum Arg. Ps. Th. 19 (Gr. I, 94).

<sup>6)</sup> gearo stondan Dom. 32. Byrhtn. 72. 100. Ps. 133, 2.

<sup>7)</sup> gegierwed stondan Gn. Ex. 69.

v 8) wesan gearo sôna, sôna gearo Crist 460. Beow. 121. 1825. Andr. 72. Jul. 49. 365. 398. El. 85. 222.

<sup>9)</sup> rgl. hlæw ... heáb and brad Beow. 3158.

<sup>10)</sup> heáb beorg Ps. 120, 1, pl. Gen. 1387. Dan. 383.

<sup>11)</sup> rgl. heáh holm Sat. 17. Wand. 82. El. 983.

<sup>12)</sup> ofer heahne weall mauer Jud. 161.

<sup>13)</sup> vgl. se streám ne môt stillan Sal. 397, fum stillan Andr. 451.

<sup>14)</sup> rgl. smylte wurdon merestreama gemeotu Andr. 453.

<sup>15)</sup> streamas stille weordad Räts. 3, 14.

<sup>16)</sup> egl. wide gefræge Andr. 1121. El. 968.

<sup>17)</sup> mid hondum hrînan Sat. 544. Guthl. 254. 381. Jul. 512; folmum  $\sim B$ . 722.

bescheid unitan sûbres (gôdes, spello) giscêth 1 1723. 1726. 2466. beschenken gebôn mid allaro gôdo gihuilicon 2 1689.

beschliessen antthat im tho liobera unarth 1122.

beschützer mildi mundboro 4 1955. 1981; vgl. Christus, gott.

5 beschwören bisuerian suithon êthon 5083 (s. schwören).

besitzen hebbian an is gardon 3331.

besorgen haldan uuell | 130. 317. 320. hêlaglico ~ 333. 448; holdlico ~ 1870. seola bisorgon 1863. 1866; ~ an gisîthie 334.

besprechen bisprecan uuordu gihuilicu 4191.

10 besser betera mikilu 4584; besseres betera thing 1364. unothera

thing 1201. 4583.

bessern sich firina forlåtan 2701; men ~ 4253; ~ fiondes giuuere 1365. biginnan godero uuerco 3478; an betera thing forfåhan 1364. fåhan an uuothera thing 1201. herta hrenian 1315. ina lethuuerco loson 1718.

beste the bezto man 1931.

bestimmen gimarcon mid mannon 192 (vgl. mannon ~ 5279); ~ for

thesaro menigi 2057.

beten bedon up to them alomahtigon gode 1109; — to barme 1104.
20 an thero bedu uuesan 4791; te bedu fallan 5980, — faran 592.
3742, — gangan 4787, — hnigan 981. 1565. 1579. 3123; — hnigan uuordon 1613. te drohtine hnigan 1917. god grōtian 4740, — mid uuordon 1597. uualdand — 1593.

Bethlehem thin burg an Bethlem 359. thin Dauides burg 401;

25 thiu berehta ~ 433. thiu nuânama hêm 358.

betrübt sein (s. klagen) drobon for them dode 4757. 5613. ne drobie iuuua herta 4705. mornian an mode 1663. 4728. is (uuirthid) im is hugi drobi 4570. 4748. 4995. uuirthid hugi (mod) gidrobid 10 M, giuuorrid C 296. is im iamar mod 12 5914. an hugi hriuuig 23 2184. 4030. uuirthid im hugi hriuuig 3094. uuirthid im hriuuig umbi herta 804. gimerrid sind im modgithahti 5919. uuirthid mod mornondi 14 721. is (uuirthid) im ser hugi 15 1357. 4727. 4771; ~,

<sup>1)</sup> gescâd witan c. gen. Beow. 228, vgl. Mod 8.

<sup>2)</sup> geofian mid gôda gehwilcum Gen. B 546.

 <sup>✓ 3)</sup> swâ pê leófre sŷ Jul. 88; ähnl. El. 606. Crist 596 (s. Gr. II, 175 f.).

<sup>4)</sup> milde mundbora Guthl. 760. Jul. 213.

<sup>5)</sup> wel healdan | Gen. B 537.

<sup>6)</sup> mid moncynne gemearcian Gen. B 363.

<sup>7)</sup> monnum gemearcian Gen. B 595.

<sup>8)</sup> to gebede feallan Gen. B 777, on gebed ~ 847.

<sup>9)</sup> god grêtan Andr. 1032; sigedrihten godne ~ Gen. B 779; sgl. gumena brego ~ Andr. 61.

<sup>10)</sup> murnan on môde Gen. B 735. Ex. 535. Jud. 155. Andr. 99.

<sup>11)</sup> môd drêfan Metra 27, 2. Dom. B 9. 103; môde gedrêfed ib. 25; vgl. mid sorgum gedrêfed Jud. 88.

<sup>12)</sup> is him geômor sefa Beow. 49. 2418. 2632. El. 627. Hymn. 4, 94; vgl. geômor sefa Guthl. 1181; is hyge ~ Klage 17. Jud. 87; vgl. geômrende hyge Guthl. 1021; môdes geômor Bcow. 2100.

<sup>13)</sup> er þér hrygt í hug Guðkv. III, 1.

<sup>14)</sup> murnende môd Becw. 49 f. Andr. 1669. Räts: 1, 15; hyge murnende Crist 500.

<sup>15)</sup> weordan sâr on mêde Gen. 1593. 2214; vgl. Gn. Ez. 41, on sefan Deor 9.

hrinuig umbi herta 3179. 4589. 4671; ~, môd umbi herta 3291. is im is hugi sérag 5613. unirthid môd gumon suitho gisuorcan 4670 (s. dunkel); unirthid im gisuorcan sebo 4571; lâtan im is sebon suercan 4040. vgl. gangan an môdcaru 5001 f.; ~ iâmarmôd 4425; ~ môdcarag 4028; sérag gangan 4716. hrinuig sittean 5722; an môdcaru sérag ~ 4014. iâmar standan 4756; séragmôd ~ 5912; ~ suitho gornôndi 4859.

betrilgen darnungo bidriogan 4 1047; thuru dâdi ~ 1887. bisuican mid sundiun 5 1048. 3598; ~ thuru sundia 1888; ~ mid unordon endi mid unercon 1737. an rûnon ~ 1311. under them unerode 1879. 10

bettler biddandi man 3334 (s. Lazarus).

beweinen s. beklagen.

bewirten gebon endi gomian 2065.

bezahlen gerno geldan 3219. an that geld geban 3821. geldan mid godu 1937. forgeldan methmo custeon 3192 (s. kaufen, schätze, 15 tribut).

bibel hélagaro handgiuuerc 531.

bild hêlag bilithi 4647; vgl. 433 f. thes kêsures bilithi, iro herren hôbidmâl 3824.

binden bindan te burthinnion 2572; vgl. fesseln.

bitten aglêto biddian mid uuordon 6 3008. gerno ~ 7 481. 1794. 2021. 2094. 2578. 2939. 4740. 5084. 5599; ~ gerno 232. ~ barn godes 2122; vgl. 1996. ~ berahtan drohtin 4027. fergon thit folcscipi

3536. thiggian gerno | 5723. ~ thiolico 1574; suitho thiolico ~ 99; ~ an thero thioda 1225. 4486. Vgl. helpono biddian \* 1566. 25 1573. 3388. 3574. 3743.

bleiben uuonon under uuerode 707 (s. wohnen).

blind liohtes los 3592, gisiunies ~ 3641; blinde blinda man 3560. 3589; vgl. blindun bôtian 3661. 3755, vgl. 2358; thia blindi bôtian 3636; blind sein liohtes tholôn 3551.

blühen brustian endi blöian endi bladu tôgian, lôf antlûkan 4340blühend berehtlîco giblöid 11 1674.

blume bereht blômo 3676; lioflic ~ 1681.

blut drôr, blôd endi banethi 5483.

bluten blôd ran an erthun, drôr fan úson drohtine 5538. blôd after 35 sprang, 12 uuell fan uundon 18 4879. blôd endi uuater bêthiu sprun-

<sup>1)</sup> sweorcende môd Metra 3, 3; hrêder inne swearc Guthl. 1025; môdsefa mîn ne gesweorce Wand. 59; on sefan sweorcan Deor 29; him inwitsorh on sefan sweorced Beow. 1737; vgl. sweorcan æfter worde Jul. 78 und die composita sweorcendferhå, sworcenferhå.

<sup>2)</sup> gongan geômormôd Gen. 1049; vgl. 858; geômor hweorfan Jul. 708.

<sup>3)</sup> sárla sitja Gudkv. 2, 12.

<sup>4)</sup> dearnungs bedrôg Gen. B 602.

<sup>5)</sup> synnum beswican Guthl. 540.

<sup>6)</sup> wordum biddan Beow. 176. Gen. 2815.

<sup>7)</sup> georne biddan El. 600.

<sup>8)</sup> helpe biddan Ap. 90. Ps. 118, 2. Ps. Cott. 50; hælend ~ Andr. 1033, pone bålgan ~ Andr. 1568.

<sup>9)</sup> fram blindnesse bôte gefremman El. 299; blindnesse bôte forseón El. 389, findan Guthl. 600, vgl. El. 1217.

<sup>10)</sup> vgl. blind sceal his eagna bolian Gn. Ex. 39.

<sup>11)</sup> beorht geblôwen Phön. 240; ealra beama becrhtast ~ Phön. 179.

<sup>12)</sup> blod ætsprang Beow. 1121, gesprang Beow. 1667.

<sup>13)</sup> blod foum weoll hâtan heolfre Andr. 1242.

gun, uuellun fan uundon 1 5709. al sô drôr cumid 2 uuallan fan uundon 4751.

bose (s. Vilmar s. 34 f.) bittro gihugid 3799. irri endi enhard 5060. inuuiddies gern 4628. 5060 (s. Judas). fêcnes full endi firinunerco 2495. is im hugi thiustri, balunes giblandan 5287; s. bosheit.

böser util man 2452. 2456; pl. modstarke man 4122.

boses lêtha gilêsti 886. 1355. 2681; boses tun etc. beran bittres uniht 1748; bringan ~ 4895; dragan drugi thing 264. lêthes filo (uniht) lêstian 4905. ~ dôn 5 4909. 5054; ~ frummian 881. 4197. lêthes filo, harmes dôn 1341; harmes filo (uniht), lêthes gilêstian

lêthes filo, harmes dên 1341; harmes filo (uuiht), lêthes gilêstian 5183. 5887 (s. leid); lêthes filo râdan an rûnon 2720. huat harmes dên 5215. harmes filo uuirkian 1338. uuam uuirkean 5417. huat

uuammes don 1713; s. sündigen, sünde.

bosheit fêcan endi firinuuerc 2495. 3597. heti endi harmquidi 1322.

15 fiondscipi, inuuid huggian 1467. bittar hugi 5098; bittra githâhti 2686; briosthugi bittar 10 4611; derni hugi 11 2545. 3005; fêcni hugi (mit hebbian) 12 1230. 1738; grim hugi 18 desgl. 4264. 4629; grim sebo desgl. 2687. harda hugiscefti endi hrea sebo 14 (mit dragan) 2447; hard môd (mit hebbian) 2362; hetigrim hugi 3545. 4178; slithi hugi

5678; slîdmôd sebo 4264. hebbian morthhugi, inuuid an innan 4221; hebbian hugi uulbo, inuuid an innan 5057 (s. feindselig). hebbian hardan strîd, uurêthan uuillion 2493. 3545 (s. wille). Vgl. thuru inuuidnîth 4924; an nîthhugi 5704: s. böse, hass.

boten bodon fon thero burgi 911. 919; ~ fon Bethaniu 3965.

25 botschaft blîthi gibodscipi 301. 424 (s. gott); vgl. ~ antfâhan 2666; ~ hôrian 2659; vgl. 2264. ~ frummian 1908 (s. gebot). giuuîtan... bald an bodscipi 650; an gibodscipi herod cuman 895. an sîth faran, an ârundi 1888; faran an ~ 5956 15; unerthan garo an ~ 5940. ~ gitellian (giseggian) 16 719f. vgl. antthat thi unord cume 707; thô unarth im mahtig cuman unord fan himile 863.

brauchen s. bedürfen.

brechen mid handon brecan 2855. 4634. uuord uuendian 227. 2774. 5555. uuenkian thero uuordo 1377. 4575. is quidi liogan 2778; s. erfüllen.

2) ne bær ænig com blôd from benne Gen. 181.

3) boda bitro gehugod Gen. B 725.

5) lâd gedôn Gen. B 624, lâdes wiht gedôn Guthl. 284.

9) bitre geboncas Jul. 405.

<sup>✓ 1)</sup> pær blöd and water bûtu ætsomne ût bicwômon Crist 1113; pær blöd and wæter bûtu ætgædre eordan sôhtun Jul. 292.

<sup>4)</sup> vgl. beran bitres fela Gen. B 479 (bitres wiht Phon. 179).

<sup>6)</sup> mæst hearma gefremman Andr. 1200. 1447; fela hearma ~ El. 912. 7) wom wyrcean Crist 179. 1093.

<sup>8)</sup> incen and fyrene Gen. 1941 (vgl. facen and feondscipe Gen. 2691).

<sup>10)</sup> vgl. zu Gen. B 803.

<sup>11)</sup> dyrne gehanc Gen. B 532, gehôht Klage 12.

<sup>12)</sup> habban fæcne hyge Gen. B 443.

<sup>13)</sup> grimmr hugr Sigkv. \*k. 9.

<sup>14)</sup> heard hyge Crist 1189, 1506; hred mod Beow. 2581.

<sup>15)</sup> on sid faran Gen. B 498, gewîtan Gen. 2265 (rgl. fêran tô side Seef. 51, fundian ~ Hymn. 4, 72); on Arende feorran fêran Gen. B 497.

<sup>16)</sup> Érende secgan Ex. 518, asecgan Beow. 345 (vgl. Ér. (a)beódan Gen. B 557, Gen. 926. 1661. Az. 168. Beow. 345. Byrhtn. 28. Guthl. 136. 696.

brennen quic brinnan 1 3369; logna tholon 3382.

bringen te handon bringan 5262; ~ dragan 4503. 5473. for thena heri forth dragan 2014.

briider ênes mannes suni bêthia bi giburdeon 1259; bêthia thia gibruoder 1154. 1164. 3110.

brüderschaft brôderscipi frummian 2 4652.

burg uurisilic giuuerc<sup>3</sup> 1397.

busse tun nuiht balonnes gibôtian 5380. bôtian balosprâca 3479. fellian firindâdi 1141. nuiht firinnuerco bôtian 5006. minsôn mêndâdi 1631. sundia bôtian 877. 1139. 3493. sundia aleskian 4251. 10 bissen für etwas dâd angeldan 4418. grimmo angeldan 5527. mid ferahu buggian 309; ferahu côpôn 5334.

## C.

christen al cristinfolc 2426. 3074; s. leute.

Christus (vgl. auch im allgemeinen gott, und Vilmar s. 72 ff. 90 f.)
Crist s. wb. ~ selbo 973. 4820. 5837; selbo ~ 426. 472. 5272. 15
hêlag ~ 460. 3863. 4004. 5265. 5565. 5904; thê hêlago ~ 521. 1067.
1091. 1107. 2035. 2068. 2167. 2362. 2372. 2665. 3163. 3223. 3562.
3825. 4076. 4090. 4490. 4504. 4926. 5640. 5947. craftig ~ 2804.
mâri mahtig ~ 2576. 2581. 3099 (s. zeichen); thê mârio ~ 1244.
mahtig ~ (753). 2846. 2938. 3084. 3509. 4138. 4229. 5064. 5279. 20
5380. rîki ~ 4051; thê rîkeo ~ 3. 2668. Jesus ~ 326, + fan Galilealande 3557. 3716. Jesus fan Nazarethburg 5552.

## adjectiva.

alomahtig \* 2168. 2957. 4052. bald endi strang 599. gôd 673; thế gôdo 2381. 3635. 3672. 3684. 3769. 4505. 4572. 5250. 5726. hêlag 1187. 2095. 2121. 2659. 2958. 3574. 3975; thế hèlago 3028. 5961. 25 craftig 982. 2674. 3131. 4021. 4223. 4462. 4745. 4831. 5965. liof 4984. 5023. 5028. mahtig 372. 753. 887. 1045. 1999. 2103. 2178. 2193. 2214. 2233. 3172. 3518. 3548. 4028. 4079. 4204. 4405. 4524. 5505. 5610. 5614. 5651; thế mahtigo 5919. thế mârio 371. mâri endi mahtig 10 937. 2927. 3013 (vgl. 583 und zeichen). thế uuâro 5088. 20 rîki 5759; thế rikeo 1595. 2314. 4278. 4714. 5545.

<sup>1)</sup> ic cwic bærne Räts. 7, 3.

<sup>2)</sup> bêgen þá gebrôðor Byrhtn. 805. Andr. 1016. 1029; þá gebrôðor bêgen ætsamne Aeth. 57; gebrôðor twá Beow. 1191; bræðir tveir Oddr. 10; bræðir hennar báðir Atlakv. 16.

<sup>3)</sup> vgl. brôdorsibbe georne bigongan Guthl. 776.

<sup>4)</sup> vgl. eald sweord ectenise, giganta geweere Beow. 1558.

<sup>5)</sup> bêtan bealodêde Hymn. 4. 34; gebêtan balunîda hord Ps. Cott. 151; se þe him bealwa tô bôte gelýfde Brow. 909; vgl. æfter bealusíde bôte Ex. 5; forgif mê bealodêde: ic þå bôte gemon Hymn. 4, 19.

<sup>6)</sup> dæd ongyldan Gen. B 295.

<sup>7)</sup> hie on bâ healfa bicgan scoldon freonda feorum Benc. 1805; nû ic on mâdma hord mîne bebicge frôde feorhlege Benc. 2799 (rgl. 3014 f.); aldre gebohte Benc. 2481.

<sup>8)</sup> cristen folc El. 989. Ps. 106, 31.

<sup>9)</sup> Urist ælmihtig Crist 215. 331. Ps. 84, 5.

<sup>10)</sup> vgl. miht and mærdo Ap. 7, mærdum and mihtum El. 15.

## heiland.

frithu unith fiondon 1011 (s. friede). heliand 266. 443. 3570. 3643. 4843; the ~ 958. 990. 3620; ~ self 2354; ~ the godo 4032. helendero bezt 50. 2031. 2180 M. 3061. 3156. 3558. 5218. helandi Crist 1049. 2180 C. 2206. 2278. 2306. 3031. 4609. the helago heliand 2294. managero mundboro 378. 535. 1274. 2938. manno ~ 2300. mahtig ~ manno kunnie 2229. neriand 520. the neriendio 1144. 2177. 3889. neriendero best 4031. 5929. neriendi (-0) Crist 2179. 2237. 2248. 2912. 3671. 4238. 4715. 4808. 5422. 5602; ~ fan Nazarethburg 5819; the neriendio Crist 782. 1186. 1267. 4848. 4857.

## herr.

ên alouualdand 998. alouualdo 813. 1297. 1334. 3296. 3954. 3974; the ~ 2842. ~ ... landes endi liudeo 2287; ~ gumono gesto 2421. ~ Crist 998. drohtin s. wb.; the ~ 5735. ~ self 418. 681. 2228. 3960. úsa ~ 264. 988. 1198. 1218. 1229. 2966. 3663. 4185. 5510. 5539. 5715. drohtin mit possessivpronominibus 485. 710. 936. 967. **2857**. **2925**. **2937**. **3722**. **4001**. **4490**. **4507**. **4579**. **4604**. **4772**. **4860**. 4864. 5146. 5153. 5170. 5818. 5834. 5909. ~ Crist\* 3763. 3865. 5613. 5699. god ~ 2578; the godo ~ 2615; ~ the godo 401. 1025. 2169. hêlag ~ 1292. 2892. 3098. 4187. 4365. 4550. 4559. 4570. 5030. 5858; the helago ~ 5892. 5928 (s. gott). liobo ~ 4 3244. 4699. 5016. 5636. the craftigo ~ 2986. mahtig ~ 3411. 5491; the mahtigo ~ 2210. màri ~ 5 1133. 4387. 4788. 4827; the mârio ~ 2330. riki ~ 940. 3749. 4452. 5905. erlo ~ 1027. firio ~ 1960. 4213. 5656. folco ~ 430. 2208. 5982. liudio ~ 1831. 3026. 3312. 4241. managero ~ 439. 1999. manno ~ 383. 846. 1054. 2840. 2854. 3706; 25 · ~ manno 3781. 3892. 5446. thiodo ~ 2828. 2950 3112. 4207. 4833. 5504; there th. ~ 1284. 1386; thesare th. ~ 1994. frohe mit possessivpronominibus 931. 1077. 1128. 2900. 2941. 4035. 4605. 5007. 5517. 5924. fro min the godo 2099. 4080. 4292. 4509. drohtin fro min 490. 971 (s. gott). hebancuning 130. 533. 537. 1989. 2154. 2344. 3905. 4634. 5586. hėlag ~ 473. 480. 668. 1129. 2855. 2926. **3116**. her ~ 980. 3922. 4279. 4703. herro 4004; mit possessivpronominibus 1022. 2580. 2926. 2997. 3012. 3061. 3094. 3098. 3137. 3179. 3197. 3905. (4030). 4510. 4589. 4672. 4675. 4688. 4830. 4868. **4871**. **4984**. **4999**. **5008**. **5022**. **5147**. **5612**. **5620**. **5688**. **5731**. **5830**. 5901. 5922. ~ thê gôdo 1588. 2105. 2423. 2824. 2935 (vgl. 2550): 35 iro gôdo  $\sim 2821$ . himilisc  $\sim 1209$  (s. gott). hold  $\sim 486$ . 968. 4580. liof ~ 932. 1165. 3307. 4986. 5787. mahtig ~ 996 f. 2873 f. liudio ~ 431. burgo hirdi 625. landes ~ 12743; the landes ~ 1286. 3665. the cuning 598. 605. 642. allaro cuningo bezto 991. 3644. cuningo craftigost \* 1134. 2089. 2315. 2696. 3119; allaro cun. ~ 973. 1599.

<sup>1)</sup> hælende Crist Ps. 108, 25. Ps. Cott. 50.

<sup>2)</sup> neriende Crist Guthl. 570. Hymn. 6, 4. 28. 8, 39.

<sup>3)</sup> Crist drihten god Ps. 67, 24; dryhten Crist Holl. 108.

<sup>4)</sup> leof drihten Ps. 77, 5. 114, 8; leofa ~ Ps. 114, 1. 118, 159; drihten leofa Ps. 142, 7. Hymn. 1, 1 (gott).

<sup>5)</sup> mêre drihten Ps. 79, 5 (gott).

<sup>6)</sup> eorla dribten Jud. 21 (gott).

<sup>7)</sup> vgl. formeln wie folces hyrde Beow. 2644. 2981; rîces ~ Gen. 2334. Beow. 2027. 3080. Jul. 86. Metra 26, 8. 41; leóhtes ~ Az. 121.

<sup>8)</sup> mihtig cyning El. 942. Ps. 87, 2.

5634. cuningo rikeost 1138. 1334 4380. 4606. 4745. 5630. Crist cuning énuig 3059. 5087. cuning Judeono 5551 (s. Herodes). the râdand 1273. râdendero bezt 5601. thiodan 2554; the ~ 4962. thiodan mit possessivpronominibus 2549. 3056. 3242. 3996. 4523. 4630. 4674. 4693. 4737. 4870. 5045. 5149. riki ~2 3808 (s. kaiser). 5 mári ~ 269. thiodeuning 5583. unaldand s. wb. 522. 1285. 2213. 4702: iro ~ selbo 5030. hebanes ~ 2290. 3550 (s. gott). uneroldes  $\sim 409$ .  $\sim$  thesaro uneroldes 3113. 4833. 5587. ~ fro min 2109. 2990. 4861. 5016. uualdandi Crist | 3758. 3780. 3921: || 3444 C: uualdandeo Crist | 4102. 4293. 5978. || 4168. uualdand 10 Crist | 671. 905. 3198. 3723; | 979. 1017. 1231. 1325. 2068. 2124. 2310. 2386 2827. 2863. 2919. 2993. 3009. 3051. 3118. 3170. 3182. **3**567. 3666. 3683. 3769. 3891. 4039. 4176. 4212. 4378. 4997. 5210. 5371. 5417. 5430. 5500. 5512. 5942: ausserhalb der cäsur nur (feh-Terhaft) 4024. uuar uualdand Crist | 916. 4495. landes uuard 2246: 15 the landes ~ 1013. 1052. 1382. 2838. 3155. 3247. 3711. 3786. 4019. 5598. 5658. liof landes ~ 626. 3759. liof lindeo ~ 984. thê hêlago the himiles giuualdid 2211.

### lehrer.

the leri and 3256. 3933 leriandero bezt 2811. 4036. iuuua der jünger mestar 3192. mestar the godo 3258.

#### mensch.

that barn 446. 459 643. 696. 777. 824. that helaga ~ 234. 385. 663. 8(4. 1584. 3688. 5373. 5420. allaro barno bezt 338. 835. 1066. 1092. 1109. 1590. 2622. 2851. 2962. 3326. 3410. 3571. 5050. 5267. ~ that bezta 3034. 3510. 3712. 4991. 5306. 5510. 5686. allaro ~ 25 leobost 993. ~ rikeost 409. 1249. 1993. 2577. 2901. that frithubarn 1077. frithugumono bezt 619. gumo 3183; the ~ 786. 2125. 5743. gumono bezto 2431; allaro ~ bezto 3884. 5487; allaro ~ the bezto 5566. suitho godcund gumo 195. godlic ~ 336. iung ~ 949. that kind 215. 382. 407. 639. 672. 774: iro Mariae ~ 2018. kindisc so man 817. the magu 215. 265. libbiendero liobost 3149. manno the bezto 5249. manno liobosta 821. the (these) helago man 5455. 5479 (s. hediger) luttil man 381. thiodgumono bezto M (-gumo bezt C) 972.

## prophet.

hélag bodo 1041.

#### sohn.

Davids: Dauides sunn 3563; selbo sunn Dauides 2991. 3682. Mariä: iro suno 494. 793. 819. 1998. 2019. gottes: barn drohtines 3542. 3787. 4012. 4272. 5288. 5431. ~ godes 584. 895. 2122. 3862;

<sup>1)</sup> Crist cyning Az. 103.

<sup>2)</sup> rîce peoden Dan. 109. Jud. 11. Beow. 1209.

<sup>3)</sup> mêre þeóden Gen. 843. Jud. 3. Beow. 129. 345, 797. 1026. 1598. 1715. 1992. 2384. 2572. 2788. 3141. Andr. 94. Kreuz 69. Men. 2; þeóden mære Sat. 598. Schöpf. 31. Beow. 353. 3721. Met.a 29, 99.

<sup>4)</sup> val. Regel 225.

<sup>5)</sup> monna leófost Gen. 1228, 1749, Jul. 84; leófost monna Seel. 154. Guthl. 1146; vgl. leóf man Beow. 1915, 1943, 1994, 2080, 2127, 2897, 3108.

<sup>6)</sup> bearn godes Sat. 477. 622. Crist 147. 904. 1073. Guthl. 759. Jul. 666. El. 814. 964. Kreuz 83; vgl. Crist 205; godes bearn El. 562.

<sup>26</sup> 

that ~ godes 474. 479. 651. 702. 714. 911. 915. 919. 1164. 1208. 1261. 1996. 2176. 2264. 2298. 2303. 2309. 2371. 2415. 2589. 2666. **2675. 2895. 2929.** 3125. 3161. 3173. 3262. 3560. 3634. 3707. 3727. 3755. 3799. 3965. 4164. 4198. 4470. 4771. 4882. 4903. **4929. 4932**. 5117. 5122. 5171. 5203. 5230. 5261. 5391. 5534. 5650. 5653. 5738: that godes ~ 429. 706. 1168. 1587. 2321. 2648. 2821. 3655. 3739. 3902. 4020. 4067. 4071. 4218. 4599. 4753. 4829. 5112. 5730. 5763. godes êgan  $\sim^1$  326. 794 C (ênag M). 838. 960. 1010. 1135. 1287. 1335. 2000. 2291. ênag ~ godes 2975; godes ênag ~ 3085. hêlag ~ godes 847. 3895; that hêlaga ~ godes 518. mahtig ~ godes 798. 812. 2024. 2038. 2325. sålig ~ godes 400. 1121. 3111. 5509. frithubarn godes 983. 2382. 3832. 3883. 4525. 5776. 5932; that  $\sim g. 450. 667. 760. 1128. 1156. 2099. 3022. 3836. 3899. 3943.$ 4024. 4494. 5349. uualdandos barn \* 962. 1050. 2030. 5143: + that 989. 1222. 3127. hélag himilisc ~ 440. is gottes himilisc ~ 246. thê suno 992. is selbes gottes ~ 137. 247. 2930. 3615. ~ drohtines3 834. 1045. 1596. 2808. 2815. 2974. 3984. 4053. 4631. 4800. 4992. 5110. 5207. 5568. 5850. 5926; selbo ~ dr. 2290. 2621. 2969. 3980; vgl. 2073. 2199. 3115. 4053. 4744; the ~ drohtines 2298. diarlic drohtines ~ 961. 1005. godes ~4 1064. 1084. 4845. 5332. 5338. 5962; the godes ~ 1282. 2192. 2234. 2269. 2671. 2948. 3132. 3138. 3214. 3248. 3547. 3678. 3906. 4181. 4203. 4270. 4549. 4722. 4738. 4914. 4946. 5133. 5238. 5283. 5341. 5599. 5623. 5946. Crist godes ~ 5584. the godo godes ~ 5 2251. 2847. 4011. 5089. ~ thes libbiandes godes 5086; vgl. 3058. hebancuninges ~ 997. thes hôhon himilcuninges ~ 266. mannes ~ 2581. 4461 (s. mensch). mari mannes ~ 4379. 5094. uualdandes ~ 327. 1026. 1294. 1984. 2695. 2803. 3180. 5684; the unaldandes ~ | 1189. 2688. the unaro unaldandes  $\sim 3057$ . 4061 f.

sonstige namen.

thê mahtigo god 3646. that lamb godes 1131. hêlag gêst 291. lieht mikil allon olithiodon 487.

Christi ankunft, hände, hülfe, leben, leichnam, lehre, macht, rock, schweiss, werke, worte.

cumi drohtines 4026. hêlaga hendi\* 2200. hêlag helpa 2859. 5045. + thes neriendien 3889. neriendes ginist 520. lîchamo Cristes 4756. liof lîchamo 4762. lîco hêlgost 5740. hêlag âthom 5771. lêra Cristes 1021. 1147. 1235. 3788. 3936; Cristes lêra 499. 2345. 4223. uualdandes lêra 4124; vgl. hêlag 2580. Cristes craft 4266. 5681; ~ thê mikilo 34. thes hêlandes craft 3620. thes nerienden craft 1144. uualdandes megincraft (?) 3215. thiu is Christi mikila maht 2286. is diurlîc suêt 4751. Cristes uuerc 4129. uualdandes uuerc 3587 (vgl. uualdandes giuuerc wunder 2196).

<sup>1)</sup> godes âgen bearn Sat. 10. Crist. 572. Mod 6. 80. El. 179. 422. 1077.

<sup>2)</sup> bearn wealdendes Men. 22. El. 850. Jul. 266.

<sup>3)</sup> sunu dryhtnes Crist 297.

<sup>4)</sup> hâlig godes sunu Sat. 528.

<sup>5)</sup> se gôda god und ähnl. s. Regel 218.

<sup>6)</sup> mannes sunu Crist 126. Ps. 79, 6. 143, 4.

<sup>7)</sup> godes lombor Guthl. 1015; vgl. þæt hålige lamb Hymn. 8, 23.

<sup>8)</sup> mid hålige hand Ex. 485 (von gott?).

is hélagun unerc 4119. Cristes unord 1182. 1835. 2161. 3290. 4027. 4218. unaldandes unord 2259. 3789. is hélag unord 1236. 3962. 4349. is suôtiun unord (hélag) 2093 f. 3784. 4226.. hebancuninges unarfastun unord 2377: rgl. unar unord 1734. 3939. spâhi spel 2673. is unis sprâca 3038.

coire mannes (thegnes) vuis unerthan an uneroldi 272. 2789.

## D.

dach hüses hrost 1 2316.

damals an them dage 5067. 5140. 5255. an them dage 2 2407. an them dagun 4600. an them iartale 2728. 4148. an them sithe 369, 10 s. unterwegs.

dank thanc unitan \* 1551. thanc seggian 4 465. 2965. 3681; + for there thioda 2156. te thanke thiggean 2066: vgl. dienen; gott (verba).

darauf after thêm uuordun 6 (330?) 2030. 2718. 4444. 4808; rgl. after 15 them arundie (?) 282: after them dôpislea 1025.

David Dauid the godo 7 363. the mario 361. adalcuning 362.

demut, aus thuru ôdmôdian hugi 1556.

denar én silubrin 3832. siloberscat 2835. 4488. silofrin scat 3416. denken (s. gedenken) huggian an herten 2467. 3376. gimarcôn an 20 môdgitháhtinn 3063 (s. bemerken). an hugi thenkean 235. 302. 1730. 1804. githenkean an môde 12 2531. githáht hebbian an ...

118; vgl. 851. vgl. thenkian thero thingo 314; ~ unid thinge 646; ~ for them thinge 4376. thenkian endi tholôn 5078.

dienen ambahtscepi lêstian 12 1118; godes iungerscepi frummian 110, 25 bihuerban 92 (vgl. (is) gode thionôn 516. 1145. 1418. 2980. 4459. 4465). te thanke githionôn 18 506. 1659. 2767. thionôn thiolîco 1119. 3221. 3537. 4207; vgl. 1110 f. ~ uuell || 1666 (Vilmar s. 71). after huldi ~ 14 1110 ff. 1472. 1686. undar giuueldi uuesan 2113.

diener hold scale 15 482. hagastold 2548.

1) hûses hrôf Ps. 126, 1; hûs under brôfe Crist 14.

3) ponc witan Crist 1474, vgl. 1499.

7) David der guoto Ps. 138, 1 (Denkm. XIII, 1).

<sup>2)</sup> on hêm dæge þysses lifes Bcow. 197. 790. 806; þeóden moncyune on hêm dæge Crist 1097; þeódbûendum on hêm dæge Crist 1872 (rgl. tô dæge þyssum Ex. 263; ôd hysne dæg El. 312); s. Rieger, versk. 30.

<sup>4)</sup> ponc secgan Gen. B 238. Sat. 552. Crist 127. 601, vgl. 612. Beow. 1809. 1998. 2794. Byrhtn. 120. Jul. 593; vgl. Crist 209. Andr. 1471.

<sup>5)</sup> picgan to ponce Guthl. 95; to ponce allein Boow. 379. Andr. 1114. Guthl. 86.

<sup>6)</sup> æfter þâm wordum Ex. 299 564. Sat. 630. Beow. 1492. 2671. Andr. 88. 1221; vgl. Andr. 1028.

<sup>8)</sup> hycgan on heortan Ps. 57, 2. 77, 20. 108, 16. 139, 2, mid heortan  $\sim Ps. 72$ , 1. 76, 6.

<sup>9)</sup> môde gemearcian Wyrdc 53.

<sup>10)</sup> on hyge pencan  $P_{\theta}$ . 139, 5, mid hyge  $\sim$  Seef. 96.

<sup>11)</sup> abencan in môde Crist 990, vgl. hycgan in môde Sat. 84.

<sup>12)</sup> ambiht læstan Gen. B 518.

<sup>13)</sup> tô pance gepênian Gen. B 506.

<sup>14)</sup> æfter hyldo þeówian Gen. B 282.

<sup>15)</sup> hold scealc Ps. 118, 94.

dienerin thiodnes thiuui 4956. thiu thiodgodes 285.

dingen thingon an there thinds 4593.

dornen harda thornôs 5499, thicks ~ 2407. dornenkrone hôbidband hardero thorno 5499.

5. dringen thringan nåhor mikilu 181. — an that thinghûs 5137. — thuru thia thioda 2304. — mid there thioda 4950 (vgl. 2295. 2376. 2385); thegnôs huerbad umbi iro heritogon 5125.

dulden at allon tharbon tholon \* 4677. ~ under thioda 1890. 3097. 3181. ~ for (thesaro) thioda 4 4183. 4569. ~ an thiustrie \* 4431; o thiodarbėdi 3601. ~ githuldion 5054. 5492 C., ~ mid githuldion 4833. 5119; M 5054. 5492; vgl. 4522 f. thuru ôdmôdi all githolòn 5290. 5301; + unities endi unammes 1534. arbėd tholòn 1346; vgl. 1889. harm ~ 4032; narunara thing ~ 1350. ~ sèr thuru sundiun 5592. thrânuerc ~ 11 2604. 3392. uniti ~ 12 3016. 3379. 3590 4184. 4784; vgl. 3096. kara (harm) thiggian 499 f. an pinu unesan

5 4184. 4784; vgl. 3096. kara (harm) thiggian 499 f. an pînu uucsan 5606. uuîti antfâhan 1893. 4447. 5424. uuinnan uuîti 4920. uuôi ~ 5426. ~ uuracsîthos 3602. ~ uunderquâla 5590. 5609; vgl. sterben.

dunkel suitho gisuorcan 4631 (s. betrübt). thimm endi thiustri is endi so githismod 5627. vgl. an them droben dage 5715; allaro dage drobost, duncar suitho 5628; vgl. verfinstern.

dünken an hugie thunkian 14 2935. 3812.

durst thurst endi hungar 15 4398 (s. hunger).

dürsten (mid) thurstu bithuungan 16 uuesan 3912. 4398.

## E.

25 edle(r) ên adales man 2541. 2553; pl. 566. edila man 5251 (s. Joseph, Matthäus, Römer); vgl. kunneas gôdes 167. 366. 610. eheleute gibenkeon endi gibeddeon 147; vgl. Adam. ehren êrôn arma man 1540.

<sup>1)</sup> þingian þiódum Ps. Cott. 7.

<sup>2)</sup> pringan ymbe pedden Beow. 2883; pringan ymb peddenstôl Crist 397.

<sup>3)</sup> fore pearfe polian Crist 1173, set pearfe ~ Byrhtm. 201. 307.

<sup>√ 4)</sup> for worulde polian Crist 1424.

<sup>√5)</sup> þýstro þolian Crist 1386.

v 6) purh eadmêdu eall gepolian hosp and heardcwide Crist 1443; vgl. eal polad, sârcwide secga Hymn. 4, 93.

<sup>✓ 7)</sup> earfedu þ. Crist 1173, mægenearfedu Crist 1411; þrówian earfeda dêl Räts. 71, 12, earfodhwile Seef. 3.

<sup>8)</sup> hearm þrówian Andr. 1073. 1369.

<sup>9)</sup> nearu prôwian Beow. 2594. Andr. 414.

<sup>√ 10)</sup> sâr þrðwian Crist 1250. 1632. Andr. 1470. Guthl. 379.

<sup>11)</sup> preaweorc polian Gen. B 737, prea Gen. B 389, vgl. Andr. 107, preanýd Beow. 284 (vgl. 832). Jul. 464; preanýd prôwian Dan. 213.

<sup>✓ 12)</sup> wite polian Gen. B 323. 367. Crist 1452. Sat. 606. Andr. 1416. 1492. Jul. 340, prôwian Andr. 1613. El. 519.

<sup>13)</sup> dim and bystre Gen. B 478; vgl. prosm and bystro Gen. B 326, deore and bystre Ps. 93, 12, dim and deore Sat. 455.

<sup>14)</sup> byncan on môde Wand. 41. Sat. 22. Guthl. 411.

<sup>15)</sup> pirst and hungor Sal. 472.

<sup>∨ 16)</sup> purste gepêged Crist 1510, gepêwed Ps. 106, 32.

eifer unas im niud mikil 1 | 182. 425 (vgl. 5825). unas im there unordo niud 1283. 1385. 1582; 2672.

eifrig an flite uuesan an ... 4792. 5886.

eigen egan endi erbi 2 3309.

eilen gangan gâhlico 5864. ilian ôfstlico 5935.

einer these êno man 5752. ênc for im allon 3055 (vgl. thuru thesan énan man all gituislid 5752). én after ôctron \* 3880; einer — andre erl — ôcar 1526. man — ôcar 1438. 4107.

cinfalt ênfald hugi 1885. 2873. 4003; + unillion gôdes 3767 (s. wille und Vilmar s. 33).

einigen sich samuurdi giprecan 5546.

einladen te gomun biddean 1995.

einschlasen mothi hugi ansnebida mid slapu 5883: s. schlasen.

einsamkeit nualdes hleo, enodeas and 1124 f. (s. wald).

elend uuid uuracsid 2289.

Elias gôd 3045. uuis nuârsago 3044 (s. prophet).

Elisabeth ald idis 124. 166: gialdrod ~ 79: vgl. ~ an iru eldi 194. eltern fader endi moder 3274. gadulingniagas 838.

Emaus te Emaus that castel 5958.

empfangen ant fåhan ferahtlico 2667. fagaro ~ 9 3674; mid handon 20  $\sim^{10}$  677. te handon  $\sim$  1194.  $\sim$  mid fathmon 2951. 5733.  $\sim$  undar folcscipi 5195. gerno ~ 289. 1241. 2269.

ende endi cumid<sup>11</sup> 1324. 4729: giuuand ~ 4348: uuirthid giuuand cuman 4726.

enge comp. engera mikilu 1781.

engel bodo drobtines 12 446. 702. 770: diurlic drobtines ~ 5806. hebancuninges ~ 316. uualdandes ~ 5815. 5848. drohtines engil18 14. 316: pl. 4371.  $\sim$  thes alouualdon 172. 251. 5797. 5831. godes ~ 14 344. 679 700. 769. 1117. 3350. 4301. 5804. 5814; is gottes ~ 119. 1087- ~ godes 113. 256. 270. 274. 427. 694. 2598. 5845. mahtig so godes ~ 394: godes ~ hêlag 15 fan himile 4798; engilôs hêlaga an himile 4383. hélaga hebanuuardos 2599. is gottes iungron 242. thé unard godes (?) 2481. collectiv folc mikil 1115. fagar

<sup>1)</sup> bid him neód micel Phön. 189. 432. Wyrde 84. Andr. 158; vgl. him was lust micel Metra prol. 3.

<sup>2)</sup> ĉin erve Hoync 56.

<sup>3)</sup> ân æfter ôdron Sat. 26.

<sup>4)</sup> val. anfeald gepoht Bcow. 256.

<sup>√ 5)</sup> mêde môdsefa Crist 1311; rgl. bygemêde.

<sup>6)</sup> swefan on slæpe Andr. 851: swefan on sweofote slæpe gebisgad Panth. 93.

<sup>7)</sup> holtes hleó Gen. B. 840. Phon. 429.

<sup>8)</sup> tæder and môdor Gen. 194. 1108. 1575. Ex. 371. Wyrde 7. Andr. 687. Scl. 445. Räts. 10, 2; ne mêder ne sæder Seelen 53.

<sup>9)</sup> sægere onson Ps. 188, 11.

<sup>10)</sup> onfôn syngum hondum Crist 1133, vgl. mid hondum befôn El. 843.

<sup>11)</sup> ne nû ende ne cymd Gen. 6.

<sup>12)</sup> drihtnes boda of heofenum Gen. B 533; vgl. godes boda Crist 1305.

<sup>13)</sup> engel drihtnes Gen. 2267.

 <sup>14)</sup> engel godes Gen. B 582. 657. Crist 315; godes engel Gen. B 657. Dan. 156. Jul. 563.

<sup>15)</sup> rgl. hålige gåstas Kreuz 11.

folc godes 412. hélag heriscipi fan hebanuuange 411. engilo craft 416. 1973. thiu mikila menigî 1974 (s. Juden).

engelgesang hêlag sang 414 (vgl. 3710). allaro sango mêst, hlûd stemna 3709 f. (vgl. lehren, rufen, singen).

**5 entbehren** (rîkes) lôs libbean 4143.

entbieten te uuaron anbiodan 3971; ~ mid uuordan 5452.

entfernen fer don 5637.

entgegengehen gangan tegegnes 477. 2898. 2939. 4955; vgl. angegin cuman 2093. 2268. 2884. 3256.

10 enthaupten thuru handmegin 1 hôbdu bilôsian 1445; ~ biniman 2 730. mākies eggion hôbdu bihauuan 2 2806 (s. verwunden). passiv hôbdo tholôn 4144.

Ephrem thin hôha burg 4 4187; vgl. 2176. 4367.

erbarmen sich mildi uuerthans 1314. 1538. 2193. 3501. 3646; ~ uuesan, liudiun lithis 3256; uuesan mid is dâdion ~ 3563. an hugie ~ uuerthan 2997, ~ uuesan 3220. 4401; an hugisceftion ~ uuesan 1849. an mõdsebon ~ uuerthan 3010; + lithi an lõgnu 3366; (uuesan) ~ an mõde 1259. 1293. im uuirthid ~ hugi an helitho brioston 1312. uuirthid im mildera hugi 3487. gināthig uuesan

10. 3275. 5602; ~ uuerthan 1319. 2248.

erdbeben ertha bibôd, hrisiad thia hôhun bergôs <sup>7</sup> 5662.

erde (welt, irdisches leben etc.) thit brêda <sup>8</sup> bûland manno cuunies 2585; allaro be u u o brêdost 2595; fast folda 1808; thius ertha 726. 1099. 1657. 2164. 2464, vgl. hier an erthu 1640. 3076; ertha endi himil <sup>9</sup> 408. 586. 591. 3581; himil endi ertha 41. 1425. 2167. 2420. 4064. 4349. ertha endi uphimil <sup>10</sup> 2856; thit erhtrîki 376; thesa gardôs 1769. 4496 (vgl. gardôs 577. 3378); these middilgard 51 etc.; thit rîki 2593; thius u u e rold 39 etc., + all 1604. 4325. 5622; thius brêda ~ 4314; thius lêhnia ~ 1542; thius u ûda <sup>11</sup> ~ 136. 281. 349. 387. 1132; u ulitiscôni ~ 3578 (s. sehen); thit u u e roldrîki 1290; thero u u e roldes rîki 2215 (vgl. 1098). thit light 771. 2597. 4034. 5086; liudio ~ 199. 5268; manno ~ 372; liudio drêm 3389. 3576; manno ~ 763. 1126. 3349 (s. freude, leben): lêthera stedi 3599. auf erden hier an erthu, s. oben; an thesaro

middilgard 524 etc., an thesaro uneroldi oft; under theson himile 13

<sup>1)</sup> burh handmægen Gen. B 247. Andr. 725.

<sup>2)</sup> hofdi næma Gudrkv. 2, 43.

<sup>3)</sup> heafde beheawan Jul. 295. Metra 1, 43.

<sup>4)</sup> heáh burg Dan. 38. 54. 206. 666, vgl. heáhburg, heáhseld, heáhtimber.

<sup>5)</sup> milde weordan *Phön.* 537. *Jul.* 667. *Ps.* 91, 2. 98, 9. 102, 13. 106, 3. 20. 114, 5; ~ on môde *Gen.* 2757. *Ps.* 58, 1. 66, 1. 85, 15. 118, 58, *vgl.* 111, 4; môdes milde *Beow.* 1229.

<sup>6)</sup> lide weordan Ps. 113, 19. Andr. 276; lidra ~ Andr. 437.

<sup>7)</sup> s. anm. zur stelle.

<sup>8)</sup> brâd eorde Gen. 907, folde Gen. 1752, hwyrst Dan. 322. Az. 38, lond Sat. 215. Wyrde 75.

<sup>9)</sup> heofon and eorde Gen. 113. Ex. 426. Sat. 56. Schöpf. 38. 89. Andr. 1440. Jul. 111. El. 753. Hymn. 3, 6. 9, 18. Metra 4, 2. 11, 3. 30. 24, 41. 29, 93.

<sup>√10)</sup> eorde and upheofon Crist 968. Andr. 799. Ps. 101, 22.

<sup>11)</sup> peds wide weoruld Metra 8, 41. 11, 45. 18, 65.

<sup>12)</sup> under heofonum Dan. 330. El. 976. Metra 9, 4. Sal. 59; vgl. under wolcnum Gen. 1058. 1231. 1438. 1702. Phön. 27. 247. Beow. 651. 714 (1631). 1770. Ps. 88, 1.

4627; an theson libe 3657; an them liohte 466. 3380; an theson ~ 647. 1404. 1626. 1772. 2063. 3090. 3457. 3486. 4351. 4385. 4910. 5425: te th. ~ 1211. 3552. 4585. 4626; mid mannon 37. 265. 1519. 1836. 3696. 4565: for ~ 4610. 4614; undar mancunnie 4. 84. in die welt kommen obar man faran 1951. 2591. 4047; thit erthriki 5 herod sôkian 376.

ersahren serran gifregnan 1 3752.

erfassen fårungo bifåhan 4357; fasto bifåhan 2 4268 (s. glauben, umfangen); mid mundon gripan 3 5931.

erfüllen quidi lêstian 4 4831; uuord giuuârôn 4348. 4485. 10 erhängen sich hnigan an herusêl an henginna, uuarag an uurgil 5167. erheben hôbo afhebbian 2626, ~ ahebbian 5 5362.

erkennen (s. bemerken) selbo ankennian 688; ~ uuel | 3618. 3815. 3825. 3938. 4062. 5227; ~ maht godes 331. 4122. 5286; garolico ~ 5562: cûthlîco ~ 857. 4123. 5920·C: gifolian is fardio 3645; ~ 15. fécnes 5652.

erlösen alôsian al liudstamna, unerod fan unîtie 248; mid is lîbu (a)lôsian 4166. 5384: lôsian mid is lîchamon \* 4642.

erregt sein, werden unirthid. is hugi gihrörid 4072; ~ mod ~ 4749; unallid an innan hugi (umbi is herta) 9 3687. 4867; an hröru uner-20 than 3712. 4474.

erreichen uuordon giuuinnan 3835.

erschrecken trans. foralitan gifrummian 5870; intrans. cumad im anduuarda egison 5877; vgl. 5812; mid egison uuerthan bifangan 11 2216.

ertuppen uuordon farfahan 3856. ertragen stemnia antstandan 4854.

ertrinken te uunderqualu sueltan 12 an séuue 2249; pîna tholôn, uuateres uuiti 3933 (s. sterben).

erwachen fan drôme anspringan 710. uuacôn after uuordon 4808. so erwecken quican gidôn is after dôte 2355. mid dádeon, uuordon auneckian is 4132 (s. wecken).

1) feorran gefriegean Beow. 2889.

5) heá ahebban Gen. 1401.

<sup>2)</sup> fæste beson Gen. B 374. Crist 1158. Beow. 1295. Ps. 74, 2 3) handum grîpan Gen. 2483, be hondum ~ Sat. 268, solmum ~ Gen. 62.

V 4) cwide læstan gehorchen Crist 1225.

<sup>6)</sup> vgl. gearolice ongitan Deur 10. El. 288.

<sup>7)</sup> alýsan leóde El. 181, lýsan ~ Byrhtn. 37.

v 8) vgl. lîchoma, mid þý úsic alýsde Crist 1100.

<sup>9)</sup> weoll him on innan hyge ymb his heortan Gen. B 353; 8d hæt hire on innan ongan weallan wyrmes geheaht Gen. B. 589 (vgl. hyge ymb heortan Gen. B 759); hær manegum wæs hât æt heortan hyge weallende Andr. 1711; beod him ... hâte æt heortan hyge weallende Phön. 477; hyge heortan neáh hædre wealled Sal. 52; breost inne weoll Beow. 2331.

<sup>10)</sup> Jiâ him egesa becom Sat. 379 (rgl. 393); häufiger egese stonded Dan. 525 (pl. Ex. 136. 201. 490). Beow. 783, bildegesa ~ El. 113, weetergesa ~ Andr. 375, gryrebrôga ~ Beow. 2228; vgl. bid egsan gelreád andweard gode Crist 1564.

<sup>11)</sup> vgl. færbifongen Beow. 2009.

<sup>12)</sup> vgl. wundordeade sweltan Beow. 3087.

<sup>13)</sup> cwicne dôn Ps. 118, 154. 156.

<sup>14)</sup> deadra fela mid wordum aweccan El. 946; men of deade wordum ~ Andr. 584.

4917. fathmôs fastnôn 3527; ~ bindan 5148. an carcaries clústron hardo bilûcan 4680; bendion, lithocospon bilûcan 2723. an herudian 5488. gefesselt sein giheftid uuesan, an 26. gibundan stên 1895. 4991 5431; giheftid 5 gifastnôd ~ 4578: ~ fathmon gifastnôd 4959. fiondon 5118. bidan an bendion 4682, 4947. 299. liggean an bendion 5397; ~ an feteron, 4399. bendi tholôn 5050, 5171; bittro ~ 5216. t under heriscipie 5412; s. binden.

~ unfôdi 2574. eldes craft 1953. brinnandi 72: grâdag ~ 2144. 3395; ~ hêt fan himile 2602. brêd lôg na 4461: grâdag ~ 4283. hêt grimm endi grâdag 10 4368 (s. Vilnar 6 f.). 18 te 805. 3807. 4172; ~ mid folke 5318; ~ for der unerode 3184. ~ sittean under gisîthon 1e innan 807. ~ bî ahastrôme 1152; ~ an

gar 11 3371.

1160. 3203. fiscôn an flôde 1156; vgl. upp

mid is folmun tuêm 3211 (s. heraussiehen,
1 angul unerpan 3202. 3211: ~ segina unerpan,
3; an brêd unater suitho niudlico netti thennian

f.

18 1669. 5798.

18 659. after gangan, ~ frôcno 14 2994. ~

fernuegôs 5517. ~ . . . ferdi 3289. 3311. 8586.

di 3999. them is unege ~ 3670. fulgangan

15 112. 449. 3151. 3506. 4397. ~ godes gibode 30

ndum Andr. 164 (~ lonnum Sal. 278, ~ locum

696. 1726. 3277; ~ godes unilleon 1473. ~ unendian after is unilleon 4195 (s. wenden).

m Crist 147. Höll. 61. 88. Sat. 49 (Regel 178). egean Gen. B 734.

wesan Ps. 78, 11, vgl. feterum gefæstnad Sal. 70. m. 373.

41. Crist 1063. 1620; fŷre hâtra Ps. 78, 5; ; altn. eldr heitr Atlake. 20. 48. Hamā. 24. en. 2542.

i. Dan. 281. 352. Az. 2. Crist 933; lêge hâtra louc Musp. 28.

1, 1926. 2415. 2505. 2541. 2857. Crist 967.

radig Grendel Beow. 121.
rs 20, 179. s. W. Grimm, Abh. d. Berl. Ak. 1846,

settan Metra 19, 11.

Acogan Gen B 417, hweorfan ib. 670; vgl.

Artmig Andr. 866; und Vilmar s. 19.

B 688.

R 782: val. georne begongan Crist 1582.

m. B 782; vgl. georne begongan Crist 1582.

erziehen fagaro fôdian 1 438. ~ an flettea 150 (s. gebären). tiohan thuru treuus 131.

essen etan endi drincan 1664. 4640. môses anbîtan 2 1054. 4565 (s. trinken). mid mûthu ~ 4621.

5 essig litho that lethosta 5649.

evangelium edili spraca, arundi godes 2455. godspell that goda 25. hėlag himilisc uuord 15; s. gottes wort.

ewiglich gio te êuuandage 586; after te ~ 1324. 4729; te ~ after 1329. 2527.

## F.

10 fallen fallan te foldu 3 4282; ~ te fôton 4 1103. 2208. 2967. 5952; antfallan under fôti 3343 (s. niederfallen). bifallan bî forhton 5801. ~ unerthan 5 2398. 2406. ertha gisôkian 6 4852 (Vilmar s. 87).

fällen fellian te foldu 2684. 3700; ~ under föti 2564; ~ under folke 1422.

15 fangen fåhan folco craftu 4821. under folcscepi ~ 4228.

fasten an fastunnea uuesan 1052. fastunnea frummean 1630.

feiern haldan thia hélagun tîdi 4202. 4531. 5141; ~ thia hélagun tîd 5258 C; pascha ~ 5142. 5259. thia hélagun tîd uuarôn an them uuîhe 4215.

20 feige blôthi an is brioston<sup>o</sup> 4872; s. fürchten.

feind(e) erlôs obarmôda 10 3992 (s. Juden); slîdmûda man 3694, vgl 5692 (s. söldner). unhold man 11 2555. hettiand 5488; hettandero 12 hand 5858. gram thioda 18 5222. grim thioda 4128. 4914. uurêtha uuidarsacon 2889. vgl. fiondo craft 3032; ~ nîth s. hass.

25 feindselig inuuiddies gern s. höse. unbold an hugie 3720. níthîn endi hatul 3272. hebbian hugi uulbo 5057 (s. bosheit). giunin driban

2289 (s. streiten).

fels hard stên 14 2390. 4076. 4090. pl. 3730. 5663. felis thê hardo 3068. felisôs starca 3731.

so fesseln (bittra bendi 5538). feterôs an, lithobendi leggian 15 3796. hendi bindan 16 3526 4984. heftian herubendion hendi tesamne,

1) fêdan fægre Räts. 51, 8. 54, 4.

<sup>2)</sup> vgl. wæstmes onbîtan Gen. B 470, ofætes ~ ib. 677 (onbîtan nur an diesen stellen belegt).

<sup>✓ 3)</sup> feallan tô foldan Jud. 281. Sat. 546. Andr. 920; vgl. Crist 1450.

Andr. 971; 
— on foldan Sat. 533. Phön. 74. Beow. 2975; vgl. Regel
223; altn. hníga til moldu Hamd. 16.

<sup>4)</sup> tổ fốtum hnigan Sat. 533 und Regel 223.

<sup>5)</sup> befeallen wesan nur Gen. B. 330.

<sup>6)</sup> eorde sêcan Jul. 282, folde ~ Sal. 157.

<sup>7)</sup> afyllan on foldan Sal. 287, Regel 223.

<sup>8)</sup> vgl. hâligra tîd Men. 121. 229 und tîd healdan Men. 118. 186, s. 63.

<sup>9)</sup> vgl. wæs him blead hyge Andr. 231.

<sup>10)</sup> ofermôde men Ps. 28, 5.

<sup>11)</sup> vgl. unhold feond Ps. 108, 11, vgl. 34, 3.

<sup>12)</sup> hettendra here Gen. 2110.

<sup>13)</sup> grom peod Wids. 128.

<sup>💙 14)</sup> heard stân Crist 1425; stâne heardra El. 565.

<sup>15)</sup> vgl. lecgan on lâcine bend Sat. 539 (altr. fastla binda, í fjotur setja Atlakv. 21).

<sup>16)</sup> Landa bindan Andr. 1224.

fathmôs mid feteron 4917. fathmôs fastnôn 3527; ~ bindan 5148. folmôs fastnôn 4985. an carcaries clústron hardo bilûcan 4680; innan carcarie clûstarbendion, lithocospon bilûcan 2723. an herubendion narauuo ginôdian 5488. gefesselt sein giheftid uuesan, an lithocospon bilocan 4426. gibundan stên 1895. 4991 5431; giheftid 5 ~ 5053. 5218. 5589; gifastnôd ~ 4578; ~ fathmon gifastnôd 4959. 5635; ~ fast undar fiondon 5118. bidan an bendion 24682. 4947. gangan an feteron 5299. liggean an bendion 5397; ~ an feteron, biclemmid an carcre 4399. bendi tholôn 5050. 5171; bittro ~ 5216. an feteron uuesan haft under heriscipie 45412; s. binden.

festigen fastnôn mid fathmon 3385.

feuer eld mikil 4943; ~ unfôdi 2574. eldes craft 1953. brinnandi fi ur 5 3079. 3383. 4372; grâdag ~ 2144. 3395; ~ hêt 6 fan himile 4366. uuallandi ~ 7 2602. brêd lôgna 4461; grâdag ~ 4283. hêt ~ 2573; suart ~ 9, grimm endi grâdag 10 4368 (s. Vilmar 6 f.).

finden findan under folke 805. 3807. 4172; ~ mid folke 5318; ~ for folcscipe 5236; ~ under unerode 3184. ~ sittean under gissthon 818; ~ an them unshe innan 807. ~ bi shastrome 1152; ~ an huarabe innan 5460.

finger, kleiner luttic fingar 11 3371.
fischen fiscos gifáhan 1160. 3203. fiscon an flode 1156; vgl. upp gitiohan fisc af flode mid is folmun tuém 3211 (s. herausziehen, ziehen). an sêo innan angul unerpan 3202. 3211; ~ segina unerpan, fiscnett an flod 12 2629; an brêd unater suitho niudlico netti thennian

fliegen faran an fetherhamon 18 1669. 5798.

1155; s. Vilmar s. 47 f.

folgen folgon ferahtlico 659. after gangan, ~ frocno 14 2994. ~ ferran 4938; ~ obar ferruegos 5517. ~ ... ferdi 3289. 3311. 3586. 3664. 4989. ~ te ferdi 3999. them is uuege ~ 3670. fulgangan uuell || 5617; ~ gerno 15 112. 449. 3151. 3906. 4397. ~ godes gibode so 4552; ~ godes lêrun 696. 1726. 3277; ~ godes uuilleon 1473. ~ an môdsebon 1358. uuendian after is uuilleon 4195 (s. wenden).

3) rgl. gebunden licgean Gen. B 734.

10) vol. grim and grædig Grendel Beow. 121.

12) fiscnett an dûne settan Metra 19, 11.

14) frêcne fylgean Gen. B 688.

<sup>. 1)</sup> belûcan leodubendum Andr. 164 (~ lonnum Sal. 278, ~ locum El. 1027).

<sup>∠ 2)</sup> bîdan on bendum Crist 147. Höll. 61. 88. Sat. 49 (Rogel 178).

<sup>4)</sup> on feterum fæst wesan Ps. 78, 11, vgl. feterum gefæstnad Sal. 70. 5) byrnende fr Dan. 373.

<sup>6)</sup> hất fêr Dan. 341. Crist 1063. 1620; fộre hấtra Ps. 78, 5; headufộr hất Beow. 2522; altn. eldr heitr Atlake. 20. 43. Hama. 24.

<sup>7)</sup> weallende fŷr Gen. 2542. > 8) hat lêg Ex. 122. Dan. 281. 352. Az. 2. Crist 933; lêge hâtra Räts. 41, 57; al.d. heiz louc Musp. 23.

<sup>y 9) sweart lêg Gen. 1926. 2415. 2505. 2541. 2857. Crist 967. 995. 1538.</sup> 

<sup>11)</sup> lytel finger Metra 20, 179. s. W. Grimm, Abh. d. Berl. Ak. 1846, 454 ff. 477 ff.

<sup>13)</sup> mid sederhamon sleogan Gen B 417, hweorfan ib. 670; vgl. [faran] on slyhte sederum hrêmig Andr. 866; und Vilmar s. 19.

<sup>15)</sup> georne fulgongan Gen. B 782; vgl. georne begongan Crist 1582. Jul. 109. Guthl. 777. El. 1170.

fortgehn uuerthan forthuuard an ferdi 4547 (s. gehn). sõkian burg õdra 1945. 3034; ~ uuerod õder 3959. vgl. faran uuestar forth 691; uuestan huerban õstar an õdil 717; s. heimgehn.

fortstrebend afûsid an feruuegos C, forduuegos M 4754.

fragen frågön sån | 552. 2951. 3714; ~ sån firiuuitlico 3553; ~ firiuuitlico 815. 2771. 2839, + managon uuordon 5276; frocno ~34835. 5180; niudlico ~ frocno 5204; niudlico | ~ 4971; ~ niudlico 210; ~ sõ stillo 4286; mid uuordon ~3038. 3846; ~ uuisaro uuordo 815 (s. weises); mid uuordon fregnan 615. 4839.

10 freiwillig an is unilleon 842, vgl. 964. 4188.

fremd erlôs fan ôdron thiodon 557; êri ~ 559: ~ idis 2985.

fremde an elilendi ferran faran 632 (s. gehn); vgl. huilîc sia ârundi

ûte brâhti uuerôs an uuracsîth 553.

freude gaman hlûd an hallu 2741; vgl. an gastseli gaman up ahebbian 2762. mendislo manno cunnies 402. uuelo endi uuilleo endi uuonodsam lîf 2127; vgl. uuonodsam uuelo 1098. diurlîc lîf 3333. dago liobosta 485. erlo drôm 2009; liudeo, manno ~ s. erde. uuilleono mêsta 4025; + allaro 603. 5925. vgl. uuilleon frummian 2215 (s. wille); ~ gibîdan 1307. uuilleo gistêd 471. 484. 969. 1012. 2196. 2207; vgl. 4664. uunniono niotan 2356.

freudenbotschaft unilspell mikil 5829. cûthian them unerode ~ mikil 519; bringan ~ uneron 5941. unille on cûthian 5939; ~

seggian 398. liobera thing seggian 398.

freuen sich uuel blîdôn, druncan drômian 2054. mendian an môde 4109. (uuesan) blîthi an is brioston 474. 666. 2738. 3472. 3542. uuerthan fagin an is môde 11 899. uuesan an môde frao 4725. 5894. frômôd uuesan 2062; gladmôd ~ 12 2007. mendendi uuesan 5524. an luston uuesan 18 2005. 2743; ~ uuerthan 1146. 4483. uuesan lîbes an luston 14 3360. libbian an (allon) luston 1353. 3382. uuesan an uunnion 15 1352. 2012. 2206. 2739. 3354. 4726;

1) vgl. west faran Dan. 53, fêran Dan. 76, gewîtan Phon. 162, wadan Byrhtn. 96; gewîtan west ponan fêran Räts. 30, 10.

2) vgl. fregna fræknan Atlakv. 21.

3) worde frignan Gen. B 495. Gen. 1002; wordum ~ Jul. 346. El. 589 (fâcnum wordum Ps. 136, 3); wordum fricgean Gen. 2883.

4) dream hlud in healle Beow. 88 (vgl. healgamen); s. Grimm zu Andr. XXXVII. Vilmar s. 37 f.

5) willa gelimped Beow. 626 (vgl. 824). El. 963.

6) vgl. (lifes) wynne gebidan Seef. 28. Byrhm. 174.

7) vgl. wilna brûcan Gen. 1532. 1812. Dom. 78. Guthi. 1164. Räts. 29, 10, willan ~ Andr. 106.

8) willspella mæst gesecgan El. 981, vgl. Regel 241 f.

9) drincan and drýman Gen. 2781; drincendra dreám Wyrde 79, s. Regel 198.

10) blîde on breóstum Gen. B 656; blîde weordan in môde Jud. 57. Andr. 1385; altn. blídr í hug sínum Atlam. 33.

11) on ferhae fægen Metra 9, 37, on ferhaum ~ Boom. 1633.

12) glædmôd wesan Beow. 1785.

13) an luston wesan Gen. B 473. Jud. 161; an luste ~ Andr. 1025, 1575. El. 138; s. Vilmar 6.

14) liftan lustum heortena Ps. 80, 12.

15) on wynne wesan Gen. B 367. Beow. 2014. Ps. Cott. 80. Rāts. 54, 2; on wynnum ~ Höll. 89. Walf. 23; vgl. wunian (in, on) wynnum Sat. 210. 237. 508. 556. 593, (on) wyndagum Wyrds 61. Guthl. 604.

unerthan ~ 5939; standan ~ 4286. is (unirthid) im hugi blithi 968, an is brioston 474; ~ frâhmôd hugi 1011. 1163. 3559. 5982; ~ gladmôd hugi. blîthi an is brioston 2737; ~ hugi hrômag 445. is (unirthid) hugi an luston, manno môdsebo 2765; ~ lif ~ 2860; ~ môd ~ 2151. lâtan hugi, lif an luston 1342. blîdsea afhebbian 5 2011. gaman afhebbian 2749; upp ahebbian 2762; rgl. than ne tharf mî thes ênig thanc unesan thes... 5015.

freund suas man 1494, 1710.

friede frithu unith (unidar) fiond(on) 1011. 2282. 2810 (s. Christus); frithu unidar fiondo nith 4210 (s. hass).

frierend frostu bifangan 3 4399.

früchte fagar fruht 2544; pl. 1743; lioblic feldes fruht C 2394. uunsam uuastom 2543.

frühe s. morgen.

früher an êrdagon 362. 920. 1046. 1833. 3327. 4553; an furndagon 15 3524. 4360.

führen lêdian te landscipie 4 709; ~ te lande 771: lithôn ~ 684. 2632. lédian liudi 5 4816. 4836 (s. verführen). lêdian thuru, undar, for thia liudi 6 3572. 4823. 5372.

furcht feralt hugi 4985; s. fürchten.

fürchten forhtian te filo 4706; ~ fiondscepi 1904; ~ is ferahe 263. an môde andrâdan 2942. forht uuesan 115. 2253. uuerthan uuêk-môd 4692. an forhton uuesan 3393. 4750: ~ uuerthan 2217. 3713. 4596. 4850. 5535. 5813: + an môde 393. uu. slêu C, slac M an is môde 4959; ~ an uuékon hugie 5799. uuirthid gibiôdid briost-25 githâht 5466; uuirthid môdseto giblôdid an brioston 5389; is im is briosthugi blôthera 5042 (vgl. feige). hugi uuirthid an forhton, thero manno môdsebo 2924. is im forht hugi 2677. 2928 (s. furcht). forhtan hugi beran an brioston 5953. hebbean uuêkean hugi 262. fussstapfen helitho trâda 2400.

G.

gaben fagara fruma 1100. 1559. Gabriel hebancuninges bodo 159; is gottes unisbodo 249. the godes engil 414. unaldandes, godes engil 699.

<sup>1)</sup> rgl. tô feóndum freodo wilnian Höll. 98.

<sup>2)</sup> froste gebunden Seef. 9, ~ gefeterad Men. 205.

<sup>3)</sup> on Ardagum, on syrndagum's. Grein 1, 70. 262 f., altn. í árdaga Egilss. 18.

<sup>4)</sup> lædan ofer landsceare Andr. 1231.

<sup>5)</sup> lædan leódweorod Ex. 77, vgl. Andr. 1708; lædad leóde Andr. 1251: s. auch Gen. 2016. Ex. 194. Dan. 453.

<sup>6)</sup> lædan tô leódum Beow. 1159, on leódmearce Andr. 778; alædan of leódscipe Gen. 2501.

<sup>7)</sup> forht wesan, weordan Gen. 1955. 2171. Bewc. 2967. Andr. 1087. Jul. 258. Kreuz 21. Räts. 44, 11: ~ on môde Dan. 724. Andr. 448; ~ ferhde Crist 925. Phön. 504; beides verbunden Bewc. 753: tô forht wesan Andr. 1610, ~ on sefan Andr. 98: wesan þý forhtra Guthl. 173.

<sup>8)</sup> vgl. ne wæs him bleád byge Andr. 231.

<sup>9)</sup> vgl. weard âcolmôd, forht ferhd manig Andr. 1598; is mîn breóstsefa forht ne fæge Guthl. 281.

<sup>10)</sup> habban wâcne hyge Gen. B 590. 649.

galgen an griote galgon rihtian bôm an berge 1 5534 (s. Vilmar s. 50). Galiläer grimma 2664. hardo gihugida 2665. galilêisc man 4975. iungro fon Galilea 4958. thiu mâria thiod 5249.

gartner hofuuard herren sines 5928.

sgebären giberan an liudio lioht 5267. ~ libbiandan te theson liohte
4584. an manno lioht brengian 337. kind gidragan fan
erle 2787. an thesan middilgard ~ 587. erl a fôdian 166; sunu ~
455; magu fôdian 272. fôdian an flettea 150 (s. erziehen). an
theson liohte afôdian 4385. tîrlîco at iohan 1137 (vgl. 732). vgl.
erbiuuard êgan 86. 149. passiv giboran uuerthan magu fan môder
835; kindiung ~ 167; an thesaro uueroldi ~ 5225; an uueroldrîkes
~ 617. ôdan uuirthid barn an giburdeon 204; ~ an aldre 5525.
uuirthid im erbiuuard gibithig 79. 194. an thit leoht cuman 626.
856. 2875. 3050; ~ ti mannon 886. cuman an liudeo lioht 198;
~ an manno lioht 571. an thesa uuerold cuman 913. 2786 (in
andrer bedeutung 896. 1428. 4309).

geben gerno geban 5152. selbo forgeban 5352. uuesan is geba mildi 628. 1450. vgl. geban endi giotan 4621; geban an godes êra 4410.

geber mildi methomgebo 1200.

20 gebieten selbo gibiodan | 1843. 2897. 3423. 4209. 4502. 5943. ~ uppan them berge 1837. 1983. hardo ~ obar riki 727; ~ suitho hardlico 639. ~ torhtero têcno 5943 (s. zeichen). uuordu ~\* 3208; mid uuordon ~ 682. 779. 3428. 4247. 4502. 4702. uuarlico ~ 973. 1428; suitho uuarlico uuordon ~ 1519; te uuaron uuordon ~ 1517; ~ uuaron uuordon 3851.

gebot ban endi bodscepi 341: vgl. gibod lêstian 10 348. 2258. 2333; gibodscepi frummian 8. 1908 (s. botschaft).

gedanken diopa githahti 11 4604. 4704.

gedenken (s. denken) selbo (gi) huggian 3062. an herten ~12 2467. so 2505. 3376; ~ an môde 18 2524.

<sup>1)</sup> beam + gealga Sat. 510; s. auch beam und gealga bei Grein und vgl. rôde aræran Andr. 969 (Crist 1065).

<sup>2)</sup> sunu on woruld bringan Gen. 1187. 2283. 2341 (vgl. 1726. 2323); on woruld cennan Gen. 920. Wyrde 3. Gn. Ex. 24.

<sup>3)</sup> bearn afêdan Gen. 1707; eaforan fêdan Gen. 1054. 1076. 1105. 1159. 1712.

<sup>4)</sup> cildgeong acenned Andr. 685.

V 5) vgl. cennan bearn mid gebyrdum Wyrde 3. Gn. Ex. 25. eacnunge onfôn bearnes purh gebyrde Crist 76; purh bearnes gebyrd eacen weordan Crist 38: s. auch bearnes gebyrd Crist 724, bearngebyrdo Beow. 946; altfries. bern and berd Heyne 12. ~ purh clâne gebyrd cennan Crist 297.

<sup>6)</sup> pêr me gifede swâ ênig yrfeweard æfter wurde *Beow.* 2730; nô hwædre gifede weard Abrahame pâ gyt, pæt him yrfeweard wlitebeorht ides on woruld brôhte *Gen.* 1726.

<sup>7)</sup> geofum god wesan Gn. Ex. 84, gifcna ~ Seef. 40; vgl. Regel 218.

<sup>8)</sup> mid his worde bebeddan Gen. B 405; vgl. wordum forbeddan Gen. 881. 894.

<sup>9)</sup> altfr. bod and ban Heyne 24.

<sup>10)</sup> gebod læstan Gen. B 571; bebodu ~ Ps. 118, 98.

<sup>11)</sup> gebôhtas pearle deópe Ps. 91, 4; deóp gehygd Sat. 344. Jul. 431.

<sup>12)</sup> mid heortan hycgean Ps. 72, 1, vgl. heortan hyge Ps. 72, 17. 75, 4, 77, 10, 85, 11.

<sup>13)</sup> on môde gehycgean Guthl. 436; gemunan ~ Sat. 286. Mod 83. Andr. 639.

gefallen lîcôn uuell || 3149. 3193. ~ an hugisceftion 3150. |
gefangener haft man 5234. 5260. 5314. 5406. 5690.
gefüsse orcas endi alofatu 2009.
gefilde grôni uuang 758. 3135. 4285, vgl. 3082 (s. Aegypten).
gegenwärtig anduuard for them alouualdon 121: geginuuard for 5
gumon 21287.

geheimnis hêlag girûni 4 4604.

gehen faran endi folgôn 3631. ~ endi frummean 2118; ~ faganôndi 5982: frólico ~ 2677; gerno gangan 4738. selbo ~ 2920; ~ selbo to 3869 (rgl. selbo giunitan 1024).  $\sim$  mid is iungiron 2000. 2234 10 (vgl. 2381. 4270). stridion  $\sim$  2940; vgl. stridion ferian 2915. stigan mid stridu 4815. faran an fathion 2921; gifaran cuman an fâthie 556; an fâthie gangan<sup>5</sup> 2959 (s. kommen); faran fan them folke 1271. 1943. 4617: vgl. ~ mid folcu 3559; ~ under folke 2277. 2692. forth ~ 6 3482: forthuuardes ~ 2168. 2236. 3541. an elilendi 15 ferran  $\sim 632$  (s. fremde). an sith  $\sim$  122. 637. 1627. 1888. 1927. 4007: an gimang ~ \$ 5138; after lande ~ \$ 1735; after unege ~ 10 5960: an uueg ~ 3658. ~ thâr man uuili 2694. 2894. 5776. gifaran cuman obar langan uueg 11, 3752; vgl. 556. gangan an gastseli 1899; ~ fon gastselie 2780; ~ an gardôs 12 4020. 4538; ~ te gardon 20 5795; ~ an that godes riki 1800. 1921; ~ forth undar folke 4966, ~ an gimange 2691; ~ after menigi 4936; ~ an graf 5900. 5906; ~ te grabe 5745. 5763. 5783. 5814: ~ fan grabe 4098. 5832. 5871. ~ an that gimang innan 1857; an sith ~ 1180. an them seque uppan ~ 2920. lithan after landscepie 1929. sithon gisund 4110. 5359; 25 ~ fan sêuue 2974; obar sêu ~ 2897. 2906. stapan fan stamue 2940. giuuitan faran 2168, ~ gangan 873. 4628. 4769. 5159. 5312. 5672. 5729. 5743. 5870. 5899, ~ sithôn 424. 2973 (so auch oft ags). ~ an gastseli 679, an sith thanan 712. 2158. ôdran uueg faran 683. 718; faran an uueg ôdran 2698; neman uueg ôdran 695. gangan so uuegos endi uualdos 18 602. uuerthan forthuuard an ferdi 4547 (s. auch fortgehn); the segg unarth an sithie 14 5460. vgl. fard gikiosan 2458. all so is fard giburida 3677; s. auch fortgehn, heimgehn, himmel, hölle.

<sup>1)</sup> orcas, fyrnmanna fatu Beow. 2760.

<sup>2)</sup> grêne wong Gen. B 448. 718. Gen. 1657. Men. 206. Râts. 13, 2. 41, 51. 67, 5; vgl. grêne grund Ex. 312, ~ eorde Gen. 1921. Phön. 154; altn. vollr allgrænn Atlakv. 13.

V3) vgl. ældum andweard Guthl. 1115; ~ for elþeddigum Crist 1085.

<sup>4)</sup> hâlige rûne Jul. 656. El. 333. 1169.

<sup>5)</sup> on fêde gongan Wyrde 27; fêran fêdelâstum Beow. 1632; vgl. fêdegange gesêcan Gen. 2513.

<sup>6)</sup> ford faran Gen. B 543, Regel 223.

<sup>7)</sup> on sid faran Gen. B 499. 514; ~ gewîtan Gen. 2265. Phon. 555. fêran to side Scef. 51: on ærende fêran Gen. B 497.

<sup>8)</sup> an gemong faran Gen. B 809. ferian on feonda gemang El. 108.

<sup>∨9)</sup> æfter foldan faran Crist 984.

<sup>10)</sup> on wege faran Ps. 79, 12.

<sup>11)</sup> faran ofer langue weg Gen. B 689, vgl. gewîtan on longue sîd Phön. 555.

<sup>12)</sup> altn. í garð ríða Guðkr. 2, 36.

<sup>13)</sup> vgl. wadan ofer wealdas Gen. 2886.

<sup>14)</sup> on side beón Wyrde 26. Phon. 220. Gn. Ex. 104.

gehorchen (sö) gihörig uuesan 68. 82. 837. 2115. 2981. uuorde hörian 4265; uuordu ~ 2263.

geist gêst endi lîchamo 4753. sâliglîc sebo 468; heiliger geist hêlag gêst 11. 21. 50. 291. 467. 890. 985. 1006. 1902. 2004. 3922. 4708:

— fan hebanuange 275. 325. 1002. 2791 (von Christus 50. 291;

von gott 325).

gelehrte bôkspâha uuerôs (die sendboten des kaisers) 352. thê an iro brioston bôkcraftes mêst uuitun 614 (s. schriftgelehrten).

geniessen giniodôn ina ginôgies 1350.

10 gericht for rikie standan 1894. an rethiu standan 2611.

geschehen lâtan, mugan, sculan giuuerthan sô | 141. 203. 271. 1578. 2322. 2552. 2759. 4935. 4978; sô vor uuerthan 158. 4046; (gi)uuerthan an thesaro uueroldi 374. 582. 748. 943. 4300. 4334. 4696;

vgl. 125. 277. 893. undar uuerode giburian 2213.

15 geschick libes gilagu 5344 (s. Vilmar s. 14). godes giscapu 547 (s. Vilmar s. 15). al thesaro uneroldes ~ 4284. thin berhtun ~ 367. 778; thin hêlagun ~ 4064. mâri metodgiscapu 2190. reganogiscapu ... mahtin suîth 3349. unrêth unrdigiscapu 512. bîdan metodgiscapu 10, torhtero tîdio 4827 (s. Vilmar s. 16 und seichen):

wurdigiscapu 196; ~ thero torohtun tid thiu im touuerd is 4182. reganogiscapu frummian 11 2593 (s. Vilmar s. 12). uurdigiscapu gimarcon 127. thiu uurth is an handon 4619. 4778: ~ nahid 5394 (vgl. Vilmar s. 13). vgl. thia berehtun giscapu manod endi maht godes 368; reganogiscapu is endago gimanod 3347: vgl. auch 89.

25 geschlecht kuniburd endi knôsal 2655. kunni endi knôsal 223 (s. ab-

stammen und Vilmar s. 52 f.).

gesetz êo godes 18 1387. 3396; gôdes êo 809. 3455. êo endi aldsido 4553. thê aldo êo 307. 1416. 1419. 1421. 1432. 1476. 1528. 3268. iro aldrono êo 3859. 5197 (s. testament, altes). vgl. auch bôki 530.

thể êo, iro êo etc. s. wb. liudio landreht 3860. 5321.

gewähren thero bedu tuithôn 2752.

gewalt (s. herschen) an dôme stên 5343. an giuueldi stên 2889. 3756. giuuald forgeban + that 1078. 1840. 1846. 3253. 5728; ~ mêrun mahti 2337. giuuald êgan 70. 5573. giuuald hebbian = können, vermögen 1065. 3983. = herschen 827. 2419. 4768; ~ te 2162. 2327; ~ + that 2107. 3442. megin êgan, giuuald an thesaro

<sup>1)</sup> hâlig gâst Dan. 155. Sat. 562. Crist 1558. 1624. Guthl. 427. Sal. 408. Hymn. 4, 79. 8, 42. 9, 13. 10, 18. 41. 11, 18; pl. Hymn. 9, 43; sê hâlga gâst Hymn. 3, 50. Ps. 50, 12; gâst hâlig Ps. Cott. 96; gâst sê hâlga Dan. 237.

<sup>2)</sup> vgl. hâlig gâst tô heofonrîce Sat. 562.

<sup>3)</sup> vgl. bôccræftge Jul. 16; på þe bêc witon Räts. 43, 7; s. Regel 186.

<sup>· 4)</sup> weordan on worulde etc. s. Regel 230.

<sup>5)</sup> heofoncyninges gesceapu Gen. B 342.

<sup>6)</sup> beorht gesceap El. 790.

<sup>7)</sup> mêre wyrd El. 1053; Men. 53; wyrd seó mêre Wand. 100.

<sup>8)</sup> wrâde wyrde Phar. 8. Kreuz 51.

<sup>9)</sup> vgl. wyrda gesceaft Dan. 132. Wand. 107.

<sup>10)</sup> gesceapu bidan Gen. B 842; wyrde ~ Gen. 2570. Wyrde 41. Hymn. 4, 104.

<sup>11)</sup> gesceapu fremman Gen. 2469.

<sup>12) &</sup>amp; godes Dan. 219. Andr. 1646; dryhtnes & Ap. 20. Andr. 1196. 1405. Jul. 13. El. 198. 971; metodes & Phön. 457.

<sup>13)</sup> geweald habban, agan c. gen. s. Grein 1, 477.

uueroldi 841; hebbian maht godes, ~ 2071; giuuald mid gode an thesaro middilgard hebbian 2876. giuuald hebbian obar... 2970. 5350. 5388 (vgl. 4768). giuuald hebbian alles obar erthun 3939; ~ himiles endi erthun 4063 (s. himmel); alles theses rikies hebbian giuuald an thesaro uueroldi 3828 (vgl. giuuald êgau thes rikies 70); 5 hebbian ferhes giuuald 1904: hebbian bêthies giuuald, liudio libes endi 6c iro lichamon 1909: ~ stemna, sprâca giuuald s. sprechen können; hebbian uuordo giuuald 4978. giuualdan is uuilleon 5890.

gewöhnt sein uuesan an lande giuuno 1828.

gichtbrüchig s. lahm. glanz glitendi glimo 3145: himiles lioht 3163 (s. himmel): unolcues unliti 3152.

glaube hlûttar gilôbo 2128; the lubigo ~ 2475. ~ gôd 290. — lêrian gilôbon 2271; antlûcan ~ 5908; vgl. glauben.

glauben fasto gilô bi an 4 1013; hlûttro ~ 958: liohto ~ 5 4638. lêrun 15 ~ 2341. 5229: after lêrun ~ 4140: an lêra ~ 2351: uuordu ~ 6 1527. trûoian uuell || 7 2952: ~ an is hugisceftion 2029: uuordun ~ 8 5941; uu ânian uuàrlîco 904. is gilô bon dòn 2888; gilô bon hebbian 2318. 3067. 3779. 4046, ~ an hugie hardo 2153. 2955, hlûttron ~ 2128: gilô bon gifâhan (mit te) 4267: is ~ 953. 3507; hebbian mid 20 gilô bon te im fasto bifangan 1237 (s. erfassen): vgl. farfâhan fîondon an uuilleon mid is gilôbon 2364; an tuê mid is gilôben gifâhan 3900. nicht glauben ungilôbig uuesan c. dat. 3006. ni uuânian mid uuihti 299. 1420. vgl. gilôbo is iu te luttil 2254.

gleiche s. seinesgleichen. gleichen uuesan an gilicnesse 987; uuesan an is dâdion gilic, an is

ansiunion 10 5806.

gleichnis uuârlîc bilithi 1802. 2427; ~ seggian 2622. 3326. 3410;

~ sprecan 3510. bi bilithion seggian 2371. 2415; ~ sprecan 378;

~ tellian 2539; ~ uuîsian 2438. bôcnian mid bilithu 2577.

gold uundan gold 11 554. guldîna scattôs 3205. 3214. vgl. schätze.

gott the godo 1471. the helago 4337. mahtig 241. 601. 1378. 2792. 3501. 4758. 4780. 4802. 5541. riki 108. the rikeo 1980. alomahtig god 12 416. 476; the alomahtigo ~ 903. 1110; ~ alomahtig 245.

<sup>1)</sup> agan ealles geweald, heofnes and eordan Sat. 55.

<sup>2)</sup> agan him lîfes geweald Andr. 518.

<sup>3)</sup> his worda geweald wide habban Beow. 79.

<sup>4)</sup> vgl. fæst geleafa Ps. 77, 36.

<sup>5)</sup> rgl. le6ht geleáfa Dan. 643. Phön. 479. Ap. 66. Guthl. 624. 1084. Jul. 378. 653. El. 1137. Metra 5, 28 (beorht ~ Crist 483. Andr. 335).

<sup>6)</sup> wordum gelffan Gen. 2289. Sat. 416. Ps. 105, 11. 20.

<sup>7)</sup> getruwian wel | Gen. B 248.

<sup>8)</sup> wordum trûwian Gen. B 569, 613, 649. Crist 838.

<sup>9)</sup> næs þæt nå fugul åna, ac þær wæs æghwylces ånra gelicnes, horses and monnes, hundes and fugles Räts. 37, 10.

<sup>10)</sup> varat hann í augu yfir um líkr nó á engi hlut at álitum Sigkv. sk. 36.

<sup>11)</sup> wunden gold Gen. 1931. 2070. 2128. Dan. 673. Wids. 129. Wand. 32. Beow. 1193. 1382. 3134. Rats. 56, 3; vgl. wuntane bought Hild. 33; s. Grimm gramm. IV, 752 anm.

<sup>12)</sup> ælmihtig god Gen. B 311. 849. Gen. 887. 1509. Dan. 426. Sat. 599. Az. 112. Seel. 13. Guthl. 213. Kreuz 98. 106. Ps. Cott. 83. 85. Metra 7, 45. 13, 72. 17, 27. 20, 32. 44. 29, 44. Gn. Ex. 17.

1766. 2337. 4038. alounaldo ~ 1 861. 2155; ~ alounaldo 3937. hêlag ~ 240. 4759. 5351; hêlag ~ an himilrîkie 1914; vgl. 213. thẻ hêlago ~ 1513. 1924. 3384. craftig ~ 754. 3607. 3618. 5011. libbiandi ~ 3058. 5086. mahtig ~ 5 1632. 1827. 3592; ~ mahtig 357. 1039. thể mârio mahtigo ~ 4886. mildi ~ 3239. rîki ~ 3095; thể rîkeo ~ 3611. sốthfast ~ 5938. ~ fader 4779. 5640. drohtin ~ 53. 1670. hebanrîkies ~ 5038. thiodgod 285. 789. 1119. 1728. 3221.

### herr.

alounaldo 690. 5937; thê ~ 121. 172. 251. 274. 294. 488. 986. 116. 1510. 1979. 3617. 5797. 5831; ~ alles, landes endi lindeo 2287. the drohtin 83. 1560. 3091. 5539. drohtin mit possessiopronominibus 505. 515. 889. 1047. 1566. 1571. 1576. 1798. 2797. 3005. 3066. 3316. 4250. 4363. 4409. 4414. 4439. 4563. 4646. 4705. beraht ~ 4037; thê berahto ~ 2595. ~ thê gôdo 1607. 4296. hêlag ~ 600: thê hêlago ~ 1313. 3500. 4415. thê craftigo ~ 3506. mahtig ~ 100.

Sal. 320. Hymn. 6, 22. 7, 110. 8, 14 (nicht in den Psalmen); god zelmihtig Ps. 70, 11. 93, 22. Metra 9, 49. 20, 227. 21, 43; se zelmihtega god Gen. B 544. Sat. 288.

✓ 1) ealwealda god Crist 1191. 1365. Andr. 1621; ealwealdend ~ Botsch. 31.

2) hâlig god Gen. 97. 1396. 1404. 1678. 2387. Ex. 71. Set. 56. 234. Beow. 381. 1558. Andr. 91. Ps. 50, 11. 58, 1. 59, 5. 60, 1. 84, 7. 85, 11. 104, 15. 144, 15.

3) se hâlga god *Gen. B* 270. Az. 117. Ps. 112, 5. 113, 11. 133, 2.

✓ 4) lifigende god Az. 78. Crist 273. 755. Seel. 69. Andr. 459. Ps. 70, 8. 16. 108, 1. Hymn. 3, 29. 4, 18. 7, 25. 101; god lifigende Sat. 574. Andr. 1411. Ps. 64, 10. Ps. Cott. 112. 134.

5) mihtig god Ex. 292. 314. Crist 1008. 1171. Beow. 701. 1716. 1725. Ps. 55, 10. 56, 4. 67, 26. 73. 2. 76, 11. 98, 9. 101, 11. 102, 13. 14. 118, 88. Ps. Cott. 72. 89. 148. Hymn. 9, 54; god m. Dan. 373. Crist 686. Ps. Cott. 154.

6) rîce god Gn. Ex. 134.

7) drihten god Jud. 300. Sat. 109. 314. 516. Höll. 92. Panth. 55. Andr. 1283. 1464. Ps. 85, 14; god drihten Az. 94. El: 760. Ps. 15, 4.

8) heofonrices god El. 1125; heofnes god Gen. B 816.

9) hâlig drihten Gen. 240. 247. 251. 642. 742. Dan. 12. 293. 405. Sat. 513. Beow. 686. Guthl. 603. Ps. 27, 10. 52, 3. 7. 54, 1. 56, 6. 13. 60, 4. 63, 1. 64, 2. 76, 9. 77, 12. 23. 59. 83, 5. 8. 85, 1. 88, 4. 89, 15. 90, 9. 92, 5. 95, 5. 98, 9. 102, 18. 105, 36. 107, 1. 5. 113, 23. 115, 8. 117, 21. 118, 149. 166. 120, 5. 6. 125, 4. 126, 1. 132, 4. 139, 6. 143, 6. 144, 20. Hymn. 6, 2; se hâlga dr. Sat. 202. Hymn. 4. 1.

10) mihtig drihten Jud. 92. 198. Crist 879. Wyrde 64. Beow. 1398. Guthl. 765. Ps. 24, 6. 32, 18. 50, 1. 52, 6. 58, 4. 8. 59, 9. 11. 66, 1. 68, 13. 72, 23. 84, 6. 85, 15. 88, 1. 7. 91, 4. 93, 17. 94, 3. 99, 1. 100, 1. 102, 11. 16. 103, 23. 106, 7. 14. 42. 107, 12. 110, 3. 111, 4. 113, 21. 22. 114, 5. 118, 3. 64. 156. 122, 4. 125, 3. 134, 13. 142, 8. 143, 4. 146, 5. Ps. Cott. 62. 125. Hymn. 4, 60. Metra 9, 35. Räts. 41, 12; se mycla mihtiga dr. Ps. 85, 9.

37. 3614. 2953. 4304. mári ~ 14794. thể rikeo ~ 1688 (s. Christus). sigid rohtin 1575. 3744; ~ self 4093. frô mit possessingronominibus 109. 177. 1094. 1667. 2614. frô min thế gồdo 4402. drohtin frò mìn 4765 (s. Christus). herro 100. 481; thế herro 1171. 1509; mit possessiv pronominibus 259. 287. 708 917. 956. 1093. 5. 1566. 1573. 3002. 3067. 3283. himilise ~ 1767. 3608. 5287 (s. Christus). iuuua liobo ~ 1542. liudio ~ 413. 573. he bancuning s. wb. hélag ~ 5637. hêr ~ 691. 3240. 4449. 5049. thế hôhosto ~ 278. thế hôho himilcuning 266. mahtig mundboro 1544. 4766. ríki râdge bo thế all reht bicann 1961. uualdand s. wb. ~ self, 10 selbo 1765. 1962. 2336. 3064. 3503. ûsa ~ 186. 190. 1552. iuuua ~ 1554. ~ gồd 1593. thế hebanes ~ 1315 (s. Christus). thế landes ~ hêr fan hebanes uuange 1682. ~ thesaro uueroldes 2324. 2436. 4298. uualdandgod s. wb. hebanes uuard 1608. hèlag himiles ~ 11 1059.

# schöpfer.

adalordfrumo alomahtig 12 31. thê thesa uuerold giscôp 13 811. 4092. thê thár all giscóp, uuerold endi uunnia 2364. 4636.

#### vater.

f a d c r 43(5; mit possessivpronominibus 16(0. 1795. 1908. 1913. 1960. 4441. 4497. 4706. 4785. 4792. 5936. alomahtig ~\frac{1}{2}\$ 1087. 4893. 5977: ~ alomahtig \frac{1}{6}\$ 1619. 5635. the alouvaldo ~ 1973. 4801. 5095: 20 ~ alouvaldo \frac{1}{6}\$ 1922. ~ helag an himile 1577. 4806; (inuua) helag \frac{1}{6}\$ an himilrikie \frac{1}{6}\$ 1635. 4887. himilisc ~ 1403: the himilisco ~ 5934. min Christi mahtig ~ 828. himilrikies ~ 4297. allaro firiho

- 1) mære drihten 14. 101, 1, se mæra dr. Gen. B 299.
- 2) rice drihten Höll 116. Ps. 96, 1, 114, 7, 145, 7, 9.
- 3) freá drihten mîn Gen. 884.
- 4) hâlig heofoncyning Gen. 1815. 2917. Hymn. 4, 29; heofones cyning Crist 61, hâlig ~ Run. 12
- 5) beáh hoofoncyning Gen. B 463; ryl. so hébstu heofones wealdend Gen. B 260. 300.
  - 6) mihtig mundbora 4, 108.
  - 7) weuldend are Gen. 117. 1771. 1839. 2585. 2761 etc.
  - 8) wenldend sc gôds Gen. B 817. 850.
- 9) heofones wealdend Gen. B 260. 300. 303. 678. 780. Crist 555; heofona ~ Gen. 2385. Ps. 118, 146, ~ heofona Gen. 2219.
- 10) heofourices weard Gen 1363. Dan. 12. Andr. 56. Dom. B 68. vgl. Ps. 90, 1.
- 11) hâlig heofone; weard Ps. 104, 57; ~ heofonrîces ~ Dan. 458. Ps. 98, 5 (rgl. 98, 10); se hâlga heofonrîces ~ Gen. 1744.
  - 12) ædele ordfruma rater Beow. 263; ~ ealra gesceafta Crist 402.
- 13) se pås woruld gesceôp Gen. B 668. Crist 659, pås eordan Gen. 219, pås foldan Hymn. 11, 10. 20, 247; se pe leóht gesceôp Jul. 111.
  - 14) xlmilitig fæder Hymn. 10, 1.
- 15) fæder ælmihtig Gen. 1779. Dan. 401. Crist 121. 320. 1219. Phön. 627. 630. Panth. 72. Schöpf. 38. Jul. 658. Metra 20, 67. 271. Hynn. 3, 51. 10, 1.
  - 16) fæder ealwalda Beow. 316.
  - 17) hâlig fæder Metra 20, 46.
  - 18) fæder on heofenum Wand. 115.

~1 1847. 1978. ~ allaro firiho barno 3065. 3241. 4395. ~ alothioda gol 4746. himilfader 2004. hoh himilfader 4759.

# gottes altar u.s.w.

altar godes altari 1471.

botschaft, gebot godes ambusni 2451. ~ årundi 289. gibod ~ 87. 5 205. 216. 324. 4043; that gibod ~ 1412. 2438. 2469. 2474; that hêlaga gibod ~ 2520; rgl. hélag gibod 31826. hebancuninges gibod 2087. unaldandes gibod 332. unaldandes blîthi gibodscipi 3006 (s. botschaft).

dienst godes thionôst 5 2905.

10 gnade anst godes 784; godes anst 3471. huldi godes 7 335. 2620. 3925. nâtha godes 4261.

haus s. tempel.

herrlichkeit godlicnissi godes 2085.

hülfe godes help a 3612; ~ godes 4625. 5040; ~ hebancuninges 521:

15 ~ fan hebancuninge 568; ~ fan himilfader 2004; ~ fan himila\* 11.

1902. hêlag helpa\* 1608; ~ hebancuninges 1939.

kinder hebancuninges suni, is blithi barn 1462.

kraft, macht thes alouualdon craft hêlag fan himile 489. drohtines ~ 2279. 3091. 3532. 4044. 5860. 5879; ~ drohtines 4088. godes ~ 1° 623. 2204. 3478. 4622. 5770; thê grôto godes ~ 5970 (vgl. 2882); ~ godes 17. 49. 276. 382. 598. 648. 2003. 3582. 4964. 5869; grôt ~ g. 2870. uualdandes ~ 277. 469. 3705. 3729. 5983. maht godes 10. 128. 192. 280. 331. 368. 2070. 2942. 3025. 3102. 3304. 4050. 4122. 4160. 4336. 4379. 5032. 5286. 5894. mâri ~ 1° godes 5395 = geschick. thiu mikila ~ 1° godes 4089. 4115; vgl. auch 3153. 3314; thiu mikila ~ metodes 14 511; thiu mikila meginstrengi 4354: metod endi maht godes 128; thiu berhtun giscapu endi maht godes 368.

<sup>1)</sup> vgl. fæder moncynnes Sat. 310. Andr. 1467. Ps. Cott. 110. Hymn. 4. 40 (val. 6. 1).

<sup>2)</sup> gebod godes Gen. B 571. 698; godes agen bibod Schopf. 30; dryhtnes bibod Az. 124. Crist 1159, gebod Az. 102; meotudes bibod Fæder 71.

<sup>3)</sup> hâlig bebodu Guthl. 5; vgl. bibodu hâlgan heofonmægnes Hymn. 4, 34.

<sup>4)</sup> heofoncyninges bibod Crist 1525. Schöpf. 36. Guthl. 779.

<sup>5)</sup> godes þeówdôm El. 201.

<sup>6)</sup> est godes Phön. 46. 403. Guthl. 798; vgl. meotodes est Gen. 1251. Dan. 174. Andr. 517. El. 986. Metra 11, 25.

<sup>7)</sup> hyldo godes Gen. B 771; godes hyldo ib. 321; hyldo heofoncyninges Gen. B 474. 505. 712; hâlges heofonc. hyldo Hymn. 4, 29.

<sup>8)</sup> help of heofonrice Gen. B 521.

<sup>9)</sup> hålig help *Dan.* 236.

<sup>10)</sup> godes cræft micel Dan. 738.

<sup>11)</sup> meaht godes Gen. B 336. Crist 1625. Guthl. 856; godes meahte Wyrde 1, 58.

<sup>12)</sup> mære miht *El*. 1242.

<sup>13)</sup> menht micel Sat. 201. 674. Jul. 521. El. 597. Ps. 70, 15. 105. 8 (vgl. 144. 4). Hymn. 7, 33. 9, 32.

<sup>14)</sup> meotodes meaht Sat. 353. Phön. 6, pl. Gen. 189. Dan. 648. 659. Andr. 694.

10

lehre godes lêra 218. 696. 949. 1726. 2498. 2509. 3277: ~ godes 1069. 2499. 3486: mahtiges godes lioblic ~ 1828. thiu hôlaga ~ 3267; + hebancuninges 2443. lustsam ~ 4712; suitho uunsam uuord 1763.

licht licht godes uuanum 391. god licht mid gode 2138.

liebe godes minnia 5405.

name an godes namon 1456. 2079. 5804.

schutz an godes frithu uuâran (frithuuuârun?) faran 483.

weg the godes uneg 3805.

weisheit unaldandes unisdom 2005.

werk qualdandes giquere 2196.

wille frahon nuilleo 5 1667. godes ~ 6 283. 977. 1015. 1473. 2171. 4781. 5655: ~ godes 855 (vgl. an godes unuilleon 2459). unaldandes ~ 7 106. 779; vgl. thurn godes thanc 1557.

wort the galm godes 1072. spel ~ 572. 1381. 2650. språca ~ endi 15 spel managa 1732. drohtines stempa 1000. helag stempa godes 865. 3147 (vgl. 4258). drohtines unord 2857. 4705. unord godes 2. 42. 227. 955. 999. 3152. 4257. 4853: helag ~ 7: that godes unord 1373: vgl. is unord 933. unaldandes unord 575. 689. 1074. 3001. zeichen godes bocan 595. godes tecan 674. 776 (s. zeichen, stern). 20

## adjectiva.

gode liof 12 19. C 1258. gode unerth 1234. 2726 (rgl. 1471). M 1258: 
— unerthost 1299. unaldande unerth 117. 3777: — unirthig 260. 
unaldande unidarmôd 2712.

#### verba.

gode thancón  $^{18}$  4635. huggian te gode 1662; thenkian  $\sim$  235. 957. gode thionón 516. 1145. 1418. 2980. 4459. 4465. thiodgode thio-25 non 789.

grab (Christi) allaro grabo gôdlicost 5741: graf an griote 5824 (Vilmar s. 51). stêngraf 5852: vgl. stên 5736. 5758. 5826. 5885: then stên antlûcan 4081; s. begraben.

0=4

<sup>1)</sup> hâlig lâr Dom. 70. Phön. 476. Ps. 106, 39, vgl. hâliges lâr Ex. 307. Andr. 654, 709, 820, 1480. Guthl. 979.

<sup>2)</sup> heofoncyninges lâr El. 367.

<sup>3)</sup> vgl. word waron wynsume Beow. 612.

<sup>4)</sup> godes leont Beow. 2469. Guld. 1343.

<sup>5)</sup> freán willa Andr. 1403.

<sup>√6)</sup> godes wills Gen. B 243, 835. Sat. 474. Crist 1582. Guthl. 66.
319. 509. 752. 777. Men. 100. Hymn. 8, 6; vgl. drihtnes ~ Gen. 142.

<sup>7)</sup> wealdendes willa Gen. B 828. Gen. 2379. Beow. 2857: vgl. eal-waldan word and willa Gen. B 600.

<sup>8)</sup> heofoncyninges stefn Andr. 92.

<sup>9)</sup> dribtnes word Gen. B 593. El. 1168. Kreuz 35: hâlig word ~ Gen. 860; vgl. hâlig word Gen. B 245. Gen. 1796. Dan. 555. Ap. 53. Andr. 1420. Ps. 118, 161.

<sup>10)</sup> word godes Gen. B 429. Sat. 358. Christ 120. Höll. 83. Guthl. 820.

<sup>11)</sup> wealdendes word Gen. B 798. Gen. 2669. Räts. 41, 14: vgl. anm. 7.

<sup>12)</sup> leof gode Gen. B 244. Gen. 2737. Ex. 12. El. 1048.

<sup>13)</sup> gode pancode Beow. 625. 1397. Dan. 86. Andr. 1013. Ei. 962. 1139, plur. Beow. 227. 1626; ald. gode thancôdun Ludw. 29; s. Grimm zu Andr. XLII.

grabhüter deruia liudi 5778. uuardos Judeono 5800; Judeono ~ 5874; vgl. scola mid scildion 5781; s. söldner.

gras grôni gras 1 2850.

grosseres grotara thing 1865.

5 grüssen cussian endi queddian 4820. an cuninguuisu grôtian 672, queddian ~ 5502, queddian cûsco ~ 550; vgl. anreden, neigen und Vilmar s. 69.

guten, die gôda gumon 1252. 2703. 2769. 3229: ~ man 612. 1149. 1545. 1766. 2091. 2135. 2596. 3145. 3668; sing. 463. 1759. 2094. 2479 (s. Johannes, Joseph, Simeon); gôd thioda 4451 (s. Levi). gôduuilliga gumon 421. hêlag folc godes 2133. thia hlûttrun 2637; ~ man 2599; thia hlûttra theoda 4449. sâliga man 2582 (s. Zacharias), sg. 1655. thia gòdun endi thia ubilun 4445.

gutes ubil endi gôd 2598. 3408; vgl. 2631. gutes tun huat gôdes gigeruuian 2534. tôgian gôdes filo 3944; ~ hlûttran hugi 1457;

don fruma endi gifori 1537.

gutgesinnt uuel huggiandi 4 3673; vgl. the hir uuel thenkid 5 2086.

# H.

haben êgan mid eldion 267; at hûs ~ 2119; hebbian an is gardon 3331; giuunnan ~ 2113. 2840. 3260. 3292. 3774; vgl. 1167 C.

20 haften an hugie haftôn 2500.

hände hendi endi fôti <sup>7</sup> 5537; fôti endi hendi endi hôbid sô sama <sup>8</sup> 4517. halten haldan undar handon <sup>9</sup> 1089.

handeln mangôn mid manages huî 3737; uuehsal driban 3746; rgl.

hebbian huar copstedi gicoran 3736.

25 hass fiondo nith 10 28. 4116. 4210 (vgl. fiond an nithhugi 4704, nithhugdig fiond 1056); theses folkes ~ 5596; there manno ~ 1903.

hassen thuru nîthscipi hatôn 11 5422; lâtan an hugie lêthan 3238. 4438; lâtan thiu lêthron 12 323; vyl. lêth uuesan c. dat. pers. 3788. 4124 etc.; s. bosheit.

so hauen mid mâkie hauuuan, suerdu thiu scarpon 13 4981 (s. schwert, tödten).

hauptstadt Hierusalem, thâr Judeono uuas heri endi handmahal endi hôbidstedi 4127 (Vilmar s. 40 anm.); ~ thâr Judeono uuas hetilîc hardburi 4215.

<sup>1)</sup> grêne græs Gen. 1137. Räts. 16, 6.

<sup>2)</sup> gôd and (ođđe) yfel Gen. B 465. 480. Dom. 43. 107. Wids. 51. Sal. 382; yfel þe gôd Crist 1333.

<sup>3)</sup> hweet (fela) godes gearwian Gon. B 458. 620.

<sup>4)</sup> vgl. teala hycgean Andr. 1614.

<sup>5)</sup> se pe wel penced Dom. 119. Beow. 289. 2601.

<sup>6)</sup> gewunnen habban Gen. B 301, vgl. Sat. 719.

<sup>✓ 7)</sup> fêt and folme Beow. 745, folme and fêt Crist 1456.

<sup>8)</sup> altfr. fêt and hond and hâud Richth. 799 (Regel 188); altm. hendr þvá ok hofuð Sigkv. sk. 23.

<sup>9)</sup> healdan on hondum Ps. 90, 11.

<sup>10)</sup> feónda níð Secf. 75; vgl. Ps. 58, 1; êhtendra ~ Guthl. 496.

<sup>11)</sup> feon burh feondscipe El. 356.

<sup>12)</sup> þý lâðra beón Gen. B 429.

<sup>13)</sup> sweorde heawan Jud. 89. 289, sweordum ~ Jud. 295; mid billum forheawan Byrhtn. 114; altn. sverdi hoggva Brot 7. Atlukv. 20.

20

haus holi hūs 1 2001; ~ hornseli 2 3686; hobós endi hiuuiski 3 3310; vgl. gangan an gardos 4538 (s. gehn); im hause an, obar benkion 4 2011. 2752. 3334; vgl. heimat, tempel und Vilmar s. 39.

hausherr the herosto thes himiskes 3414. 3441; the herosto the thes

hûses giuneld 3334.

heer heries craft 3693 (s. belagern).

heften heftian an herten 1483, ~ umbi herta 1757; vgl. herta giheftian 2524.

heide hêthin man 2335: pl. hêthina liudi 4167.

heil a. hêl endi hrênis 2111 (s. leben und Vilmar s. 89).

10 heil s. allaro firiho fruma 403: manno ~ 4802; fruma mancumies 4159; vgl. rîkies girâdi 4193. hed haben, erwerben fruma êgan 1460; frumono biknegan 1310; ~ niotan 4395; vgl. (n)is fruma gibithig 3586. 4268.

heilen balusuhteo bôta giscerian 2352; handon hêlian 7 2098. 2272; 15 -mid ~ 1213; gihêlian an bôbde 1711; hêlan giucirkean 2108; hêlî forgeban 3651"; ~ forlihan 3656; lôsian af lefhêdi 1214; vgl. lefhêd

loson 2110; af subtion atomian 2991.

heiligen s. weihen.

heiliger hêlag man 537 (s. Christus).

heimat mågo hêm 10 3172; ~ gisidli 3321; vgl. haus.

heimführen ledian that kind undar inua cunni 11 778.

heimgehen te selithon faran 4233, sithon ~ 1988. 2150 (vgl. sithôn thar sia selitha finden 2825); giuuitan ~ 667; is odil sokian 12, is handmahal 345; ~ is gadulingos, is mâgo hêm 3171 f.; s. fortgelm, 25 gehn und Vilmar s. 40.

heimsuchen firiho fandôn 4305; uuîsôu uuerode(s) 3051. 5683; ~

uuerthlico 4402.

heiraten an is bed niman 2713; te brûdi halôn im te hiunon 301; hebbian te hiunon 2714; te quenu niman 2709; s. vermählen.

heissen Johannes (Héliand) te namon hebbian 133. 443; Hêliand te namon êgan mid eldion 18 266; vgl. huat is namo scoldi uuesan 14 an thesaro nueroldi 210; the hetan 15 unas Erodes after is eldiron 2704;

<sup>1)</sup> heáh hûs Beow. 116. Ps. 72, 6; vgl. on sele þâm heán Beow. 713. 919. 1016. 1984.

<sup>2)</sup> vyl. heáh and horngeáp Beow. 82. Andr. 668 (heáh hornscipe Andr. 274, heah horngestreon Ruine 23).

<sup>3)</sup> altfries. hof and hême Heyne 120, hof and has Heyne 180.

<sup>4)</sup> vgl. á bekk(jum) Atlakv. 2. 39; á bekk koma besuchen Atlakv. 3. 5) hædne leóde Az. 162; vgl. hæden folc Gen. 2416. Dan. 445.

Andr. 1146; ~ beod Dan. 181.

<sup>6)</sup> hâl and clane Ps. 61, 8.

<sup>7)</sup> hondum hælan Guthl. 677.

<sup>8)</sup> hâlne gedôn Ps. 19, 9. 53, 1. 59, 5. 75, 6. 79, 3. 105, 36. 108, 25. 117, 23.

<sup>9)</sup> bælo syllan Gn. Ex. 44. Ps. 52, 7.

<sup>10)</sup> vgl. mæga yrfe Gen. 1218, ~ rîce Beow 1853.

<sup>11)</sup> lâdan tô chôsle Gen. 1746 (rgl. hweorfan chôsle fram Gen. 1047).

<sup>12)</sup> êcel sêcan Phön. 349. Andr. 226. Wald. 1, 31; ôcerne ~ Gen. 925; cvaau ... eadig caellond Phon. 279; agenne eard ... Phon. 274. El. 598; vgi. edles neosan Crist 741. Andr. 832.

<sup>15)</sup> mid yldum wesan hâten Gen. 2285 (Vilmar s. 55).

<sup>14)</sup> Beówulf is mîn nama Beow. 343 und ühnl. s. Grein 2, 273.

<sup>15)</sup> hâten wesan Grein 2, 17.

vgl. auch 764. | Anna uuas siu hêtan | 504; ähnl. Barrabas 5402: Joseph 5719: Caiphas 4147; Gabriel 120; Lazarus 3335; Maria 253; Matheus 1192; Pilatus 5129; Simeon 468; Simon 1269; Zacharias 76: Maria uuarun sia hêtana 5747; Matheus endi Marcus, sõ uuarun

this man hétans 18 (doch vgl die anmerkung zur stelle).

helfen at tharbon helpan 2156; helpan endi helian 2226. 3566. 5586; geban helpa unidar hungre 1671; helpa forlihan 3240; — girâdan 2022. 2087. 3562; te helpu unerthan 21718; an helpon unesan 2956. 3750. 56(1); an muordhelpon — 5444; unesan is helpono gôd 2174: unesan helpono mildi 1849.

hemmen lettian this liudi 3725; - thes giloben 3649; rgl. sithes

gilettian 3 3954.

hernusziehen tiohan upp te stade 2651: - fan them flode te im 3203

is. Ascheni.

13 Heredes midag 550, 763: morthes gern 550: the heritogo 2704; the ouning 53% 639, 774, 2709, 2773: Erodes ~ 716, 762, 772, 5297: enning Erodes 5270: midag cuning 686: slidmod ~ 630, 706: slidwordi ~ 549: the Indeano ~ 696, 2708, 2806 (s. Christus): ~ there linder 617, 729: the folcouning 5276: thiodenning 2767, 5280: the nuevoldenning 2719 5284: the folcogo 5266: herro Indeano 640, spil iro herro 2735: the herosto 3786: erl obarmidig 775: obarmidig man 2706: the letho ~ 634: nilhaydig ~ 616.

Herodias' nudser gel thiorna 2745

herr hold berno 2415; list ~ 4774; tribo list 5754; rgL gibebbian te 3 herosten 2005; s. (Bristus, per, bindy and Vilmer s. 67 L

herschaft euningrike eraft endi kisnrekmes, meginthioda mahal 2591: biba kerklemis 1102: thin is brida ginnald 341: a herschen.

- herechen a personal live that is dream granted self a merchen.

  herechen a personal inchasoral (gun 365), entiriti unidam unenolisal 266) a mediament wegun 541. Leddium inching 2569;

  se autragidanes autres 1862 api dilimbian machigus entirigidum 5259;

  nul 1862 1876; niti grunnan 37; Lulium indigisemt

  1863 dinaste unessau an ibem 1876; Trinama ibem febracipe 3566

  ye ides dilims grundiam 1866; dentes 1866 a ibermen anning

   486 1867 1867, 1868; dunides uniti giunalism 44; iden a

  186 had antique one 1844 ibeses uniden ilinas modell 4566;

  ye ilina antique one 1864 ibeses uniden ilinas modell 4566;

  ye ilina antique one 1864 ibeses uniden ilinas modell 4566;

  ye ilina antique one 1864 ibeses uniden ilinas modelli 4566;
  - 1 (2.1. 1917) 1314 Lieber 22. (1). Fraed. 133. 162. San. 162. Trae. (1). Inches 243. 1919 (2). Inches 243. (2).
  - - े क्षेत्राच प्रकारिक असे 🐪 प्रमुख्या को संहे.
    - · भा भारत राज्यता हैना है जो है। है।
    - the state of the s
  - the wife
  - the second time of the time I also become the Book and th
    - to their site that the first first the
    - A THE PERSONAL HER WAS LOVE.
  - - The section of the section of the section
    - the section sections from the the

585; giunald hebbian 827. 2419; vgl. 4768 und 4063; ~ égan 5573. hebbian landes ~ 1678; hebbian liudio ~ 59; thera marca ~ égan 763; thes rikies ~ égan 71, hebbian 3828; hebbian allaro thiodo ~ 4406; 48. gewalt.

himmel (himmelreich, ewiges leben, seligkeit etc.) thiu berahtun bû s 3653 diurlie drom 1790. 2797, thiu maria ertha 1305, godo mesta 4256. uppodes hêm<sup>2</sup> 947. 2798 (s. Vilmar s. 22). himil 295. 1322. 1383. 1647. 1972. 2129. 3288. 5774; ~ the hoho 1509; the hoho ~ 656. euuig lif 3325. 3617; ~ euuig 1661. 1789. 3081. 3667. 3924. 4416. 4450. 4642; gêstlîc ~ 1323; sinlîf s. wb.; sålig 10 ~ 1024. lioht ge lif 4054; euuig ~ 3653; that helaga ~ 1799; langsam ~7 2646. 4448. 5702: that maria ~ 3449; ~ godes\* 946. 1912. 2537. 2796. 2816. 3266. 4252. 5434; himiles ~ 3106. 3324. 4573; + that 1920. 4643; hoh himiles ~ 2601. 3669 (s. glanz); liohto mest 10 3081. 5392. fader odil 11 4497. euuan riki 1474; 15 that euuana ~ 1303 (mit suitho helaglic). 1796; euuig ~ 12 947; thin (gottes; thit) craftiga ~ 1603. 4392; drohtines ~ 1366; ~ drohtines 1309: godes ~13 132. 1041. 1159. 1344. 1687. 1784. 1793. 1800. 1921. 3107. 3297. 3460. 3475. 3668. 4248. 4451. 4496. 4572. 4641. 4755: iuunes uualdandes ~ 1554. hebanríki s. 1cb.; hôh ~ 20 2620; himilriki s. wb.; hóh  $\sim$  1041. 1499. 3489; himiles ríki 2367: himilo r. 3276. 3596. 4567. 5722; that hoha  $\sim$  1601. 1606. 5975; that holosta  $\sim$  15 419. sinscor 2600. 3598. alderlang tir 16 2619. godes u u a ng 1323. 1865. 3450: gróni ~ 3082; hebanes ~ 1682; hebanuuang s. wb.; hoh ~ 3925 (s. Vilmar s. 22); uuara godes 17 25 2083. uuelono thê mêsto 1023. 2488: uuidbrêd uuelo 18 1840; thê unido ~ 4923: ~ uunsam 1325: uuelono uunsamost 871 (s. seligkcit): rgl lioht endi liudi 3583. in den himmel kommen v. ähnl.

1) geweald âgan c. gen. s. Grein 1, 477.

<sup>2)</sup> rgl. uplîc êdel Hymn. 10, 32. 37; ~ êdelrîce Andr. 120. hâm in heábdum Guthl. 768.

<sup>3)</sup> heáb heofon Gen. B 476. 736. Röts. 41, 22; heáb heofona gebliðu Gen. B 584.

<sup>✓ 4)</sup> êce lîf Crist 1052, 1429, Phön. 381, 572, Scef. 79, Ap. 19, 38, Guthl. 33, 97, 767, El. 526, Hymn. 7, 29, 74.

<sup>5)</sup> leoht and lif Ex. 545. Wids. 142, vgl. bæt leohte lif Phön. 661. 6) êce leoht Hymn. 3, 30.

<sup>7)</sup> langsumre lîf, leóht unhwîlen Ap. 19 f.; þæt longe lif Crist. 1464. 8) godes leóht Beow. 2469. Guthl. 1343; egl. dryhtnes ~ Sat. 68.

<sup>8)</sup> godes leoht Beow. 2469. Guthl. 1343; vgl. dryhtnes ~ Sat. 68 Guthl. 555.

<sup>9)</sup> heofones leoht Sat. 311. Leas 44.

<sup>10)</sup> leohta mæst sonne Guthl. 1256.

<sup>11)</sup> fæder êdel Wids. 96. Guthl. 773.

<sup>12)</sup> êce rîce Men. 224.

<sup>13)</sup> godes rîce Gen. 88. Sat 368. 614. 651. 695. Mod 57. Kreuz 152. Sal. 449.

<sup>14)</sup> vgl. heofona rîce Gen. 33. Dan. 442. Sat. 278. 618. Guthl, 1276. Reiml. 83. Sal. 37. 52. 454.

<sup>15)</sup> þæt hêhsta heofona rîce Gen. B 512, ~ heofonrice Ps. 90, 1; sonstige bindungen mit heáh s. Regel 219.

<sup>16)</sup> ealdorlang tîr Aeth. 3; vgl. tîres blæd êcne âgan Crist 1212.

<sup>17)</sup> godes wêr Men. 39. 217. Guthl. 217; vgl. frean, wealdendes wêr Grein 2, 641.

<sup>18)</sup> widbrâd wela Gen. B 643.

vgl. auch 764. | Anna uuas siu hêtan | 504; ähnl. Barrabas 5402: Joseph 5719: Caiphas 4147; Gabriel 120; Lazarus 3335; Maria 253; Matheus 1192; Pilatus 5129; Simeon 468; Simon 1269; Zacharias 76; Maria uuarun sia hêtana 5747; Matheus endi Marcus, sõ uuarun

thia man hêtana 18 (doch vgl. die anmerkung zur stelle).

helfen at tharbon helpan 2156; helpan endi helian 2226. 3566. 5586; geban helpa uuidar hungre 1671; helpa forlihan 3240; — girâdan 2022. 2987. 3562; te helpu uuerthan 1718; an helpon uuesan 2956. 3750. 5600; an uuordhelpon — 5444; uuesan is helpono god 2174; uuesan helpono mildi 1849.

hemmen lettian this liudi 3725; - thes giloben 3649; vgl. sithes

gilettian 5 3954.

herausziehen tiohan upp te stade 2651; ~ fan them flôde te im 3203

(s. fischen).

15 Herodes modag 550. 763: morthes gern 550; the heritogo 2704; the cuning 538. 639. 774. 2709. 2778; Erodes ~ 716. 762. 772. 5297: cuning Erodes 5270; modag cuning 686; slidmod ~ 630. 708; sliduurdi ~ 549: the Judeono ~ 696. 2703. 2805 (s. Christus); ~ thero liudeo 617. 729; the folcouning 5276; thiodouning 2767. 5280; the uneroldcuning 2719. 5284; the folcogo 5266; herro Judeono

the uneroldcuning 2719. 5284; the folctogo 5266; herro Judeono 640, vgl. iro herro 2735; the herosto 3793; erl obarmodig 775; obarmodig man 2705; the letho ~ 684; nichagdig ~ 616.

Herodias' tochter gêl thiorna 2745.

herr hold herro 2418; liof ~ 4774: fråho liof 5734; vgl. gihebbian te hêrosten 2883; s. Christus, gott, könig und Vilmar s. 67 f.

herschaft cuningrîko craft endi kêsurdômes, meginthioda mahal 2891:

hôha heridômôs 1102; thiu is brêda giuuald 341; s. herschen.

herschen (s. gewalt) drohtscepi egan 363; erthrîki ~, uuidan uueroldstôl 2880 (s. weltreich); megin ~ 841; hebbian hêrdôm 2892; cuningdômes namon 5362 (vgl. bihaldan) craftigna cuningdôm 5252; rîki ~ 67, + obar 5376; ~ rîki giuunnan 57; haldan hôhgisetu 365; furisto uuesan an them folke 3791, undar them folcscipe 3565 (vgl. thes folkes giuualdan 5335); hêrrost ~ 3558 (s. oberster). cuning ~ 408. 5557. 5567. 5681. landes uuîdo giuualdan 44; obar al that landscepi liudio ~ 344; ~ theses uuîdon rîkies 10 560. 4396; vgl. 5126 (s. reich); uuerodes 11 uualdan 767; thesaro uueroldi ~ 12

<sup>1)</sup> vgl. help and hælo Az. 10. Guthl. 655. 862. Sat. 582. Run. 10; hêlo and helpend Ps. Cott. 113.

v 2) vgl. helpe gefremman Crist 263, 424. Phön. 650. Beow. 551. 1552. 2448. Wand. 16. Andr. 91. 426. 1616. Jul. 696. 722.

<sup>3)</sup> tô helpe weordan Az. 10, wesan Az. 66.

<sup>4)</sup> on helpe wesan Gen. B 720. Ps. 98, 3.

<sup>5)</sup> sîdes getwæfan, lâde gelettan Botsch. 24.

<sup>6)</sup> vgl. leof hlaford Beow. 3142. Metra 26, 72; ~ beoden Beow. 84. 3079.

<sup>7)</sup> rîce âgan Gen. 47, habban Gen. B 424, healdan Sat. 260. Beow. 1853. El. 449.

<sup>8)</sup> hâm and heáhsetl agan Gen. 33.

<sup>9)</sup> folce wealdan *Beow.* 465. 2595.

<sup>10)</sup> rîce(s) wealdan Dan. 678. Eadg. 19. Hymn. 10, 25; wîdun rîces ~ Beow. 1859, sîde rîce ~ Eadw. 19, vgl. Ps. 71, 8 und rîce rêdan Dan. 8 686

<sup>11)</sup> wera rîces wealdan Dan. 678.

<sup>12)</sup> worulde wealdan Metra 20, 34,

585; giunald hebbian 827. 2419; vgl. 4768 und 4063; ~ égan 5573. hebbian landes ~ 1678; hebbian liudio ~ 59: thera marca ~ égan 763: thes rikies ~ égan 71, hebbian 3828; hebbian allaro thiodo ~ 4406:48. gewalt.

himmel (himmelreich, ewiges leben, seligkeit etc.) thiu berahtun bû 5 3653 diurlie drôm 1790. 2797, thiu mâria ertha 1305. gôdo mêsta 4256. uppôdes hêm<sup>2</sup> 947. 2798 (s. Vilmar s. 22). /himil 295. 1322. 1383. 1647. 1972. 2129. 3288. 5774; ~ the hoho 1509; the hoho ~ 656. equig lif 3325. 3617; ~ equig 1661. 1789. 3081. 3667. 3924. 4416. 4450. 4642; gestlic ~ 1323; sinlif s. wb.; sålig 10 ~ 1024. lioht ge lif 4054; éuuig ~ 3653; that hêlaga ~ 1799; langsam ~7 2646. 4448. 5702: that maria ~ 3449; ~ godes\* 946. 1912. 2537. 2796. 2816. 3266. 4252. 5434; himiles ~ 3106. 3324. 4573; + that 1920. 4643; hoh himiles ~ 2601. 3669 (s. glanz); liohto mėst 10 3081. 5392. fader ôđil 11 4497. euuan riki 1474; 15 that êunana ~ 1303 (mit suitho hélaglic). 1796; éunig ~12 947; thin (gottes; thit) craftiga ~ 1603. 4392; drohtines ~ 1366; ~ drohtines 1309: godes ~13 132. 1041. 1159. 1344. 1687. 1784. 1798. 1800. 1921. 3107. 3297. 3460. 3475. 3668. 4248. 4451. 4496. 4572. 4641. 4755; iuunes uualdandes ~ 1554. hebanriki s. wb.; hoh ~ 20 2620; himilriki s. wb.; hoh  $\sim$  1041. 1499. 3489; himiles riki 2367; himilo r. 3276. 3596. 4567. 5722; that hoha ~ 1601. 1606. 5975; that holosta ~15 419. sinscon 2600. 3598. aldarlang tir.16 2619. godes u u a ng 1323. 1865. 3450; gróni ~ 3082; hebanes ~ 1682; hebanuuang s. wb.; hôh ~ 3925 (s. Vilmar s. 22); uuâra godes 17 25 2083. uueleno thê mêsto 1023. 2488; uuidbrêd uuelo 18 1840; thê unido ~ 4923: ~ uunsam 1325; uuelono uunsamost 871 (s. seligkeit): rgl light endi liudi 3583. in den himmel kommen v. ähnl.

1) geweald agan c. gen. s. Grein 1, 477.

<sup>2)</sup> vgl. uplîc êdel Hymn. 10, 32. 37; ~ êdelrîce Andr. 120. hâm in heábdum Guthl. 768.

<sup>3)</sup> heáb heofon Gen. B 476. 736. Röts. 41, 22; heáb heofona gchliðu Gen. B 584.

 <sup>✓ 4)</sup> êce lîf Crist 1052. 1429. Phön. 381. 572. Seef. 79. Ap. 19. 38.
 Guthl. 33. 97. 767. El. 526. Hymn. 7, 29. 74.

<sup>5)</sup> leobt and lif Ex. 545. Wids. 142, vgl. þæt leohte lif Phon. 661.

<sup>,6)</sup> êce leóht Hymn. 3, 20.

<sup>7)</sup> langsumre lif, leoht unhwilen Ap. 19 f.; bæt longe lif Crist. 1464.

<sup>8)</sup> godes leoht Beow. 2469. Guthl. 1343; vgl. dryhtnes ~ Sat. 68. Guthl. 555.

<sup>9)</sup> heofones leoht Sat. 311. Leas 44.

<sup>10)</sup> leohta mæst sonne Guthl. 1256.

<sup>11)</sup> fæder edel Wids. 96. Guthl. 773.

<sup>12)</sup> êce rîce Men. 224.

<sup>13)</sup> godes rîce Gen. 88. Sat 368. 614. 651. 695. Mod 57. Kreuz 152. Sal. 449.

<sup>14)</sup> vgl. heofona rîce Gen. 33. Dan. 442. Sat. 278. 618. Guthl. 1276. Reiml. 83. Sal. 37. 52. 454.

<sup>15)</sup> þæt hêhsta heofona rice Gen. B 512, ~ heofonrice Ps. 90, 1; sonstige bindungen mit heah s. Regel 219.

<sup>✓ .16)</sup> ealdorlang tîr Aeth. 3; vgl. tîres blæd êcne âgan Crist 1212.

<sup>17)</sup> godes wær Men. 39. 217. Guthl. 217; vgl. frean, wealdendes wær Grein 2, 641.

<sup>18)</sup> widbrâd wels Gen. B 643.

(s. auch gehn, hölle, sterben) êgan aldarlangan tir 2619; an faran an

this berahtun bû 3653; faran is fader ôdil 4497; — an ginuald godes 2488; gangan an godes rîki 1800. 1921; an that hêlaga lioht — 1799; himilrîki gihalôn 1839. 2367. 3259 M; hebaniki hebbian 2620. 3259 C. 4269; huerban an himiles lioht 1920; te himile cuman 1915; — up te himile 1489; an godes rîki up — 3297; lîthan an lioht godes 2537. 3266; an that langsama lioht — 2646; (vgl. lêdian up thanan an that l. l. 4448, gisendian an l. l. 5701); an hebanrîki — 1161. 2645; ina giniodôn himilo rîkies 3275; sinlîf sehan 1475. 3652; himiles lioht, godes rîki — 3106; ofsittean that selba rîki 1306; sinlîf sôkian 2083; — lioht godes 946; — godes rîki 4496; — that hôha himilo rîki 5975; up gistîgan hôh himilrîki 1499; hebanrîki giuninan 1022; giunîtan uppunegôs 3458; vgl. auch bereht lôn antfâhan 3362. im himmel fora godes ôgon 1564. 1969.

15 himmelstür himilporta 1801; himiles duru 985.

hitze unmethêt, scînandi sunna 3437.

hof the hof kesures 5188.

hold unesan an hugie hold 2423 (vgl. unhold an hugi 3720); ~ hold an hugie 1292; ~ an môde hold 3099; an môdsebon hold ~ 539; vgl. herren hold 5359; hold furi, te herron 676. 2119; thiodne hold 3056. s. huld, lieben.

holen halôn mid handon 2560. 2568, ~ te handon 1161; vgl. halôn te

helpu 3793.

holle ubil arbêdi 1502 (s. qual); dalu thiustri 2141; thê diopo dôd 4442; diop dôdes dalu 1 5170 (s. tod); lêthero drom 946: fern that hêta 899; that allaro ferrosta 2141; that fiur 4441; e êuuig 4420; fiures farm 2460; grim hellia 5429; thê hêto hell 2511. 3388. 3605. 4446 (vyl. hêto an helliu 3364. 3370); thê suarto hell 3 3357; hard helligithuing, hêt endi thiustri 2145. 5169 (vyl. hêt endi suart 1778); gramono hêm 3359; gramono hrôm 2459; bittar lôg na 2603. 3367; hellia githuing 945. 1500. 2081. 5433; brêd balouuîti 1501. in die hölle kommen (s. gehn) an that fern faran 5439; faran an that fiur êuuig 4420; an grund faran hellifiures 2638; huerban an helligrund 15 1490; cuman an grund grim-

<sup>1)</sup> gode in geweald cumun Crist 1694.

<sup>2)</sup> gangan on godes rice Sal. 352.

<sup>3)</sup> heofunrice healdan Gen. B 732.

<sup>4)</sup> heofones leoht agan Leas 44.

<sup>5)</sup> vgl. wîca neósan, eardes on upweg Guthl. 1340; lædan on upwegas Guthl. 1280.

<sup>6)</sup> hold on hygesceaftum Gen. B 288; vgl. hold hyge Gen. B 586. 654. 708. Beow. 267.

<sup>7)</sup> weordan hold on môde Phön. 446; vgl. hold môd Grein 2, 93.

<sup>8)</sup> beodne hold Cräft 109 (mandrihtne ~ Beow. 1229).

<sup>9)</sup> vgl. þeóstre hâm Sat. 38. Jul. 683; dim hâm Sat. 111. 337.

<sup>10)</sup> deóp deád Ps. 114, 8; deóp deádweg Guthl. 964.

<sup>11)</sup> deop dalu Gen. B 305 (vgl. 421). Räts. 88, 5; deop dæl 1532; altn. dalr djupr Harb. 18. Helgakv. Hjörv. 28; Regel 217.

<sup>12)</sup> seó hâte hell Gen. B 331. 362. 439; hâte on (in) helle Sat. 281. Andr. 1188; hât helle grund Sat. 556.

<sup>13)</sup> seó swearte hell Gen. B 312. 345. 529. 761. 792.

<sup>14)</sup> þýstro and hæto Gen. B 389.

<sup>~ 15)</sup> sêcan helle grund Seel. 104; grund gesêcan heardes hellewites Gen. B 302; helle grund Sat. 556. Crist 265. 562.

5

maro helliun i 5429; vgl. hellca sôkian i 1038; uniti gikiosan 5168. ~ werfen fellian ferne te bodme an thena hétan hell \* 2510; bisenkian scola an thena suarton hel 3357; aus der hölle befreit werden hellea githuing forlâtan, lêthero drôm 945.

holz hard bom 5507; vgl. balken.

hören gihôrian mid is ôron 5 2608; + tô 2467.

hufschlag brosso hôfslegi 2400.

huld huldi hebbian 6 3223; ~ githionôn 1171; ~ ginuirkian 7 691. 902; huldio tholôn 5014. huldi + herro 100. 1120. 1171. 4675; herren te huldi 4651.

hülfe (s. gott, bitten) helpa hebbian? 4426; hrôpian te helpu 1918. 1924; helpa sôkian 2270; te helpu cuman 1209. 3346. 3643; vgl. thâr is thiu helpa gilang 1112; thâr iro unarun at thia helpa gilanga 10 5917.

hunger hungar endi thurst 11 4423 (s. durst): hungar hetigrim 12 3017, 15 4330; hungres githuing 2824; metigêdono mêst 4331; vgl. hungar

gihêlian 1067.

hungern hungar tholon 15 3017. 3346; bithuungan uuesan thurstu endi hungru 14 4398.

huren an unreht gihiuuian 308.

20 litten godes hûses gomian 4199; uuiggeo ~ 389; hrêuues hôdian 5683. 5764. 5876; unardon thes unihes 814. 4150. 5163; sich hüten uuardôn uuarolico 15 300 (s. wachen); ~ listion 1735; uuesan giuuar uuidar 16 1882.

jahr uuintar endi sumar 17 465; iäres gital 198; vgl. uuintargitalu 725. 25 jährlich iåro giluem 5405. jeder<sup>18</sup> allaro gihuê 3415; gumono ~ 2859; manno ~ 2860. 3425; allaro manno ~ 891. 1653. 1925. 2971; allaro erio ~ 5458; allaro

2) helle sêcan Jul. 682. Walf. 45.

5) mid earum gehŷran Ps. 5, 1.

7) hyldo wyrcean Gen. B 505. 712. 726.

8) hearran hyldo Gen. B. 633. 9) helpe habban Ps. 58, 17.

11) hungor and pirst Crist 1661. Guthl. 246. Ps. 106, 4.

13) hungur heardne bolian Ps. 145, 6.

16) wær wesan wid Fäder 42.

<sup>1)</sup> vgl. grim grund Crist 1527.

<sup>3)</sup> befællan fyre to botme helle þære båtan Gen. B 361; vgl. wæron þå besealleue sýre tô botme on þå håtan hell Gen. B 330; on helle weorpan Gen. B 305.

<sup>4)</sup> s. Regel 234.

<sup>6)</sup> hyldo habban Gen. B 474. 567. 625.

v 10) vgl. is sed bôt gelong eall æt þê ânum Crist 153. 365; ähnl. Hymn. 4, 109; nû is ræd gelong eft æt þê anum Beow. 1376; gên is eall æt pê lissa gelong Beow. 2149; æt him wæs hælu mîn hêr eall gelancg Ps. 61, 1: nis mê wiht æt eów leófes gelong Guthl. 283.

<sup>12)</sup> hungor se hata Phön. 613: hungor headugrim Ps. 145, 6 (Regel 199 f. Heyne 118).

<sup>14)</sup> hungre gehæfted El. 613 (rgl. Grein 2, 111).

<sup>~ 15)</sup> wærlice wearde healdan Crist 767.

<sup>17)</sup> winter and sumor Phon. 37; and sumar enti unintar Hild. 50.

<sup>18)</sup> die ags. purallelstellen sind hier als zu zahlreich nicht aufgeführt.

thegno ~ 1188. allaro erlo gihuilic 1752. 1824. 2051. gumono gihuilic 908. 1020. 1963. 2490; allaro ~ 1418. 2165; liudio gihuilic 1008; allaro ~ 2618. 4375; manno gihuilic 1113. 1712. 3188. 3200. 3874. 4115. 4377. 4773. 5035; allaro ~ 2616. 3216. 4249; mancunnies gihuilic 1504. 4050. vgl. liudio sõ huilic sõ... 1073. 1170. 1539.

2230; allaro ~ 3507; manno sô huilic sô 1459. 1815. 2535. 3963. jemand i ênig obar erthu 942. gio man 1676. ên man 8715. 4535. 5646. ênig man 571. 1003. 1703; man ênig 2627. 4405. ênig unero

2712; ~ liudeo 1492. manno huilic 1964. 4842.

10 Jericho Hierichoburg 3547. 3655. thiu maria burg 3624 (s. Jerusalem, Kapernaum).

Jerusalem thiu maria burg 3679; thiu berehta - 530. 3707; bû

Judeono 3585 (?, s. tempel); Vilmar s. 39.

Johannes (der täufer) Johannes the godo 930. 2711. 4599. 5897. the gôdo gumo 133; suitho gôd gumo 970. gôd man 2805 (s. guten, die). diurlic dôperi 1592. diurlic drohtines bodo 3046; forabodo fråhon sines 931. the godes man 2781; godes ambahtman 2699. manno the maristo 2806 (giaîth hebancuninges 129). thiodgumo 2783. Johannes (der jünger) iungro Cristes 5611. thegno liobost 4600.

20 Jordan Jordanes strom 3957; vgl. 905. 1159.

Joseph Joseph the godo 357. suitho god gumo 313 (s. guten, die). edili man 768 (s. edler); the uniso ~ 312 (s. weiser). Joseph und Maria thia godun tuê 458. hêlag hîuuiski hebancuninges 781; thê thegan mid there thiornum 713. 777.

25 Joseph von Arimathia ûses drohtines thegan 5715.

Judaea marca Judeono 2982.

Judas iungro Cristes 4478; vgl. ên thero tuelifio 4479. balohugdig man 4721 (s. Kaiphas); gramhugdig ~ 4311 (s. Pilatus); treulos ~ 4828. the menscatho 4614. the treulogo 4620; vgl. treulos 4492.

inuuiddies gern 4628 (s. böse).

Juden Ebrei 364. 466. Ebreo folc 307; ~ liudi 104. Israheles abaron 2126. 3000; ~ Israheles 65. 491. 2221. 2985; + elleanrôba 69; barn Israheles 5 951, 3742. Israhelo edilifold 3318 (die 12 stämme); Israhelo erlscipi 3006. Judeon s. wb. thesa Judeon 3952. 4700. 4724. 5089; gelmode 3928; gramherta ~ 2321; thia grimmun ~ 4939. folc Judeono 5107. 5326. 5533; that  $\sim$  3859. 3896. 4476. 5180. 5721. (~ folc 61. 463. 766. 3165. 3176. 3521. 3543. 3884. 4263. 5968; thit ~ 3042); grim ~ 4826; grôt ~ 3783; môdag ~ 4925; thit grôta Judeono folc 4094: nîthfolc Judeono 5749 (Vilmar s. 81 f). ~ gumscipi 628. 4465. 4480. 5719. (thiu) heri ~ 5057. 5368. 5409. 5413. 5470. 5476. 5876. heriscipi ~ 5481. ~ cunni 1227; cunni ~ 5358, + that 5127, + thit 4838. Judeo(no) lindi 97. 788. 910. 2072. 2075. 2079. 2340. 2679. 3702. 3748. 3982. 3985. 4016. 4067.

4110. 4135. 4148. 4200. 4845. 4946. 5052. 5109. 5112. 5212. 5214. 5223. 5238. 5275. 5283. 5670. 5780. 5821. 5881; + thesa 3039; +

El. 864.

<sup>1)</sup> die ags. parallelstellen sind hier als zu zahlreich nicht e 2) mære burg Sat. 459. 624. Phön. 633. Andr. 40. 287. 975.

<sup>∨ 3)</sup> beorht burg Crist 519. Jud. 327. Beow. 1199. Andr. 1651. Gutkl. 1164. El. 822. Ruine 38; beorht burhstede Sat. 363; vgl. beorht wæron burgræced Ruine 22; geseah heá byrig beorhte blîcan Gen. 1821; gesihst Hierusalem weallas blîcan Sal. 234; torht burg Crist 542.

<sup>4)</sup> gromhýdig guma Az. 170; gromheort ~ Beow. 1682.

<sup>5)</sup> bearn Israhela Ps. 113, 21.

gramharda 3879; + thia grimmun 5696; liudi ~ 5406. riki ~ 5176. thiu scola ~ 5136. 5232. 5761. (thiu) thiod ~ 3035. 5154. unerod ~ ||, | 4152. 4170. 4913. 5245. 5345. 5560. 5639. that adali 4479. erlos obarmoda 1 5296 (s. feinde). thit folc 5318; egan ~ 492; that crlo ~ 4180; + thit 559; fiondo ~ 2694. 5 3881. 4494; that helitho  $\sim$  3566; modag manno  $\sim$  4916 (s. menschen); thit rinco ~ 5759; that thegno folc 2379. fêcni folcscipi 1228; fiondo ~ 4812. that gumscipi 4487; vgl. 4136. grôt ~ grimmero. thioda 4128. thin heri 1898 2001. 3526. 4926. 5423. that heriscipi 3790: thit ~ 4474. 5413. thit cunni 2652. 3809. 3954;10 modag mancunni 4221. thesa liudi s. menschen; frôknia ~ 3846; thina liobun ~ 492; sûtherliudi 4464. lêth liudscipi 2361. elithiodiga man 2819; mislica ~ 3735 (vgl. 1876 und man mislico 2446. 3512): số strídiga ~ 4854: unlanca ~ 2 3927. 4134. 4942; unârlôsa ~ 5132. thius menigi 3850 4838. 5194. 5213; thiu mikila ~ 15 5482 (vgl. 3715: s. engel). thit riki 3828. 4142. 5211. 5751; theses rikies suni 2139. thiu scola 2848. 5311: thius ~ 4884. 5319. thius thioda 3533. 4139. 4194. 4486. 4569. 4894; thiu farduana  $\sim 5720$ ; thiu craftiga ~ 3525; thiu lêtha ~4 5384; thius lêtha ~ 4836; māri ~ 4151. 4171: thiu-strīdiga ~ 3990: uulanc ~ 4220; uurêth 20 ~ 4493: thiu uurêtha ~ 5282. (thius) meginthioda 4461. 4473. māri ~ 3040 (s. menschen). thit unerod 921. 2656. 3726. 5101. 5186. 5756 (vgl. 4974); that nuretha ~ \$ 4904. Vgl. ferner frond 2928. 3992; frondo barn 4972. thina Christi gadolingos 5214. helithôs 4474. 5507. hettend 5224: hettendero hôp 4915. hildiscal- 25 cos 68. thina Christi landmagos 3814. thia menhuaton 5646. thia mênscathon 3834; mênscathono megin 5491. thia unamscathon 5143. uurêtha uuápanberand 4810. uuârlogon 3816. thia uuidarsacon 3856. 4227; vgl. 3885; uurétha ~ 2889. 3800. 3948. 4443. 5643. uulanca uuigandos 6 5271. suitho unuuanda uuini 70. adjectiva ubiles anmod 80 3897; dolmôda 3722. 5237; gêla 2896; gêlmôdiga 4948; níthhuata 4971. 5309. 5489 (Vilmar s. 81); uurêtha 3956; thia uuréthun 3837.

jung sein is iuguthi niotan 3497.

jünger Christi erlős adalborana 4003; ~ gôda 5971. thit helitho 35 folc 4675; sâlig folc godes 2172. is Christi friund 3041. glauna gumon 1587. that is gôda gum scipi 4190. hélag heriscipi 2174. is Christi iungron 1335 etc. (ca. 48 mal); thia is gôdon ~ 3176. 3224. 3516; gôda ~ 2984: iungron Cristes 2171. 3151. 4002. 4521. 4546. 4717. 4859. 5832. 5871. 5893. 5911. 5981. liudi sîna 40 1382. liobon liuduuerôs 3053. thia gôdun man 3145; mâria ~ 1262; thia mâriun ~ 3133; treuhafta ~ 1251. 1268. 1272 (vgl. 3517. 4556). gisîthôs, thia, is ~ 1204. 1269 etc.; is gisîthôs tuelifi 2820; is diuriun ~ 4931; thia is sâligun ~ 3174. 3958: gisîthôs Cristes 2413. 2903. 4807: gisîthôs gôda 5979. sâlig gisîthi 2092. 2795. 45 (thia) tuelifi 1272. 1586. 3517. 3992. 4479. 4556. 4576. 4591. uuordspâha uuerôs 1150. 2414 (s. magier). is Christi uuerod 2241. 4188. 5257 (vgl. 1593). is uuini 2557; vgl. tuelifi, thia im gitri-

<sup>1)</sup> ofermôde men Ps. Th. 28, 5.

<sup>2)</sup> wlonce pegnas Ex. 170. Byrhtn. 205.

v3) menigeo bus micel Crist 156.

<sup>4)</sup> lâd þeód Aeth. 22.

<sup>5)</sup> wrâd weorod Beow. 319.

<sup>6)</sup> wlonce wigsmidas Mod 14. Aeth. 72.

uuistun an iro mõdsebon manno uuarun 4566; vol. thia uuarun im triuuistun man obar erthu 3517 (s. treu). jünger sein iungardom lêstian 1117; vol. te iungron hebbian 1252 ff.

jungfrau munilic magad 1997 (s. Maria).

5 jungling iung man 1175. 2192. 3257. 3277; kindiung ~ 1182. 2161.

3290; maguiung ~ 2151. 2183; s. kind.

jüngste tag the dômes dag 4049. 4333; dômes ~ the mario 4385. the lazto ~ 4335. 4345. 4375; + liohtes 4288; vgl. the lazto theses liohtes 4361. the mario ~ 1951. 2610. 2635. 3314. 4047. 4249. 4310 (vgl. 4336). thiu maria tid 4299. 4354. endi thesaro uneroldes 2592; thesaro uneroldes giunand 2540. 4453; ~ thesaro uneroldes 4355. vgl. mûtspelles megin obar man farid 2951.

# K.

Kaiphas the biscop 5098; iro ~ 4941; ~ thero liudio 4146. 4164. 15 4470. 5082. the furisto thes folkes 5082. the herosto 4949. iro unihes unard 4942. balohugdig man 5081 (s. Judas). en giherod ~ 4144 (s. Zacharias).

kaiser the kesur 62. 342. 3824. 5188. 5358. 5363. 5557; ~, the rikeo fan Rûmu 5127. 5253; ~ fan Rûmu 3809; ~ fan Rûmuburg 66; - the hêro ~ fan Rûmuburg 5376; fan Rûmuburg riki thiodan 63 (s. Christus). adalkêsur 3186. 3195; uueroldkêsur fan Rûmuburg 3827.

uueroldherro 3831. vgl. herro 346. 1194. 5359. 5366.

kampfkundig uuiges uuis 1 4889.

Kapernaum Judeono burg 2090. thiu mâria ~ 3183 (s. Jericho).

25 kaufen mid fehu côpôn, mêdôn mid mêthmon 1847 f. sellian mêthmôs te mêdu 4481; vgl. gisellian siluberscattôs 2835; mêthmo filu gisellian uuidar saluum silubres endi goldes 5784.

kind êgan barn <sup>8</sup> 739; ênag ~ 2186. iung man 735; kindisc 733 (s. Christus); kindiung ~ 744. 2160 (s. jüngling). vgl. liof endi

so luttil 740. unsculdig scola? 752.

klage hofno hlûdost 746.

klagen (s. beklagen, betrübt) gornon endi griotan 4724. hofnu cûmian 4069; + hlûdo 3500; mid hofnu, uuôpu cûmian 5521. gangan gornôndi 5965; ~ hiobandi 4027; vgl. 5514 f. gornuuordun sprecan hriuuiglîco 4747; gornuuord ~ 4590; ~ uuordo filo hriuuiglîco 3690.

2) geongordôm læstan Gen. B 662.

√5) seó mêre tîd Crist 972. Ps. 103, 18.

<sup>1)</sup> eom ic pâra twelfa sum pe hê getreóweste under monnes hîw môde gelufade Guthl. 681.

<sup>3)</sup> dômes dæg Beow. 3069. Sal. 324. 335. Metra 29, 41 (vgl. dôm-dæg); altfries. dômes dî Heyne 43.

<sup>√4)</sup> se mæra dæg Crist 1055. Seel. 50. 88. 149 (El. 1223); vgl. se mycla dæg Andr. 1438.

<sup>6)</sup> bisceop para leóda El. 1127, leóda bisceop El. 2103.

<sup>7)</sup> vgl. wîges heard Cræft 59. Beow. 886. Andr. 841. Metra 26, 15.

<sup>8)</sup> âgen bearn Gen. 2187. 2396. 2788. 2805. 2851. 2913. 2930. Ex. 418. Ps. 105, 9. 113, 2. 136, 17. Räts. 10, 6; âgen sunu Gen. 2884.

<sup>9)</sup> vgl. scyldigra scolu Crist 1608.

<sup>10)</sup> wôpe cwidan, vgl. Grein 2, 732.

<sup>11)</sup> tôgengdon gnorngende Gen. B 841.

kleider, kleidung allaro ginuâdio cust 1677; an alahuiton, uuânamon ginuâdion 5843; s. bekleiden.

knirschen torn manag tandon bitan<sup>1</sup> 2143, s. zorn.

kommen gangan cuma nº 542. 4533. an gange ~ gifaran an fàthie 555 (s. gehen). ~ mid craftu 1004. 2559. 4380. 4806; ~ thuru craft 5 godes 49. 276. 598: ~ mid folcu 4835; ~ an gastseli 2737; ~ an sîth huarod 565 (s. gehen); ~ an hand 2500, fan handon 4401, te handon 2278. tôuuard uuesan³ 3520. 4182. ~ uuiscumo 921. 4353. is cumi uuerthad⁴ 4307 (vgl. 489. 3621).

könig (Vilmar s. 67 f.). adalcuning 2114. craftag cuning 5 610. vgl. 10 kiosan te cuninge 62. 2884. kiosan te herren 6 1199. 3310 (s. wählen).

gihebbian te hérosten 2883.

korn hlûttar corn 2550. hlúttar hréncorni <sup>7</sup> 2542. 2583 (onne hlúttar 2390. 2568). lioblic feldes fruht 2394 C.

körper flésk 4750. 4767. 4782. flésk endi lichanio 3639 (s. mensch werden). 15 kraft kraft mikil 193. 399. 840. 866. 1079. 1123. 2225. 2355. 4124. 4259 (s. menge, verkündigen).

krähen hanacråd ahebbian 4990.

krank gisérid mid suhtion 2273; ~ bifangan 2988. krank sein seoc liggian<sup>8</sup> an seli innan 2326. vgl. hebbian siocan an seldon 2097; k. 20 werden ina legar bifâhid, suâra suhti 4427.

kranker sioc man 2222. 2296. 2318. 2328. 4327; pl. halta endi blinda 1213. 1841; vgl. 3754; halta endi hâba 2223, thia haltun man endi

thia hâbun sô self 2357.

krankheit tulgo langsam legar 1217. liudio lefhêdi 1842. legarbed 25 manag 1842. suâra suhti 10 1843. 4428 (vgl. 1215).

kreuz craftag cruci 5508. niuni galgo 5552. bôm 5592. 5608. niuni

rôda 5732. bômin treo 5554. uuaragtreo 5563.

kreuzigen (s. auch sterben) háhan<sup>11</sup> that hélaga barn 5420; quellian 3848: ~ an crúcie 5418. 5438. 5535: ~ an crúciun 5347; lâtan 30 qualm tho lôn an them unaragtreune 5562. an thena galgon hebbian<sup>12</sup> Crist an that crúci 5623. an crúci slahan 4462. 5329; quellian endi ~ 5820. 5859. gekreuzigt sein stên an galgon haft, gibrôcan an bôme 5591. an them crúcie ~ fathmon gifastnôd 5634. beneglid ~ 5693: neglid ~ an niunon galgon thuru nîthscipi 5552. 35 krieg cuningo giunin, meginfard mikil 4321.

#### L.

lahm gilebôd an is lichamon 3335; lithounastmon bilamôd 2301; lahm sein ni mugan is lichamon unihti giunaldan 2301.

3) tôweard wesan Grein 2, 549.

7) vgl. corn clêne Phön. 252.

8) on sâre seóc licgean Crist 1356.

11) vgl. hôn on heánne beám El. 424.

<sup>1)</sup> mid tôdon torn þolian Jud. 272. Ps. 111, 9 (torn þolian Beow. 832. Guthl. 1029); s. Vilmar s. 35.

<sup>2)</sup> gongan cuman u ä. s. Grein 1, 170.

<sup>4)</sup> hwonan eowre cyme syndon Beow. 257; ähnl. Guthl. 1196; sing. Jul. 259.

<sup>5)</sup> vgl. casere creaftig Ps. Cott. 11.

<sup>6)</sup> tô hearran ceósan Gen. B 285.

<sup>9) (</sup>healte ge laman Nic. 2); healte and hreofe Andr. 578; laman limseoce, lefe cwômon, healte heorudreorige, hreofe and blinde El. 1214. ~10) suht swar Gen. B 472; vgl. swar leger Crist 1662. Phon. 56.

<sup>12)</sup> ahôn and ahebban on heáne beám Jul. 228.

lahmer lef lamo 1 2096. 2308; liggiandi ~ 2331; pl. thia haltun man 2357.

land, gutes ertha adalcunnies 2395; das gelobte that fargebana land 908. land endi liudscepi 2288; land endi liudi 2288; ge land ge liudi 354. 4373; vgl. liudi an landscepi 3397.

landen ti stada cuman an land samad 2963.

lange (sô) managan dag 156. 372. 2301. 5665; langa huîla 470. 487. 1028. 1122; te langeru huîlu 1243. 1624; managa huîla 244. 524. 3552. te sô managero stundu 900. vgl. thô ni uuas lang te thiu 315. 959. 2016. 2781. 5769; ähnl. 2254. 4087; thô ni uuas

thiu <sup>6</sup> 315. 959. 2016. 2781. 5769; *ähnl.* 2254. 4087; **thò ni uus** lang after thiu 243. *länge*r langron hulla 170. 1106. 5691. 5802. Irm braht mikil 4534. 4947: vol. 4809. galmādigaro galm 4948.

lärm braht mikil 4534. 4947; vgl. 4809. gelmödigero galm 4948.

lästern felgian firinspråca 1340. 4968; ~ firinunord 5299, + bismarspråca 5116. grötian mid gelpu 5566. 5591 (Vilmar s. 82).

men seggian 3951. sprecan gelp mikil 5052 (vgl. ~ thuru gelp mikil 10 1084); harm ~ 11 2807; ~ hoscuuord manag 12 5564: lastar ~ 5298. 5571; leth ~ 13 1337. 5377; ~ gimedlic uuord 2658; men ~ 5020; uuah ~ 3950.

lästerung (s. spott) bismarsprāca, firinsprāca, mēnsprāca, firinquidi, firinuord etc. s. wb. fēcni unord 5231. inunidrādos, bittar balusprāca 14 1755. gēlero gelpquidi 15 2896 (s. Vilmar s. 82). (hebbian gelpquidi lētha gilinod endi losunord manag 3468); inunidrādos, lēth sprāca 3373; s. lästern.

Lazarus kindiung 4018. liof man 16 4070. vgl. Lazaruses farlust 4019.

25 4070; s. bettler.

leben s. gumôno lîf<sup>17</sup> 1072; liudio ~ 1910. vgl. ferah forgeban 2277. 2353. 5407. ferahes ni uuânduu, lengiron lîbes 3154; ni uuânda<sup>18</sup> thero manno nigên lengron lîbes<sup>19</sup> 2245; that sia is libes

1) lef mon Gn. Ex. 45.

4) to langre hwile Gen. B 489 (refter ~ Guthl. 1189).

5) monige hwile Gen. B 634.

✓ 7) vgl. fylgean mid firenum Crist 1441.

9) mân sprecan Ps. 140, 4.

11) hearm sprecan Gen. B 579. 661.

13) lâd sprecan Gen. B 622.

17) feorum gumena Beow. 73.

<sup>2)</sup> land and loode Eadw. 25. Andr. 1323; Regel 191; altfr. lond and liode Heyne 169; altn. lond ok pegnar Brot 8.

<sup>3)</sup> longe hwîle Beow. 2780. Räts. 29, 9; vgl. longe þråge Grein 2, 156.

<sup>6)</sup> was pâ long tô pon... Beow. 2591. 2845. J. Grimm zu Andr. XLII.

<sup>~ 8)</sup> vgl. hearme grêtan Beow. 1898, ~ hyspan Andr. 671; hearm-cwidum hyspan Crist 1121.

<sup>10)</sup> habban gilp micel Gen. 25; burh ~ Dan. 599.

<sup>~12)</sup> hosp sprecan, tornworda fela Crist 171, hospword ~ Andr. 1317, hospwordum ~ Jul. 189.

<sup>~14)</sup> vgl. biter bealodæd Hymn. 4, 19, ~ bealusorg Phon. 409; bitter and bealofull Crist 909.

<sup>15)</sup> vgl. ealogâira gylp Gen. 2408.

<sup>~16)</sup> leófe men Crist 914.

<sup>~18)</sup> lîfes ne wênan Crist 1611; vgl. ealdres orwêna Bcow. 1002. 1565; feores ~ Wyrds 40. Andr: 1109. Guthl. 599; altn. lífs telk vón enga Atlam. 80.

<sup>19)</sup> lengran lîfes Gen. 1841 und Regel 226.

ni uuândin 3973; ni uuândun iro ferah êgan, lîf langerun huil 5801.

leben v. lib bian forth || ferahes gifullid 4034; ~ hél 1 an hémon 4113: quic ~2 5438. 5446. mid thêm liudiun ~3 311: under them folce ~ 1317: ~ an them liohte 466. uuesan an thesaro uueroldi 5 157. 1070. 1668. 2526. 2698. 3407; ~ under themo (thescn) uuerode 312. 921. 3328. is aldargilagu égan 4105 (s. Vilmar s. 14): is ferah ~5 2217. 5801. ferahes brûcan 5325: dages liohtes ~ 3584. dages lioht schan 2218; libbiandi lioht ~ 4008; thit lioht ~ 2597; thesa uuerold ~ 4008. 4133. — vgl. sô lango sô im is lif uuarôd 43481. 10 vgl. quican lâtan 3848. 3857. 5347.

lebendig ferahes full 5851; ~ gifullid 4035.

legen mid is folmon tuém leggian lioflico 380. lehnen hlinôn mid is hôbdu? 4603.

lehre hêlag lêra 1762. 2443. 3267: lustsam ~ 4712 ctc. s. gott; lêthlîc 15 ~ 2587 s. teufel; lioblîc ~ 1277. 1828. 2830; ~ haldan an herton 1804: bihaldan thia hêlagun ~ 8 3267; ~ frummian 1276; ~ lêstian 9 187. 959. 1629. 1942. 2449, vgl. 1369. 1816: lêrun hôrian 10 497. 498. 881. 1232. 1816. 2344; lêra forlâtan 11 1369. 2830. vgl. lêdian mid lêrun 3806: liuhtian ~ 3667: antlûcan thia lêra 2579.

lehren lêrian thia liudi<sup>12</sup> 854. 897. 1289. 1983. 2700. 3050. 3909. 3961. te uuâron ~ 1984. ~ mid listion<sup>13</sup> 2647; ~ hlûdero stemnun 3909 (s. engelgesang): mid uuordu ~ 3049: an aboh ~ uuordu gihuilicu 3931: mid uuordon ~ <sup>14</sup> 2513; ~ liohton uuordon 3909; ~ uuâron uuordon 1831; mid is sprâcon spâhuuord manag lêrian 25 thia liudi 1288. ~ after them (an theson) lande 2368. 2514. uuordon uuîsean 695. 1294. 2439. 2457. 2463. 2538. 3064. 3215. 3227. 3279. 4711. 5925 (auch = zeigen, s. d.); ~ te uuâron 184. 190 (s. Vilmar 46). lêra forgeban 1404: te lêrun geban uuordon uuâfaston 3252: an lande appan lêra cûthian 2380; lêra seggian <sup>15</sup> 30 2080. 2387; an lande lêra uuordon uuîsean 2462. vgl. uuesan is lêrono forth mannun mildi <sup>16</sup> 1848; ~ mancunnie mildi 2491; fruma lêrian <sup>17</sup> 1850.



<sup>1)</sup> vgl. gesund liftan Ps. 117, 17.

<sup>2)</sup> ewic liftan Andr. 129. Pr. 105. 5. 118, 93.

<sup>3)</sup> libben imong leóden Regel 226.

<sup>4)</sup> on bâm leohte ford ji libban Gen. B 851.

<sup>5)</sup> feorh habban Beow. 1849. Rüts. 11, 6. 14, 3, egl. feorh ednîwe agan Phon. 558.

<sup>6)</sup> vgl. Regel 232 f.

<sup>7)</sup> vgl. bleonian ofer heafflum Guthl. 44.

<sup>8)</sup> gehealdan hâlige lâre Ex. 560. Phon. 476.

<sup>9)</sup> lûre læstan Gen. B 538. 572. 576. 614. 619. 650. 772. Gen. 2169. Andr. 1426. 1655. El. 368; lârcwide ~ Andr. 674.

<sup>10)</sup> lârum hŷran Gen. B 711. Gen. 1750. Dan. 217. Jul. 371. 378. Guthl. 335. 424. Andr. 679.

<sup>11)</sup> lâre forlætan Gen. B 429. 441. 731. 771. El. 431. 929.

<sup>12)</sup> læran leóde Andr. 170. 1682.

<sup>13)</sup> vgl. listas læran Gen. B 517; lista and lara Gen. B 239.

<sup>14)</sup> wordum læran Gen. 1823 Andr. 1197. El. 529.

<sup>15)</sup> lâre secgean Dan. 661.

<sup>16)</sup> wesan lârena gôd Beow. 269, ~ êste Andr. 482.

<sup>17)</sup> freme læran Gen. B 610.

leiche lifios lichamo 2181.

leid harm gistendid geschieht 2987. 4068; lêth ~ 5025. lêth an theson (fan them) liohte 4910. 397; vgl. auch 3486 und lêdes filu, unîties an uneroldi 3381. lêthes te lône 3247. leid antum harm gifrummian 3890; huat harmes dôn 3886; dôn unîties filo 3087 (vgl. te unîtie dôn 5480. 5560); uniti gifrummean 1339 (s. bōses). leid tum lêth unas that (is im) suîtho || 3434. 4784. unesan (unerthan) harm an herten 500. 4995. 5688, unid herta 607; ~ tulgo harm an hugie

1043. 5436 (vgl. 4069); harm an môde 159. 2776. 3720. uuesan sêr an môde 5435; vgl. uuirthid imo an innan sân sêr an is môde 4993. leisten gilêstian sô || 170. 1442. 2754. 3026. 3522. 4484. 5862; sô gilêstian 243. 2153. 3278. gerno lêstian 1934. 2498. ~ an theson lande 1805; ~ an landscepie 2117; ~ an liohte 647. 1427. 1626. 3457. 4351. ~ for thêm liudiun 2036 (vgl. 3920); ~ for thêm

15 gisithon 2333.

lernen linôn thia lêra 3786; ~ endi lêstian 1237. 2470; ~ an lande 2436.

leuchten hêdrôn an himile 5633; liuhtian hêdro fan himile 636: scinan hêdro fan himiles tunglun 600; liohto ~5 662; scôni ~5625; ~ thuru uuolcansceon 4289; blîcan sô thê berahto sunno 3125. huîtero sunnun liuhtian gilîco 2605 (s. sonne); vgl. liomon stôdun uuânamo fan them uualdandes barne 3126 und Vilmar

leugnen hê ni uuelda thes thô ichan eouuiht 4975.

25 leute s. menschen.

Levi, stamm god thioda 75 (s. die guten).

licht licht mikil 487. 1400. licht antlücan 3616; vgl. 3081. 5392 (s. himmel, öffnen).

lieb số liof số lệth 1332; liof uuiđar lệthe 1458. lieb sein uuesan so is herron liof 10, uualdande uuirđig 259; uuesan mêst an minnion 4601. uuesan liobara mikilu | 11 1683. 1727; vgl. hueder im suôtera

<sup>1)</sup> mæst (fela) hearma gefremman Andr. 1200, 1447. El. 912; vgl. låd fremman Gen. B 392, låd gedôn Dan. 263.

<sup>2)</sup> sâr on môde Gen. B 425. Gen. 1593. 2214. Gn. Ex. 41.

<sup>3)</sup> lâre leornian Schöpf. 23. Fäder 61.

<sup>4)</sup> scînan hêdre on heofenum Metra 20, 230, of heofenum Guthl. 1250, of heofene Beow. 1571; scînan hêdrost of heofene Metra 6, 4 (rgl. inn heidi himinn Harb. 19). — hêdre heofentungol Crist 693; tungol sceal on heofenum beorhte scînan Gn. Cott. 88.

<sup>√5)</sup> lcohte scînan Dom. 20, blîcan Crist 1239, vgl. Grein 2, 178.

<sup>6)</sup> vgl. blîcđ þeós beorhte sunne Gen. 3125; beorhte blîcan Gen. 1821. Crist 701. Phön. 599. Räts. 35, 9.

<sup>7)</sup> sunnan gelîce scînan Sat. 307, vgl. on wlite scînan englum gelîce El. 1309.

<sup>8)</sup> blâce stôdon ofer sceótendum scîre leóman Ex. 111; of hâm leóma stôd Beow. 2769; bryneleóma stôd Beow. 2313, fŷrleóma ~ Sat. 128; swurdleóma ~ Finnsb. 35; altn. af geirum geislar stóðu Helgakv. Hund. 1, 16.

<sup>√ 9)</sup> leóf and lâd Crist 847. Seef. 112. Beow. 511. 1061; altfries. thâ lêtha alsa thủ liava Heyne 159. altn. ljufr verdr leidr er lengi sitr annars fletjum á Havam. 35; opt sparir leidum þats hefir ljufum hugat Havam. 40; s. Regel 213.

<sup>10)</sup> hearran leof Gen. B 329.

<sup>✓ 11)</sup> leofre micle Crist 893. 1429, micle leofre Beow. 2651.

thunke te giuuinnanne 3406; ähnl. 5348; an sõ kuilic thero lando số im than liobost uuas 2283. huâr im an them lande liobost uuâri 1

2697. liobera an lande 5530. s. beschliessen, gott. lieben minneôn unel || 2535. ~ an môde 318. 1455. 3970. 4353. 4654, + niudlico 1448. hebbian minnea te... 836. 1498. 2716; 5 an modsebon minnea ~ 4219; minnea niman te .. 530. vgl. sia uuârun im friund alla? 2725: uuesan mâgon hold, gadulingon god **144**9.

linken, zer an thia uninistrum hands 4389. 4417.

loben drohtin diurian 27. 83. 2966. 3722. 3584 M. ~ is dadi 3584 C; 10 + unerc lobôn 2227; ~ there dâdi 1571. unordon ~ 3729. diuritha frummian 4646. lobôn an theson lighte 1404; ~ for there liudio menigi 2209. seggian lof gode | 2267. 3584; ~ lof uualdande mid uuordon 431: lof sprecan 3732; filu ~, lofuuord manag 413: ~ filu uuordo them landes hirdie te lobe 3664. lof frummian 15 3978; lof uuirkian 81. 466. 1289. 1985; + mid uuordon 810.

3725; lofsang uuirkian 3721; ~ ah ebbian 3680.

Iohn suitho holdlic lon. 3414: (suitho) langsam ~ 1789. 3379. 4208; (suitho) lioflic ~ 1558. 1861. 3515: suitho lethlic ~ 1624; lethlic longeld 2543. mêda managfald 1970. lohn empfangen geld ant-20 fahan 1968. 3514; ~ niman 1557. 1623. 1788. 3488. 3779; te gelde ~ 3308: lon antfahan 1170. 1969. 2597. 3066. 5425 (vgl. thancantfahan eftha lon ... 1541); ~ hebbian\* 1548; ~ neman 1563. 2288. 2606. 3322. 4585: te lône neman 3307; te gelde ~ 3308. mêda antfahan 1970. 3482: ~ hebbian 1547: ~ niman 1844. 3512; sinc 25 niman, diurie mēdmôs 4578 (vgl. oben). uuirthid im is mêda 3490; than im that lon cumid 1355; alles is mi nû thes lon cuman 3374; cumid im alles lon 3475: huat scal us thes te frumu uuerthan, langes te lone 3312.

lohnen lönön ... gilöbon 3083. 4416. geban langsam lön<sup>9</sup> 4208; ~ 30 geldan 1634: geldan im is uuerco ~ 1926: ~ forgeldan 10 3443; meda forgeldan 3425. 3429; te médu (for)geban 1345. 3508; forgeldan uuerkes uuerth 11 3444: vgl. gihêtan uuerth uuid uuerke 3442.

losen an huarabe hlôtôs uuerpan 5547.

lüsen antheftian hendi 3080; ~ fan helldoron 5774; (a)lôsian af (fan) lichamen 1488. 1530. 2776.

Higen lugina ahebbian 5891: sprecan mid luginon 5078.

liiste lusti thes lichamen 1661: in lüsten leben an allon uueroldluston uuesan 1658.

<sup>1)</sup> þær mê leófost hið Andr. 937; ähnl. Gen. 2723. Byrktn. 23 (þær mê lâdast bid Guthl. 570); — leof on londe Regel 225.

<sup>2)</sup> freond wesan c. dat. Grein 1, 846.

<sup>√3)</sup> on þå winstran hond Crist 1228. 1364.

<sup>4)</sup> wordum loftan Jul. 76.

<sup>√5)</sup> lof secgan Gen. 16 (vgl. 1949). Crist 612. Men. 93. Ps. 106, 31. 115, 7: secgan dryhtne lof Andr. 1008. Guthl. 498 (vgl. 585).

<sup>6)</sup> lof wyrcean Gen. B 256. Andr. 1481. Wids. 142 (vgl. 72).

<sup>7)</sup> rgl. lofsang cwedan Ps. 118, 164 und lof hebban El. 890.

<sup>8)</sup> leán habban El. 825.

<sup>✓ 9)</sup> leán agifan Gen. 1808. 2120; 

— æfter gifan Crist 473.

<sup>~10)</sup> leán forgieldan Gen. 2545. Ex. 315 (dægweorces). Crist 434. Beow. 114, 1584. Andr. 387. Guthl, 94, 560; egl. leanum gyldan Gen. B 412 und meorde forgyldan Phin. 472.

<sup>11)</sup> vgl. weord agifan Ps. Th. 48, 7.

# M.

machen selbo giuuirkean 163. 2887. 3594. uuirkean mid handon 1 5506. magier, die bodon ôstrônea 697; erlôs ~ 694; gumon ~ 562. 669: godsprákea gumon 567; suitho glauua ~ 542; sithuuoraga mann 660. 698 (vgl. sithuudraga 673); thia ferentum ~ 677; this unisum ~ 649. 687. 691. 717 (s. weiser); thegnos snella 543; nuordspâha uneros 563 (s. junger); this unrekke on 631. 671.

magd, die fêcni uuîf 4954; magad unuuânlîc 4957.

mahlzeit gûma geruuian 4541. 4549; ~ uuirkean 4499. 4529 (s. abendmahl); goma thiggean 3338 (s. speisen).

10 mahnen manon an môde 3487; ~ for menigi 2027; ~ there mahlo **4710.** 

Malchus the furisto frond 4874; ~ there frondo 4881.

Maria Maria thiu gôda 361; ~ môder Cristes 5607; vgl. ~ môdcarag 4066. thin Dauides dohtor 255; thin fêhmia 5932; that fri 435; frîo scôniosta 438. 2017; i dis andhêti 256. 297; ~ armhugdig 15 823; ~ armscapan 2186; 3705 (s. Marien); ~ enstio full 261; ~ thiu goda 493; idiseo scôniost 270. 2032; thiu magad 269. 296. 330. 386; munific ~ 252 (s. jungfrau); thin moder 378. 383. 799. 818. 821. 5614; is ~ 2024; Cristes ~ 2018 (vgl. 5607); uses drohtines ~\* mid mannon 264; moder thes kindcs 215; mahtiges ~ 1999; thiu thiorna 314. (vgl. 319). 502. 665. 713. 777. 2789; helag ~ 436. 2029; thiu gôda ~ 706; thiu hêlaga ~ 360; sâlig ~ \$02. 1999;  $\sim$  githigan 253; thiu godes  $\sim$  442. 806. that u u if 281. 288. 299. 330. 384. 445. 664; adalcnosles ~ 297; adalcunnies ~ 801; diurlic

~ 255; githungan ~ 319. 506. uuibo scôniosta 379; allero uuibo uulitigost 271. 2624. Marien, die beiden: Mariun munilîca 5764: idisi armscapana 5742. 5748; blèca ~ 5828; thiu gôdun uuif 5893; uulitiscôni ~ 5829; uuôpiandi ~ 5687. 5744. Maria und Martha magad frilica 3967; thiu gisuester tua 4013. 4108; vgl. 3969; suitho uunsama uuîf 3968.

Matthaeus modspāhi man 1192; ambahteo edilero manno (s. edler); cuninges iungro 1191; ~ thegan 1199 (s. soldner).

mauern uuallos hoha 7 3699 (s. berg). meer the groto seo 4315; the (these) gebanes strom 2936. 4315; unid uuåg 2943; vgl. wogen subst. und verb.

mehr mêra thing 1639. 3445. 4524.

meiden s. vermeiden.

meineid mîthan mênêthôs 1504; mênes ni suerian 3269. meinen mênian mêra thing 3445. 4524.

<sup>1)</sup> hondum gewyrceau Gen. B 279. 545. Crist 162. 1380; vgl. folme wyrcean Ex. 396. Ps. 94, 5.

<sup>2)</sup> idesa scênost Gen. B 626. 700. 821; ides scêne Gen. B 701; vgl. fægerust mægda Men. 148, cwêna sêlost Men. 168 (cwên ~ El. 1170). ✓ 3) his môdor Crist 425.

<sup>√ 4)</sup> drihtnes môdor Men. 169; vgl. cyninges môdor Men. 21, môdor mære meotudes suna Crist 93.

<sup>5)</sup> wîfa wlitegost Gen. B 627. 701. 822; wlitesciéne wîf Gen. B 527.

<sup>6)</sup> môdgleáwe men Sal. 180.

<sup>7)</sup> heáh weall Jud. 161.

<sup>8)</sup> geofones streám Andr. 854. El. 1201.

<sup>9)</sup> vgl. wid holm Cräft 55, mere Andr. 283; weeter Beow. 2473, gang wætera Ps. 118, 136.

menge burgliudeo gibrac 2191; craft mikil 5130 (s. kraft); ~ uuero 5270; thiodo gimang 862; megin folkes 4890; (h)uarf uuero 4145. 5071; mikil huarf unerodes 5371; s. auch engel, menschen, sammeln. mensch (Vilmar s. 59 ff.). (énig) mannes sunu 2338. 3770. 4299 C. 5009 (s. Christus); ênig mannisc barn 4299 M; mensch werden an 5 thesaro middilgard menniski antfahan, flêsk endi lîchamon 3638 (s. körper); pl. menschen, leute etc. (vgl. auch Juden, menge u. ä.). eldibarn s. wb. eldeo barn 2 762. 1068. erlôs s. wb. erlo folc 559. 2373 4180; ~ gimang 1125. erthbûendia 4316; firihi s. wb. firiho barn 3 9. 16. 47. 52. 420. 496. 1160. 1216. 1371. 1487. 1511. 10 1537. 1600. 1783. 1795. 2593. 2614. 3065. 3068. 3241. 3513. 3639. 3844. 3923. 4231. 4395. 4454. 4496. 5029. 5439. 5656. 5712. 5773. folk s. wb.: thit folc 1431: sálig ~ 2862: ~ mikil 1115. 2900; ~ manag 4 1163. 1724. 1978; druhtfolc mikil 978, liudfolc manag 1367. gumon s. wb. (undar gumon 3132: glauna ~ 654 1234; suitho 15 glauua ~ 442. 809): gumono barn 5 1769. 3635. 4393. 4732; ~ folc 2847. 3708. ~ cunni 1299: ~ gisithi 3805. helithôs s. wb.; ~ hugiderbia 2121; helitho barn 500. 869. 4330. 4383. 5570. 5667. 5737: thit ~ cunni 16826, al ~ 5096; vgl. helithcunni 1411. 2624. thius heri 1972; heriscipi 2294, ~ manno 1987. liudi, burgliudi 20 s. wb. thesa liudi 894. 1286. 1427. 1735. 2055. 2514. 2587. 2754. 2830. 3050. 3083. 4096. 4351. 4361. 4681. 4836. 5028. 5091. 5187. 5317. 5324. 5344. 5571; alla thesa ~ 4166. liudi managa 966. 1214. 2818: liudio so filo | 2368 2587. 3657: alla libbiandero liudio 4385; liudio barn 9 6. 1037. 1391. 1485. 1626. 1634. 1772. 1850. 1868. 1971. 25 2170. 2484. 3591. 3616. 3665. 3915. 4054. 4245. 4342. 4762. 4921. 5023. 5392. 5437; ~ folc 561. 2387. ~ menigî 2209. 2751. 3711; alla liudstemnia 248; al thit liuduuerod 4157. man s. wb.; manno barn 10 305. 879. 1210. 1378. 1401. 1974. 2349. 3728. 4262. 4407. 4654. 5308:  $\sim$  folc 2057. 2658. 3443. 4794. 5393. 5541 (s. Juden). so ~ craft 4204; vgl. mancraft mikil 11 791 (megincraft mikil manno 2734, manno megincraft managaro thiodo 2173, meginfolc mikil

<sup>1)</sup> mannes sunu Ex. 425.

<sup>✓ 2)</sup> elda bearn Gen. 28. 2470. Dan. 106. Crist 937. Schöpf. 99. Seef. 77. Beow. 70. 150. 650. Men. 175. Ps. 65, 4. 129, 6. Hymn. 3, 28. Run. 25. Räts. 81, 26. 89, 110; altn. alda born l'ölusp. 23, ~ synir Alvissm. 10. Havam. 10. Fafn. 16.

<sup>√ 3)</sup> fira bearn Jud. 24. 33. Crist 242.

<sup>4)</sup> folc manig | Gen. 233. Ps. 70, 6; folca manig | Dan. 304; vgl. monegum | folca El. 507.

<sup>5)</sup> gumena bearn Beow. 878. 1867.

<sup>6)</sup> gumena cynn Beow. 1058. Guthl. 1177.

<sup>7)</sup> hæleda bearn Dan. 626. Sat. 400. 582. Jud. 51. Crist 1278. 1592. Beow. 1189. 2225. Men. 121. Ps. 88, 2. 98, 3. 5. 107, 4. 146, 9. Metra 26, 49. 29, 59.

<sup>√ 8)</sup> hæleda cynn Crist 1197. Andr. 909. El. 188. 1204. Ps. 91, 1.
112, 4.

<sup>9)</sup> leóda bearn Crist 1119. 1425. Ps. 101, 19. 126, 3.

<sup>10)</sup> monna bearn Ex. 395. Dan. 391. Crist 83. Ps. 52, 3. 56, 5. 57, 1. 61, 9. 67, 18. 73, 17. 88, 6. 40. 89, 3. 103, 1. 106, 1. 7. 14. 20. 30. 113, 23. 135, 7. 144, 11. 12. 145, 2. 7. Hymn. 7, 67. Metra 8, 48. 21, 1. 29, 21. 69.

<sup>11)</sup> mægencræft micel Metra 26, 105.

managaro thiodo 1220); manno cunni 402. 1044. 1751. 2229. 2515. 3565. 3600. 4291. 5505. 5711; that cunni manno 3506; manno menigî<sup>2</sup> 2833. 3942. 4473; ~ gimêntho 863; irminman 3502, alla ~ 1298. al mancunni<sup>3</sup> 1274. 3592. 4387; manag ~ 3255. 3751; mancunnies manag 1242. 1775. 1991. 2132. 2867. 2982. 3540. 4234: ~ barn 3449, barn ~ 2585; mikil manunerod 1946. menniscono barn 2635. 2678. 3606. 3630. megin 2090. 2190. 2376. 3552. 3679: ~ sô mikil 1244; meginfolc mikil 1220. 1827. menigî s. wb., thius ~ s. Juden. rincos 2721. seggiun at seldon 909. that gisīthi 64. 845. 1148. 3709. 3724. vgl. 4840; that gisîtho folc 10 2815. 4526. the gan manag<sup>5</sup>  $\parallel$  2066. 2295. 2385. 4463. 5124 (vgl. manag ~ so gôd 1225); thegnôs managa | 1111. 1764. thioda s. wb.: thius ~ 1994. 3101. 3537. 4183. 4407. 5531; manago ~ 629. 1219. 2173. 3169; thius managa thioda 1314; thiodo gihuilic 56; alla elithioda 60. 488. 2232. 3008; irminthiod 1034. 1097. 2641. 2849: al ~ 1773. 4165; al thius ~ 340, vgl. 2636; alla irminthioda 1379. 2212. 3315; thiu meginthioda 2860; mâri ~ 1126 (s. Juden); meginthioda gimang 2307. 3908. 4137. 4535. uueros s. wb.; uueros an (after, fun) thesaro uneroldi 448. 938. 1189. 1628; ~ after unikeon 20 2827. unerod; thit nuerod 1040. 4184. 4346. 4920; unerod mikil; 2370. 2538. 3760. 4191; unerodes filo 1774: ~ so filo [ 1146. 2231. 2302. 2463. 4216. 4224. 5186; ~ lut | 1782; ~ than mer | 860; ~ gindg | 2120. vgl. filo | unerodes 934. 3672. al thius unerold 4195. 5383. vgl. dôde endi quica 4291; quica endi dôda 4307, vgl. quic mid dödon 5849.

milde a. mildi endi gôd 30; nâhiston ginâthig 3275; pl. mammundea man 1305; s. erbarmen, geben, helfen, lehren.

milde s. mildi hugi 3970. 4206; mildean ~ beran an is brioston 3261.

3861; mildi mod 1958; ~ modsebo 1886; s. erbarmen.

mond torht tungal 10 3627 (s. stern). morden morth girâdan 5399.

<sup>1)</sup> monna cynn Jud. 52. Crist 957. Beow. 701. 712. 735. 810. 914. Phön. 358. Cräft 108. Guthl. 384. Ps. 64, 11. 76, 9. 77. 25. 88, 1. 91, 2. 106, 20. 30. 144, 9. Hymn. 8, 39. Metra 4, 32. 18, 4. Gn. Ex. 138. Gn. Cott. 57; pis ~ Metra 14, 6; eall ~ Crist 888. Ps. 65, 6. Dom. E 19. ~ 2) eorla menigo El. 225, gumena ~ Dan. 728, wera ~ Crist 509,

Andr. 1202. Jul. 45. El. 596.
3) eal moncynn Beow. 1955, eal pet ~ Andr. 947.

<sup>✓ 4)</sup> mægenfolc micel Crist 877.

<sup>5)</sup> þegn monig || Beow. 1341. 1419; þegn swâ ~ || Gen. B 597; vgl. ædeling ~ || Beow. 1112; beorn ~ || Andr. 1122; eorl ~ | Beow. 2077 (eorla monige | 1235); mon ~ | Gen. 1661; rinc ~ || Beow. 399. Andr. 1118; gûdrinc ~ || Beow. 838; secg ~ || Andr. 1227, | Deor 24; first monige || Run. 12; monegum fira Beow. 2001; Andr. 962; hæleda monige Beow. 3111, || Ps. 109, 7; rinca monige || Beow. 728.

<sup>6)</sup> monige peode Gn. Ex. 197. Metra 26, 55. 7) cwice and deade Hymn. 7, 117. 8, 39.

<sup>✓ 8)</sup> milde môd Crist 1211. Cräft. 113. Guthl. 711. Ps. 58, 16. 62, 3. 65, 18. 68, 16. 76, 7. 8. 84, 6. 85, 4. 88, 2. 25. 99, 4. 102, 6. 8. 108, 21. 118, 41. 76. 124. 146, 6. 12; mildheort ~ Ps. 107, 4; Regel 214.

<sup>9)</sup> milde môdsefa Jul. 235 (milde gemynd on môdsefan Ps. 108, 16). 10) tungla torhtast sonne Men. 111; vgl. torht ofer tunglas Crist 107, mid tunglum Crist 235. 969.

morgen: des morgens an morgan 3436. 5750; san an ~ 5957; an morgantîd 5059; âdro an ûhtan 3418. 3462 es wird morgen licht cumid, morgan te mannon 4669; unirthid licht cuman, ~ 4528. 5056: nuirthid morgan cuman unanum te thesaro uneroldi 686 (vgl. 168 447); the berehto dag obar middilgard mannon cumid , the lichte 5767 (s. tag); licht ostana cumid 4241; thin thinstria naht lindi farlithid 4668 (s. nacht).

mut haben hebbian ellian god, thrîsta githâhti? 3055; hebbian fastan hugi 4785; vgl. nis iu noh fast hugi 10 2253. mut fassen gibârian baldlico 2929: hugi fastnôn 11, bindan briostgithâht 12 4855; môdes 10

fastes fåhan 2927. mut verleihen that herta sterkian 55. 5049.

mutter idis unuuam 5619. vyl. brûdi Judeono 5525.

# N.

nachstellen frocno fandôn 3317; hardo ~ 1093. fandôn is frâlen 1077. 1094. fâres huggian mid is uuordon 3791.

nacht suart naht 4998: ~ sinnahti 4 2146. thiustri naht 5 4359. 15 4630. 4668. 4911. (s. morgen): die nacht über alla langa naht 5875 (s. tag); es wird nacht thiu naht bifâhid 4238. uuirthid áband cuman, naht nid neflu 5748 (s. abend). thia séolíthanáiun naht neflu biuuarp 2909; rgl. abend, morgen, tag.

nägel cald isarn, ninua naglos nithon scarpa 5536. (bittra bendi 5538). 20 nähern, sich nähor gangan 17 231. 1056. 1061. 1075. 1255. 4857.

4971. 5204. 5693. 5929: + for menigî 2102; ~ náhor 579. ~ náhor mikilu 2482. 5824 (rgl. 182). náhor standan 2468.

<sup>1)</sup> on morgentid bonne dæg lixte Beow. 485 (bå dæg litte Dan. 158).

<sup>2)</sup> þå com ôder úæg, leóht æfter þeóstrum Gen. 144; leóht æfter cwom, dægredwôma Andr. 124.

<sup>3)</sup> syddan mergen cwom Brow. 1077. 2103. 2124 (siddan morgen bid Brow. 1784; morgen gewîted Ps. 89, 6; egl. auch Ex. 347).

<sup>4)</sup> morgen tô mannum Men. 219.

<sup>5)</sup> vgl. mære mergen Gen. 155, mære mergentid Ps. 129, 6, vgl. Ex. 346.

<sup>6)</sup> ær þon dæg cwôme Beow. 731 (anders Beow. 2646. Guthl. 1071).

<sup>7)</sup> leoht eastan cwom, beorbt beacen godes Bcow. 569.

<sup>8)</sup> lîden tô leoden Regel 226.

<sup>9)</sup> priste geponc Jul. 358. El. 1286; gepôhtas priste Ps. 138, 2; pristra gepôht Jul. 550; rgl. priste ou geponce Andr. 237. El. 267; priste gebencean Deor 12.

<sup>10)</sup> fæst sefa Hymn. 10, 40; val. fæst on fyrbûe El. 570, fæste ~ Hymn. 4, 74.

<sup>11)</sup> hyge gesæstnian Schöpf. 37; swestnian serdsesan Schöpf. 20, serd

<sup>12)</sup> hyge fæste bindan Hymn. 11, 3, in breóstcôfan Wand. 18; ferålocan ~ Wand. 13; nû ic gebunden eom fæste in mînum ferde Hymn. 4, 74.

<sup>✓ 13)</sup> sweart niht Crist 873. Beow. 167. Metra 4. 4. Dom. B 198.

<sup>14)</sup> sweart synnihte Gen. 109. 118. Guthl. 650.

<sup>15)</sup> niht seó þeóstre Jud. 34; altfrics. thiustera nacht Heyne 178, neilthiustera ~ ib. 181.

<sup>16)</sup> vgl. swearc nordrodor won under wolcnum, woruld miste oferteah, þýstrum biþeahte, þrong niht ofer Guthl. 1253 ff.

<sup>17)</sup> nær ætgongan Az. 183, vgl. Jud. 53; ~ ætstapan Boow. 745; ~ gesteppan Metra 20, 139.

nähren uuel födian mid mõsu 1862 (s. erziehen).

Naim burg thiu hoha 2176.

nebel the nebal tescred, that gisuerc unarth tesuungan 5631.

mehmen an hand niman 235. 4764; be handon ~ 2957.

5 neigen intr. selbo gihnîgan 4744. hnîgan tegegnes tulgo uuerthlico 2418; hnîgan tô 546. 1102. hnîgan mid hôbdu 4830. 5503; trans. gihnêgian is hôbid 5657.

nennen nemnian bi namon 5 1255; hêtan ~ 6 4236. kiosan niudsamana

namon 223.

10 nie sith noh êr 734; êr nec after 2793.

niederfallen vor te is fôton cuman? 2995 (s. fullen).

niemand 10 nênig gumono 4369, gumono nigên 3014. 3191. Enig man ni 1844; man nigên 1886; manno ~ 2243. 3803. 5198. ênig rinco ni 2758; ~ nigên 226; ênig seggeo ni 2097; ênig thegno ni 178. 5 3385; thegno ênig 4593; thegno nigên 3872 etc.

Nil Nilström mikil, flödo fagarosta 759.

none ant non dages 11 5631; te non dages an thia niguãa tid 3491; te nonu, tho uuas niguãa tid sumarlanges dages 3420 (s. tag).

not an nôdi, an githuinge uuesan 2949. uuesan bithuungan an thar-

10 bon 4404. 4406.

ntitzen te frumu uuerthan 1018. 1788. 1854. 1861 C. 2411. 2512. 3000. 3312. 3536. 3817. 3936, vgl. 3343; vgl. than uuas im that luttil fruma 2504; nis fruma ênig 4192. that nis thi allaro frumono nigên 1094.

().

oberster furisto an them folke 3791; ~ under them folcscipe 3555.

25 hiuuiskies hêrost (Petrus) 3254. ~ obar hiuuiski 5030. ~ an hôbid 3556. an them heriscipie ~ 3790; s. herschen.

Octavian rîki man 339 (s. reicher).

öffnen antlûkan lichto mêst 3081. 5392 (s. licht). opanôn êuuig lîf 3617, vgl. opan êuuig lîf 3325, licht 3653; intr. anthlidun himiles duru 985, ähnl. 1799.

**Theory** the hoho Olivetiberg 4718; vgl. an them bomgarden 4983.

opfer hêlag 91; s. opfern.

opfern geld frummian uualdande at them uuihe 461; (ûses) uualdandes geld frummian 179; ~ hêlag bihuerban 90; ~ lêstian 191; that geld lêstian an them alahe 529; ähnl. 794 ff. vgl. te them godes altare geban 12 1471.

1) môse fêdan Guthl. 245.

3) hnîgan tôgeánes Gen. B 237.

4) hnîgan mid heafdum Gen. B 237. 742, Vilmar s. 69.

- √ 5) be naman nemnan Jud. 81. El. 78, vgl. Crist 131. Metra 20, 56;
  tô naman ~ Metra 67, 4.
- 6) be naman hâtan Crist 1072. Panth. 13. Eadg. 52. El. 505. 756;
   cîgean Ps. 146, 4.
- ~ 7) sid and &r Gen. 2934. Crist 602; ~ odde ~ Crist 1068. Men. 200. Jul. 710. El. 795; &r and sid Beow. 2500. Jul. 496. 548; ~ odde ~ Crist 894. 1053. Guthl. 340. El. 74. Räts. 61, 8. &r ne sid Guthl. 1091. El. 572, ~ siddan Crist 39.
  - ∨ 8) êr odde æfter Criet 1692.

9) vgl. tô fôtum hnîgan Sat. 533, vgl. Gen. 2439.

10) ags. beispiele sind hier der grossen häufigkeit wegen nicht gegeben.

11) þå cwom nôn dæges Beow. 1600.

12) vgl. gyld on banc agifan Gon. 1506.

<sup>2)</sup> niman mid hondum Sat. 417. 544, ~ mid folmum Ex. 407.

ordnen scerian endi scêdan 2848.

osten, im an österuuegen 634.

ostern thé hélago dag 4472. 5406, ~ Judeono 5765. thiu hélaga tid 1 4202. 4215. 4531. 5199. 5258. hêlaga tidi 5141. pascha Judeono 5259; Judeono pascha 4203, 4459, 4562; vgl. an them paschadage 5 5179, an thêm (theson) unihdagon 4201. 4477, an them unihdage 1530; s. feiern.

## **P**.

passend sômi thing 4508. Petrus Simon Petrus 3054. 3093. 3108. 3187. 3196. 3201. 3210. 3304. 4508. 4673. 4866. 4883. 4960. 4992. 4994. 5835. 5898. Simon sunu Jonases 3062. Sancte Peter voc. 3069. Petrus the godo 2933; the godo 10 Petrus 4736. hard 4871. the mario 5044. erl ellanrof 5899 (Vilmar s. 86). boruuirdig gumo 2932. 4597. erthungan ~ 3305. gumono bezto 5021. helid hardmodig a 3137. so liof man 5025. god thegan 3248. (suîtho) thrîstmôd thegan 4737. 4870. thegno besto 3101. 5045; allaro  $\sim$  b. 3242. 4950;  $\sim$  snellost 5027. snel sucrdthegan 15 4866. fiscari god 3209. iungro Cristes 4969. the is Christi mario thegan 3200. is Christi selbes gisith 4970. en thero manno der jünger 2931.

Philippus Philippus frod gumo 2832 (s. weiser).

Pilatus modag 5177. 5233; uulanc endi uuréthmod 5210; bodo kesures 20 5193. 5230, ~ fan Rúmuburg 5175; thê kêsures bodo's 5209. 5557; iro herren bodo fan Rûmuburg 5125; bodo fan Rûmuburg 5203; folctogo 5408. 5886; the heritogo 5247. 5339. 5368. 5409. 5420. 5441. 5461. 5465. 5550. 5722; vgl. 5125; hard  $\sim$  5314. 5476. 5558; the herosto 5887; thes unerodes hirdi 5549; gramhugdig man 535525 (s. Judas). slithmódig ~ 5247; uuréthhugdig ~ 5201; rádgebo 5128; thegan kesures 5202. 5313. 5356. 5475. 5723; the thes folkes giuueld 5335.

prahlen bihêt sprecan 5042. hrômian fan hildi 5043 (Vilmar 8.83). hrómian fan im selbon 5046.

prahlerei that îdila hrôm 4 1562 (Vilmar s. 83); mannes bâg, hagustaldes hróm 5039 f.

priitorium hof 4949. 5178. hûs 5178. 5303; palencea 5304; thinghûs, thingstedi s. wb. thero thiodo thinghûs 5124; vgl. dringen.

predigen seggian spel godes 1376. 1381. 2651. ahebbean hélagaro 35 stemnun godspel that goda 24.

priesteramt hélag hêd 4161.

prophet(en) unis unarsago 924. 2876. 3644 (s. Elias); unitig ~ 3718. suitho glauna gumon 623. alda man 1142 (s. die alten); sô giunara ~ 1423; uuîsa ~ 95. 3524: tulgo uuîsa ~ 1415 (s. weiser); filouuîsa 40 ~ 624: spåha ~ 375; fröda folcuueros 2730.

prophezeiung uuarsagono uuord 631. 3399. 4935; furisagono ~ 1422. 1429.

<sup>1)</sup> seó hâlige tîd Crist 549. 632. 639. 1589 u. ö.

<sup>2)</sup> hæled heardmôde Gen. B 285; rgl. þegn môdig Schöpf. 21.

<sup>3)</sup> câseres boda El. 262. 551.

<sup>4)</sup> rgl. îdel gylp Sat. 254. Guthl. 634 Ps. 61, 9; îdel spræc Hymn.

<sup>∠ 5)</sup> hâlgan stefne Andr. 1401. 1458, pl. 1056; 
∠ reorde Gen. 1484. Crist 1340. Hymn. 3, 58.

# Q\_

qual ubil arbêdi 1502, + inuuidrâdo 3373. 4586; ubil endilôs 1 4448; 
— arbêdsam 1356; uuîti endi uunderquala tod 4568. 5379; vgl. hölle, indulden.

qualen unegian to unndron 2269. 3087. 3177. 3530. 3888. 4424. 4763. 5225. 5330. 5385; to undron giunegid 2327; unndron 5639; unegian to undarqualu 5066. quell libbiandi flod, irnandi (?) unator 3, ahaspring mikil 3917 f.

# R.

rächen mid lethon unordon unrekan 5080. ~ uuretha dadi 4 1533 (s. beleidigung). uuraca frummian 5 3246.

10 rasen uuôdiandi faran uuder them folke 2277.

rat, raten langsam råd<sup>6</sup> 1458. 1850. 4527; fåhan langsamoran ~<sup>1</sup> 1202; lêrian langsamna ~<sup>8</sup> 2700; ~ geban<sup>9</sup> 1607 (geban te råde 226); ~ seggian <sup>10</sup> 3226; gôdan ~ seggian 4481. beteran ~<sup>11</sup> githenkean <sup>18</sup> 723, ~ ginuinnan 1462, vgl. 4153. rådan an rûnon <sup>13</sup> 2721. 4138; vgl. rekkian ~ 5751.

ratlich nis that rad enig 4138. rauben nodrof frummian 3272.

räuchern mid rökfaton rikion thionôn 108.
recht tun allero rehto gihuilic gifullian 976. rêmon rehta 3904, so rehtaro thingo 1688. rehtera dâd 3741. reht das rechte sprecan

rechten, zur an thia suithrun half 14 godes 5093. 5976.

reich s. uuid rîki 15 268. 560. 4396 (s. herschen). uuerran uueruldriki 5364. thesa heridômôs 2757.

unelono giuunnan 1677. 2113. 3293. 3773. 3775. hebbian uuelono ginôg 16, sinkes gisamnod 3328 (s. sammeln).

reicher riki man 3554; pl. 1321. 3904 (s. Octavianus); odag ~ 3302. 3337. 3355. 3363 3771.

so reichtum s. schätze.

**3804**. **4193**.

2) te wundre wægan Gutal. 341.

3) yrnende wæter rivos Ps. 64, 11.

5) wrace fremman Gen. B 393.

7) ræd fon Gen. B 287. Metra prol. 9.

9) ræd gifan Ps. 58, 1. altn. rád gefa Sigkv. sk. 61.

11) ic on beteran ræd Ex. 269; nyston ~ Andr. 1090.

13) altn. rýnendr nê rádendr Atlakv. 9; Regel 204.

14) on bine swidran healf Hymn. 7, 42, vgl. Grein 2, 511.

<sup>1)</sup> yfel endeleas Andr. 695. Jul. 506.

<sup>4)</sup> fyrendêda wrecan Beow. 1669, oncŷddêda ~ Andr. 1182.

<sup>6)</sup> longsum ræd Ex. 6. Sat. 250.

<sup>8)</sup> læran langsumne ræd Sat. 250, ~ sêllan ræd Guthi. 249; ræd læran Beow. 278. 3080.

<sup>10)</sup> ræd secgan Ex. 6. Gn. Ex. 139, ~ sprecan Gen. 1913. Ps. 144, 7.

<sup>12)</sup> ræd gepensau Gen. B 286. 561, vgl. ~ ahycgan Gen. 2031. 2181.

<sup>15)</sup> wid rîce Gen. 2209. Dan. 665. Hymn. 5, 4; vgl. brâd ~ Ex. 556. Beow. 1733. 2207. Ruine 28. Ps. 71, 8 (s. auch El. 917. Jul. 8); rûme ~ Gen. 1790; sîde ~ Beow. 2199.

<sup>16)</sup> hæfdon wilna geniht Gen. 1890; vgl. sealdest mê ~ Seel. 146.

- reif aro an accare 2567; an felde ripi 2566; geripod an theson rikie 2593.
- reihe sô oft sô is gigengi gistôd that ina torhtlico tidi gimanodun 88: sô is gigengi uuas gimarcôd mid mannon 191; vgl. ni mag is tîdi bimîthan 3627.
  - rein werden thuru handgiuuerc hlûttar uuerthan 885.
  - retten nerian an nôdi 2957; ~ af nôdi 2102. 3564. 5309; ~ fan nôdi 2265. 5569: ~ uuid nîde 1755: vgl. schützen.
  - reuen hardo hrennan 5022; sêro ~ 5010; an hugie ~ 3234. 3480. 5147; vgl. thes thram im an innan môd bittro an brioston 5001. 10 richten an mahle sittean 1312: thera saca unaldan 3317.
  - rock Christi giunâdi Cristes 5543; allaro giunâdio unnsamost 5549; thiu helaga pêda 5548; thes riken girôbi 5545.
  - Römer Romano liudi 54; rincos fan Rúmu 4142; fan Rûmuburg helmgitrosteon 57; gumscipi edilero manno 5250, vgl. 1193 (s. edler); 15 that heriscipi 55; elilendiga man 5139; fiondo folc 5134. rosten rotôn an roste 1644.
  - rufen hlûdo hrôpau 3561 f. 3568. 3570. 3651. 3656. 5643 f.; gâho ~ 2948; ~ hlûdero stemnu<sup>5</sup> 5327 (s. engelgesang); ~ starkero stemnu<sup>6</sup> 4097; mid uuordon ~ 1924. 3561.

ruhen an barme restian 4602, an barmon ~ 2136.

ruhm gôd auord for gumon 4002 (anders 1900. 3132. 3784; vgl. Vilmar s. 38 anm.)

riihren sich lithi hrôrian 4099.

# S.

säen an accar såian 2541 2250; an ertha ~ mid handon 2389.

sagen, sprechen etc. mahlian uuid menigi 4433. 5138; ~ mid muthu
165. 818 C. 3250. meld on mid muthu 1753; ~ for, te menigi
305. 4838 (s. verraten): mênian for menigi 4160; ~ mid muthu 830. 818 M. craftlico quethan 2652; te uuaron ~ liohto for theson
liudeon 2753; selbo seggian 858. 3148. 3313. 3830. 4998. 5556. so
5855 (vgl. 2843. 4540. 5454); opanlico allen ~ 3175; opanon uuordon ~ 2373. 4052; ~ te sôthe(n) 925. 1300. 2077. 4108. 4849.

<sup>√ 1)</sup> nerian fram nide Andr. 1039. Ps. 58, 2, wid Beow. 827, wid nidum Guthl. 212 (vgl. 525), wid nidhete Dan. 279, fram nidewale Crist 1258; 
~ nida gehwylces Ps. 118, 169. 170, vgl. 123, 6.

<sup>✓ 2)</sup> on hyge hreówan Gen. B 426 826; vgl. æt heortan gebreówan
Crist 1494, hreówe on môde Crist 1558.

<sup>3)</sup> bitre on bredstum Gen. B 803 und anm. dazu.

<sup>4)</sup> on mædle sittan Räts. 83, 2.

<sup>5)</sup> hlûde stefne Ex. 276. 574, hlûdre ~ Sat. 601, hlûdan Ex. 550. Crist 389. Andr. 1362, hlûdan stefnum Ex. 99. (hlûdan reorde Ps. 92, 4).

<sup>6)</sup> strong stefn Gen. B 525. Ps. 76, 14, vgl. 141, 1.

<sup>7)</sup> mêuan for menigo Wids. 55.

<sup>8)</sup> mænan mid mûde Wyrde 57; mûde gem. Räts. 25, 6.

y 9) secgan to sode Gen. B 570. Sat. 63. 430. Beow. 51. 590. Andr. 618. Jul. 132. El. 160. 574; mid sode → Ps. 65, 14. 104, 10; sode → Crist 1551. Andr. 458: for sod → 64; s. hierzu und zum folgenden Regel 242 ff., der auch die entsprechenden altnord. beispiele gibt.

4988; ~ sôthlico 1 494. 565. 581. 637. 1361. 2651; sôthlico ~ 3019; ~ sôthlico uuâron uuordon 1360; sôthspell ~ 3858; sôthlic spell ~ 2416; uuord manag sõthlic ~ 4907; ~ sõthon uuordon \* 5833; hust sôthlikes ~ 183; ~ te uuâron (te uuâren) 1453. 1463. 1527. 1950. 3320. 4086. 4346. 5092. 5603; + mid uuordon 4303; te uuaron ~ 560. 1628. 3829. 5453. 5854; te un aron hier un ordon  $\sim$  2130: ~ uuarlico 912; uuarlico ~ 398; uuarlico uuordon ~ 4 868; ~ ∥ uuaron uuordon 5 1389. 3103. 4041. 4082. 4456; filo ~ | uuararo uuordo 2977. 4242. 4273. 4500; ~ nuord manag 4230; ~ mid unordon 2019. 2366. 5878; ~ sinon uuordon 1838; mid uuordon ~ 1333. 10 4302; ~ spâhion uuordon 1295; vgl. seggian an seldon 720; ~ for theson liudeo folke 560; ~ for theson unerode allon 1801. selbo (gi) sprecan | 35. 1204. 4598. 4932. 4996. 5518. 5568. 5839;  $\sim$  selbo to 1179, vgl. 4882 f.; ~ listion to 3572. spahlico ~ 1381: 1901. 2650; mid is uuordu ~ suitho spählico 237; mid is uuordu ~ 237. 15 2039, + mid mûthu 1760; uuordon ~ 1415. 3446. 3524. 3723. 3800; mid uuordon ~ 143. 158. 1694. 2109. 2261. 3047. 5682; ~ mid is unordon tô | 8 114. 820. 969. 1064. 3023. 4834. 5843; ~ derbon uuordon 4489; thristuuordon ~ 4674; ~ uuaron uuordon 445. 5839; ~ uuordon uuarfaston 3028; ~ uuison uuordon 823 (s. weises); ~ uurêthon uuordon 5582; filo sõthes ~ 10 906; uuar ~ 4158. 4163; that nuord  $\sim$  11 409. 4143; sulic nuord  $\sim$  5361. 5868; nuord manag 18 ·4637; ~ uuord mikil 5190; ~ uuordo filu 18 3689; ni ~ uuordo than mêr 974; ~ (manag) uuislic uuord 1204. 1740; filo ~ uuisaro uuordo 2966 (vgl. 832 und weises); vgl. an huarabe ~ 4170; for menigi ~ 1836. 2049. 3572; for thêm (theson) liudion ~ 2318. 3867; ~ for gisithon 4615; for (te) unerode  $\sim$  3864. 3867; unid unerod  $\sim$  4432. listion (gi) tellian 492; te unâron ~ 563; ~ unâron unordon 405; uuordon ~ 2540. 3180. 4453; mid uuordon ~ 94. 1137; ~ mid uuordon 94. 1137; filu mid unordon torohtes ~ 1586; ~ for thiodu 4404.

<sup>✓ 1)</sup> sôdlîce secgan Crist 137. 203. Beow. 141. 273. 2899. Andr. 681. Jul. 561. El. 317. 665. Ps. 118, 85. Hymn. 9, 51.

 <sup>✓ 2)</sup> vgl. sôd secgan Gen. 2391. Crist 197. 1307. Beow. 1049. Andr.
 853. Guthl. 465. Ps. 91, 2.

<sup>3)</sup> secgan sôdum wordum Ex. 437. Dan. 544; cwedan ~ Dan. 759. vol. ~ sôdcwidum Sat. 471. Andr. 733.

<sup>4)</sup> wærlice wordum secgan Gen. B 652.

<sup>5)</sup> secgan wærum wordum Gen. B 681.

<sup>√ 6)</sup> wordum secgan Gen. B 707. Gen. 2053. 2284. 2674. 2681. 2703. Ex. 377. Sat. 126. Crist 64. Phön. 425. Beow. 388. Andr. 624. 756. Jul. 269. Guthl. 12. 422. Ps. 118, 13, vgl. Räts. 5, 11.

<sup>7)</sup> wordum sprecan 1847, 2496, 2576, 2720, Dan. 487. Wids, 107. Ps. 144, 5. Ps. Cott. 30; ~ mildum w. Beow. 1171.

<sup>8)</sup> sprecan wordum tô Ps. 98, 7.

<sup>9)</sup> wrâdum wordum Ps. 63, 4. 118, 23.

<sup>∨10)</sup> fela sôda secgan Guthl. 215; fela sôdra worda sprecan Dan. 595; vgl. sôd sprecan Crist 33. 190. Beow. 2864.

<sup>√11)</sup> word sprecan Crist 22. 179. Kreuz 27. Ps. 113, 12. Hymn. 4, 82. Räts. 89, 9.

<sup>12)</sup> morgum ordum mæla Havam. 103 (mart sagdak, mundak fleira Sigkv. sk. 71).

<sup>13)</sup> sprecan words fels Ps. 76, 4. Metra 1, 81 (mit adj.) Dan. 595. Jul. 192).

uuordon uuehslõn 1 2104. 3131. 4029; uuord farad fan muthe 3 5101, ~ cumad ~ 3933; rgl. 2485; is muth antlucan 1293. sprechen können hebbian is stemna (spraca) giuuald 169. 238 (s. gewalt); uuord sprecan 168; ni mugan ênig uuord ~ 164. 184. 229.

Salomo thê burge unard, Salomen thê cuning 1674 f.

sammeln sine samnên 1642. 1655. 3229 (s. reich sein); ~ gisîthês
1204 (rgl. 2903); ~ fan allen uniden unegen 2862 (s. überalher);

~ an huarf unerês 5132, rgl. 4467; le san sûbre (sundre) tesamne
2568. 2599. sich sammeln gangan an huarf samad 5061; huarbês
fâhan 4136; faran tesamne 201; ~ folcun tê 2813; cuman tesamne 10
2670. 5911; thingstedi haldan 3745; rgl. manag sanınêda thâr ti
Bethanin barn Israhêles 950 und ühnlich 5056; s. auch 1219. 2173.
3416. 4463. 5058 und 96. 4015; samnên an gastseli 2733; s. menge.

sand sand endi griot 1821.

säumen to (so) lat uuerthan 9 3054. 3515; vgl. ni uuas io thiu latera 15 bithiu 2365.

schilcher tuêna sculdiga scathon 10 5693 (rgl. 4592. 5647). tuêna fartalda man 5561. thiobôs tuêna 5694 (rgl. 5581).

schaden tionon frummian 732. 2680; ~ tôgian 5291.

schassen mid handon sceppian 11 3608. nuirkean an is unilleon 3609. 20 schitze, reichtum (s. auch gold und Vilmar s. 43) sehn endi fremithi scatt 2501. léhni sehn 12 1548. sagara sehnscattôs 1546. 1648. 1854. diuri frataha 3763. gold endi godunebbi 18 3330. 3762. gold endi silubar 14 5881: silubar endi (ne) gold 1642. 1852. 5785 (s. schmücken). goldes hord 2490. hélag halsmeni 1722. mêthmo silu 18 3292. 25 5784. 5880. mêthmo gistriuni 16 1721. mêthmo custi 17 3192 (s. bezahlen). diuria mêthmôs 18 1198. 1845. 3286. 4579. 5889; gôda 4487. mêthomhord manag 3261. 3772. měthomhordes mêst 19 1676.

<sup>1)</sup> wordum wrixlan Mod 16. Seel. 117. Beow. 366. 874. Räts. 61, 10.

<sup>2)</sup> lâtan word út faran Mod 40.

<sup>3)</sup> mud ontfuan (Walf. 53). Ps. 77, 2. 80, 11. 118, 131; vgl. wordhord onlûcan, onwreón; wordlocan onspannan Grein 2, 735. Grimm zu Andr. XXXIX.

<sup>4)</sup> wordcwida gewealdan Guthl. 1131.

<sup>5)</sup> samnian of widwegum Ps. 105, 36, ~ of sidwegum El. 282.

<sup>6)</sup> tôsamne faran Gen. 1982. 1988.

<sup>7)</sup> tôsamne cuman El. 1202.

<sup>8)</sup> ähnliche etcllung Andr. 125. El. 19. 55. 60.

<sup>9)</sup> tố læt beón Pan. 89. Jul. 573. 712 (vgl. Grein 2, 165).

<sup>10)</sup> scyldig sceada Sal. 128; vgl. se sceada was on rôde scyldig and mânful Dom. B. 57.

<sup>11)</sup> mid hondum gesceppan Gen. B 251.

<sup>12)</sup> hêr bid feoh lêne Wand. 108; feoh æghwær bid læne under lyfte El. 1270.

<sup>13)</sup> gold and godwebb Ex. 587; altjries. gold ende godwob Heine 85; altn. gull ok gudvef Hvöt 16.

<sup>14)</sup> gold and seolfer Gen. 1769. Secl. 58. Kreuz 77. Ps. 104, 32. 113, 12. 118, 72. 134, 15. Sal. 31.

<sup>15)</sup> mådma fela Beow. 36.

<sup>16)</sup> vgl. mådumgestreon.

<sup>17)</sup> mådma evst Wald. 1, 24.

<sup>18)</sup> dire mâdmas Jud. 319. Beow. 1528. 2236. 3131.

<sup>19)</sup> vgl. mådmhorda måst Ex. 368.

sinc mikil 1675; + silubres ne goldes 1642. unidbrêd unelo 2120 (s. himmel). unid uneroldunelo 1349.

schelten sacan sothuuordon 3230.

schenken skenkion endi scapuuardôs 2033.

5 schiff hohurnid scip 4 2266. 2907. neglid scipu 5 (compos.?) 1186. schlafen slåpan sithuuorig 5 2238; ~ sorgondi 4771. ~ an naht 680. 701. ~ an suefrastu 4356. ~ endi restian 4805; s. cinschlafen.

schlagen handon slahan\* 2184; mid handon ~ 5115. 5495; ~ folmo craftu 4873; ~ hardo mid hamuron 5535.

10 schlange the gelouuo C, glauuo M uurm, nadra thiu feha 1877 f. schmerz ser dad 747.

sehmuek diuria frataha s. schätze. fagara ~10 380. 1724. 1738. 3331. 4543; vgl. hêlag halsmeni 1712 (Vilmar s. 45).

schmücken frônisco gifèhôd 2398. fagaro gifratahôd 11 1673. fagaro 15 gigeruuid 18 1680. uundron gistriunid 5666. garo mid goldu 18 endi mid goduuuebbiu 14 3330 (vgl. 3762; s. schätze).

sehnee uuintarcald sueo 5809.

schneiden snithan mid suerdu 747.

schön fagar an felde 435; ~ mid firihon 1592; ~ an flettie 15 2010. 20 2750; vgl. 553; ~ an flode 2260, ~ fan flode 983. uulitig endi uunsam 18 1393.

schöpfen skeppian mid scalun 2044.

schrecklich egislic thing 4323; egislicost allero thingo 2613.

schreiben mid handon scriban berehtlico an bôk 7 f.; fingron ~ 32; an brêf ~ 352. bi bôcstabon brêf giuuirkian 17 230. unîslîco giuuritan 18 237. 622. 5559; ~ uuordgimerkiun 233. vgl. is giscriban uuâron uuordon 19 1446. 1502; sô is an bôkon giscriban 621. 1092, giuuritan 1086; s. Vilmar s. 48 f. und gelehrte.

schriftgelehrten (s. gelehrten) thia the bok lesad 3402.

schuldig for thesaro scolu sculdig 5319; dodes uuerth etc. s. tod schutz mundburd mid mannon 3696; ~ uuith menigi 2693.

<sup>1)</sup> sinc micel Wald. 2, 6.

<sup>2)</sup> widbrûd wela Gen. B 643.

<sup>3)</sup> vgl. skep and skenzie Heyne 214.

<sup>4)</sup> heáh hornscip Andr. 274.

<sup>5)</sup> scip sceal genægled Gn. Ex. 94; vgl. nægledenear Acth. 53, naca nægledbord Räts 59, 10 (nægled bord Gen. 1418. 1433); s. Vilmer s. 28.

<sup>6)</sup> vgl. swefan symbelwêrig Gcn. 1564.

<sup>7)</sup> slæpan sôfte ræste Ps. 77, 65.

<sup>№8)</sup> hondum sleán Crist 1124. Jul. 493.

<sup>9)</sup> nadr fránn Völuspá 68; fránn ormr Egilss. 1936.

<sup>10)</sup> frætwe fægere Phon. 330, 610; vgl. Rats. 11, 46.

<sup>11)</sup> fægere gefrætwed Seel. 139. Phön. 274. 585. vgl. Dom. B 275.

<sup>12)</sup> fægere gegyrwed Räts. 21, 2. 29, 1.

<sup>13)</sup> golde gegyrwed Beow. 553. 1028. 2192. Metra 25, 6, vgl. Kreuz 16. 77; altn. gulii buinn Gudrkv. 1, 3.

<sup>14)</sup> gæddak gulli ok guðvefjum Hvöt 16.

<sup>15)</sup> fægre on flette Gen. 2447.

 <sup>∨ 16)</sup> wlitig and wynsum Sat. 214. Schöpf. 63. Phön. 203. 318. Panth. 65.
 Eadg. 23; ~ wynsumlîc Crist 912.

<sup>17)</sup> vgl. bôcstafum writan El. 91.

<sup>18)</sup> wîslîce awrîtan Ps. 101, 16.

<sup>19)</sup> wordum wrîtan Andr. 13, vgl. Regel 216.

schiltzen ferahe formôn 2972. 4116. 5456. ferahe frithôn 3858. 5896. mundôn unith meristrôm 2931; ~ unithar metodigiscestie 2210. unard unesan 1088. unardôn unith thia unrêthun 3837. unamscathon binnerian 2993. 3033: ~, siondon unidfâhan 1872. unrethian unithar uninde 1814.

schwanger sein hebbian barn undar iru 298. undar lithion êgan

barm an bôsme 323.

schweigen sittian endi suigon 1291. 2413. standan thagiandi 2574. standan, thagon endi tholon 5279; (standan), thenkian endi thagon 1284. 1386. 1583. 3871: vgl. obar hlust mikil 2497. 5234; uuas 10

hlust mikil, thagôda thegan manag 3910; s. denken.

schwert ordös endi eggia 3697. eggia scarpa 3089. suerd scarp 4 4883 f.; suerd that scarpa 4982 (vgl. haven). nuapnes eggia s. waffen und Vilmar s. 86. das schwert ziehen bill atiohan. suerd be sidu 4872: — einstecken suerd don scarp an scéthia 4883. vgl. nuapnes 15 eggion. scarpon scuron 5136.5

schwören suerian suitha êthôs 1518 (s. beschwören). starcan êth suithlico suerian 4976. suerian éthstaf 1507. nicht schwören mithan

filo éthuuordo 1515.

seefahrer unedernussa uneros die junger 2239.

seelen gumono gêstôs 1039. 2421. 3833.

seguen mid is fingron segnôn selbo sinon haudon? 2041 f.

sehen gisehan endi gihörian 35. 995. selbo sehan 189. 888. 2310. 4120. 5158. 5796. 5926. — mid is ögon 476. 4129; — an (up) — 3280. 4091. seldlic — 3158. 5457. undar ögon scauuon 5807. 25 unaron nuaglithand 2913; sehen können that (thit) berahta lioht, sinscôni sehan 2358. 3636. sunnun lioht gisehan 3662; liudio drôm, suigli sunnun lioht gisehan. unlitiscónia unerold 3576 ff. ertha endi himil . . ankennian mugan, lioht endi liudi 3581 (s. erde, sonne, leben).

sein te uuaron uuesan 5684. ~ uuissuugo 1063. ~ an thesaro uueroldi? 211. 999. 1012. 1201. 1713. 2623; ohne allit. 4243.

seinesgleichen ni hebbian (enigau) gimacon huergin 2793; ~ mid mannon 10 1836: nis thes gimaco huergin 5400: ni findid man (mag man findan) is gimacon 2126. 2642.

seligkeit sâlig thing 3477. drôm drohtines 11 u. ä. 2084; sêolono lioht 2083: endilôs unelo 2529. ódas hem, unelono uunsamost 3142 f.

(s. himmel und Vilmar s. 41 f.)

<sup>1)</sup> wesan weard and wisa Dan. 566.

<sup>2)</sup> hlyst micel Ps. 111, 6.

<sup>3)</sup> ord and ecg(e) Beow. 1549. Byrhtn. 60; altfries. und altn. bin-dungen s. Heyne 53. Regel 192.

<sup>4)</sup> scearp mêce scûrum heard Jud. 79; alt. sverd hvast Atlakr. 30.

<sup>5)</sup> scarpen schrim Hild. 64 (s. Müllenhoffs anm., MSD<sup>2</sup>. 263 und die vorige anm.)

<sup>6)</sup> âd swerian Ex. 431. Beow. 2738. Ps. 62, 9. 88, 31. ~ aswerian Ps. 131, 11; âdas sw. Beow. 472. Ps. 118, 116; altn. eida sverja Atlakv. 31. Sigkv. sk. 18. 21. 28. Gudrkv. 1, 21. Sigrdr. 23.

<sup>7)</sup> vgl. gesegnian mid is swidran hond Sat. 360. 615.

<sup>8)</sup> mid eagum seon s. zu Gen. B. 820.

<sup>9)</sup> wesan on worulde Metra 2, 18.

<sup>10)</sup> vgl. mon to gemæcce Gn. Ex. 155, vgl. Scel. 53.

<sup>11)</sup> dryhtnes dreamas Gen. 257. Seef. 65. Guthl. 94; vgl. mid dryhten dream Crist 594; godes ~ Grein 1, 204.

senden an årundi huarod sendian 121.3966. sendian after landscipie 1873. herod ti uueroldi sendian 246; an liudio drôm ~ 3389; an .thesan middilgard ~ 3614. selbo ~ 214.

senfkorn luttiles huat 2625.

5 setzen settian suåslico 4500. settian under gisithi 64.

Simeon ald 464. 478. adalboran 464. ald man 493; god man 463

(s. die guten); uuis man 503 (s. weiser).

singen afhebbian hélagan sang<sup>2</sup> 414; uuarth allaro sango mêst, hlûd stemna ahaban<sup>4</sup> hélagon uuordon<sup>5</sup> 3709 f. (vgl. Christi wort, o engelgesang).

sinken an seo sincan 2922. sincan an seostrom 2947.

- sinn hugi endi herta 1653; mannes hugi 329. 2508. 5164; ~ môdsebo\* 2817. 2766. 2924. 5242 vgl. 1751; there manne modgithahti 3866. 4177; thegno, -es githahti 1741. 5583, vgl. 851; the memisco môd 5032. den sinn wendens te gode beran is briostgithähti 4661; môd gissihian te ... 1459; is môd lâtan te ... 2517; uuendian an uneroldscatt unilleon sinan 3303; unendian hugi 329. 692. 4515, passivisch 4515. 5469; uuirthid môd gibuorban 2760, ähnl. hugiscefti 4119; gesinnt sein u. ä. môd dragan 2446, môd hebbian umbi herta 1758 (vgl. an môde hebbian hord umbi herta 1761 f. hugi at herten\* . 20 3160); hebbian gôdan môd 2462; ~ gicoranan ~ 3451; ~ thegnes hugi, uuilleon godan 4690; ~ starcan hugi 10 29 (vgl. 145. 3946, auch 3271); ~ horsca hugiscofti 1807; sonstige wendungen hugi, môd hêlian 11 3160. 5892; hugi herdian 18 1049, merrean môdgithaht 329; anderes s. unter antreiben, bedenken, behalten, bemerken, 25 betrübt, bosheit, denken, dünken, einfalt, erbarmen, erregen, folgen, freuen, fürchten, gefallen, gelehrten, glauben, lieben, milde, mut, reuen, sorge(n), treue, trösten, verachten, verführen, vergessen, vermeiden, verstand, verstehn, wankelmut, weise, weisheit, wille,
  - sitte thero liudio landsido 454; ~ landuuîsa 2763. landuuîsa liudio Judeono 5406: thero thioda thau 2764; sido Judeono 5689. so unas thero liudio thau 18 306. 2731; ähnl. 2055; sõ (thô) unas iro unisa than 453. 5257, vgl. lêstian te landuuîsun 796. thia

<sup>1)</sup> on Érende hionane onsendan Metra 29, 84; vgl. on sid ~ Gen. B 556. Höll. 27. Dan. 68 (vgl. Gen. 68).

<sup>2)</sup> on woruld sendan Gen. 220.

<sup>3)</sup> song ahebban Phon. 540. Wids. 104. El. 29. 112. 868; ~ lofsanga word Sal. 174.

<sup>4)</sup> hebban hlûde stefne Ex. 276. 574; ~ herebŷman hlûdan stefnum Ex. 99.

<sup>√5)</sup> vgl. hålgan stefne Ex. 258, ~ stefnum Sat. 656. Andr. 875, ~ reorde Gen. 1484. Crist 1340 (s. auch J. Grimm zu Andr. 56).

<sup>6)</sup> manna môdsefa Metra 22, 31.

<sup>7)</sup> monnes môdgebone Beow. 1729.

<sup>8)</sup> vgl. zu Gen. B 706 und Seef. 58. Rebh. 6. Metra 26, 101; altn. Sigkv. sk. 38.

<sup>9)</sup> hyge ymb heortan Gen. B 354. 759.

<sup>10)</sup> habban hyge strangue Gen. B 447.

<sup>11)</sup> môd gehâlan Gen. B 758; hygesorge ~ Gen. 2039. Guthl. 1219; vgl. altn. heill hugr Atlam. 19. 93.

<sup>12)</sup> herd hyge bînne Andr. 1215. vgl. heard hyge Crist 1506; altn. hardr hugr Hvöt 3.

<sup>13)</sup> ähnliche wendungen mit ags. þeáw s. Grein II, 584.

35

landuuîsa lêstian 4551. uuîsa lêstian Judeo folkes 462, s. leisten (und Vilmar s. 49 f.)

sitzen selbo sittean 3317. 5370. an seli sittean 549. 4555 (vgl. 1407). sittean bi séune 1174: ~ an sande uppan 1476. an rîkie ~ 716, an is benki ~ 2746. 5269, fori them uuerode 5474.

Sodom thia hohun burgi umbi Sodomaland 4367.

söldner (Vilmar s. 85 f.) cuninges iungro 1191: én cuninges thegan 1 3184 (s. Matthaeus). giuneldig bodo adalkėsures 3185. pl. derbia mann 5544; lungra ~ 5298; slidmôda ~ 5692, vgl. 3694 (s. feinde). uurêtha ~ 5121. thia reginscathon 5497. erlo gitrost, holda heri- 10 rincôs 2115. cuninges (cuningo) gisîthos 733. 952.

söller hoh solari 4542. godlic hûs 4541.

sonne blicandi so the berahto sunno 3125 (s. leuchten). hêdra sunna 5714. huit sunna 2605 (s. leuchten). the liohto sunno 4232. suigli licht 5625; suigli sunnun licht 3577. 5782 (s. sehen). vgl. sunna te 15 (an) sedle etc. 2909. 2820. 3423. 4233. 5713 (s. abend, untergehn).2

sorge (s. sorgen) bittar briostcara 4033. mikil môdkara 4 5747. to sorgu gistandan 4068. 4666: vgl. sorga gistandid 5 510. 2987. te sorgon uuerthan te nuîtie 1693. 5420. sorge bereiten sorga gisidôn 822. uuerthan sorga an mode 3496. uuerthan suitho an sorgon 20 uuesan suitho an sorgon 2802. 4673. 5518. 5689 (vgl. 5003. 5161). lâtan im an hugi (môd) sorga 3893. 4377. látan im huat an innan sorga an is modsebon 2609.

sorgeu (s. sorge) sorgon an sebon zuitho 5789. an sorgon uuesan 4782, + an hugie 1897. uuerthan suîtho an ~ 3093. 3178. 5450. 25 is an ~ hugi 85. 720, unirthid 2717. unirthid mod an ~ 803. is nurêth (iâmar) hugi, sebo sorgono ful 2917. 5966. is módgithaht, sebo mid sorgon sero giblandan 5915. biginnid hugi uuallan, sebo mid sorgon \* 607. is im unôtho innan brioston, an is sebon suâro

sorgen für rådan unel for — 3813.

spliter after an aldre 142; sith after thius 3894. 5354.

speer-hard 5705. lang scaft 5649. neglid sper 10 5704; vgl. gêres ordum 11 3088 (Vilmar s. 86).

speise meti endi dranc<sup>19</sup> 1224.

speisen gôma thiggean 4560, + an is gastseli 3338 (s. abendmahl, mahlzeit); at is gomun sittean 3332; sittean at sumble 18 3339; an gômun nuesan 2002 2045.

<sup>1)</sup> cyninges begn Andreas 528.

<sup>2)</sup> vgl. Regel 234, Heyne 233.

<sup>3)</sup> bitter bredstearu Seef. 4 (~ sorg Seef. 55, vgl. Phon. 409).

<sup>4)</sup> micel môdcearu Guthi. 983; ~ môdes sorg Andr. 1692. Jul. 718.

<sup>5)</sup> sorg gelimped Beow. 2468. Jul. 443.

<sup>√6)</sup> tô sorge beón Dan. 264. Phön. 611; tô sorgum ~ Crist 1294.

<sup>7)</sup> vgl. sorge beran in breóstum Gen. B 733;  $\sim$  habban in hrêdre Scel. 164, on môde Guthl. 1041.

<sup>8)</sup> biora in ânum weoll sefa mid sorgum Beow. 2600; vgl. him hygesorge burnon in breóstum Gen. B 776.

<sup>9)</sup> æfter to ealdre Gen. B. 436.

<sup>10)</sup> nægled går Räts. 20, 5 (conjectur Grein's).

<sup>11)</sup> gâres orde Gen 1522. Andr. 1332; gâra ordum Andr. 32.

<sup>12)</sup> mettas ne drincas Metra 8, 9.

<sup>13)</sup> sittan æt symble Rüts. 32, 12, ~ on ~ Mod 15, ~ t3 ~ Dan. 701. Jud. 15. Beow. 489 (sittan symbelwlone Mod 40); altn. sitja sumbli at Oegisdr. 10.

spott hose endi harmquidi<sup>1</sup> 1896. 3528. 5303. te hoske hebbian<sup>2</sup> 1338. 8929. 5053. 5295. te hoske don 5115. 5495. 5503; te hondon ~ 721; te gamne uuerthan 5294.

spotten hoscuuordon sprecan 1084.

5 sprechen s. sagen.

stechen mid heruthrummeon stecan 5705. stehlen farstelan an them stêne 5758. 5885.

stehn under uuerode standan 2690. 3104. fasto gistandan 3 3997. 4679. stillo ~4 662; umschreibend für 'sein': standan an sundion bifangan 3854; giquelmid stên 5725; andre verbindungen s. unter bereit, betrübt, fesseln, kreuzigen, leer, schweigen.

steigen stigan uppan stênholm 2682; ~ stên endi berg 3117.

stein über dem grabe thê grôto stên 5791. 5804; s. fels, steinigen.

steinigen sten an unerpan 3871. 3941. 3946. mid stenon starcon aunerpan 3990; aunerpan mid handon, starcon stenon 3853 f. sterben (s. auch kreuzigen und Vilmar s. 20 ff.) doian diurlico 4697; an dôme 3998; archived 4899 (Vilmar s. 84). mid (for) drohtine 4001. 4864. an them unerode 4000. dreosan endi dôian 4328. fallan 743. quelan an crûcie 5874. 5567. 5630. drorag sterban 4155. sueltan sundiono lôs 734. 5511; an galgon 5685; an simon 5659; thuru suhti 4327; suerdes eggion 4898; te unnderqualu 2249.

### umschreibende ausdrücke.

aslåpan fan legare 4005. ansuebbian an selmon 4007.

libes tholon 4143. dod ~ 5378; quala ~ 5695; firinquala ~ 4918; thiodquala ~ 4463. 4795; qualm ~ 5562, under cunnie 5217: liudio qualm ~ 5530 (vgl. dulden, ertrinken). is dag endion, fullian mid ferahu 4328. uuerthan is ferahes los, aldres at endie 1 2684. for folcscipe ferah farlåtan 4156. lif ~ 15323. 5698; lif farliosan 4056; lif ag eban 5 740. åthom låtan 6 fan them licha-

2) habban on hospe Metra 4, 44.

4) stille stondan Räts. 35, 8.

6) vgl. wundordeáde sweltan Beow. 3087.

9) altn. kvol pola Atlam. 62.

14) lîf forleosan Wald. 1, 10; vgl. altn. lífi týna Guarkv. 2, 12, aldri ~ Sigkv. sk. 51. 62, ondu ~ ib. 60; Regel 239.

15) lîf ofgifan Beow. 2251.

<sup>1)</sup> hosp and heardcwide Crist 1444.

<sup>3)</sup> fæste gestondan Ps. 118, 76. Gn. Ex. 64. Sat. 97. Räts. 85, 17.

<sup>→ 5)</sup> vgl. stânum worpian El. 492, ~abreótan El. 509; ~astyrfan Crist. 192.

<sup>7)</sup> vgl. aswebban tödten Grein 1, 44. J. Grimm zu Andr. 72.

<sup>8)</sup> dead polian Panth. 63; ~ prôwian Sat. 666. Andr. 431; rgl. drype polian Andr. 957. 1219; swylt prôwian Men. 25. Ap. 71. Andr. 1612 (deades bidan Gen. 922).

<sup>10)</sup> cwealm prowian Andr. 281.

<sup>11)</sup> ealdres æt ende Beow. 2790, lîfes ~ Beow. 2820. El. 137; feores bid ~ Dom. 2; vgl. þæt his aldres wæs ende gegongen Beow. 522.

<sup>12)</sup> vgl. feorh agifan Men. 81, ~ ofgifan Ap. 12; altn. fjorvi láta Sigkv. sk. 16.

<sup>13)</sup> lîf alâtan Beow. 2750. Jul. 483, ~ oflâtan Gen. 1073, ~ forlâtan Byrktn. 208, vgl. Eadg. 24; vgl. oflâtan lîfdagas Beow. 1622 (alâtan lândagas ib. 2591).

<sup>16)</sup> vgl. gâst ofgifan Ps. 102, 15; his gâst onsendan Andr. 1329. Jul. 310. Guthl. 1276; altn. ondu láta Sigkv. sk. 53.

20

mon 5657. ageban thesa gardôs 4496; ~ gardôs, gadulingo gimang 577. thit light ~ 470. 771. 2148. 2618. 4006. 4756 (~ far-lâtan 3356); ~ manno drôm¹ 3549; thesa unerold ~³ 4495. 5426; + erthlifgiscapu³ 1330. forlâtan eldeo barn, manno drôm 762 (s. erde). ~ lindeo drôm 578 (Vilmar s. 38). hinan huerban 482; 5 ~ nuendian⁴ 3489; vgl. thanan sculan⁵ 576. ellior scacan⁶ 2707. unendian af thesaro uneroldi 471. 2149. an thena sìth faran fan thesaro uneroldi 1627; huerban an hinfard 3106. unerold unehslôn 2708. sôkian light ôther 578. 5698; ~ ôther light 1331. that lîf scrîdid, sêgla bisinkid 5691 f. is sêgla unas gisendid an 10 sôthan uneg⁵ 5701. thena the êr dôd farnam³, an suhtbeddeon sualt 10 2218: älinl. suht 4111; unrth 761; vgl. 2189. thô quâmun ôk unrdigiscapu them ôdagen man, orlaghuila 3354 f.; antthat im is libes cumid, aldres âband³ 3457 (s. tod).

stern himiles tungal 12 600. huît hebantungal 4313. himiltungal huît 15 590. thia huiton sterron 656; vgl. 663. bereht sterro 602. vgl. cuningsterro 634; cumbal 635 648; thia cumbal godes 657: berent bôcan 18 545; ~ godes 14 661: is gottes bôcan 599 vom sterne der

magier (s. zeichen); vyl. mond.

strafe hard harmscara 15 240.

strafen unitnôn thero unordo 3989. 4224.

strasse brêd strâta 1931; uvîd ~ endi brêd 1774; starc ~ 2399; ~

... felison gifôgid 5463. streit lêth stríd 16 2341. 4267. unig endi unröht 4483; s. streiten. streiten fehta giunirkian 17, saca 18 mid gidâdion 1317. huem saca 25

1) vgl. gumdreám ofgifan Beow. 2469.

E. Sievers, Heliand.

<sup>2) (</sup>pås) woruld ofgifan Gen. 1164. 1194. 1216. Beow. 1681. + purh gåstgedål Gen. 1127; w. oflætan Beow. 1183 (forlætan pås lænan gesceaft Metra 20, 157).

<sup>√3)</sup> vgl. agifan eordcunde cád Gen. 1626; ofgifan þås eordan wynne Crist 1667.

<sup>4)</sup> binan wendan Gen. B 476. Metra 18, 11.

<sup>5)</sup> ær þû heonan môte Jul. 457; onweg sculan Seef. 74.

<sup>6)</sup> dugud ellor scôc Beow. 2254; fæder ellor hwearf ib. 55; gæst ~ Jud. 112; vgl. onweg hweorfan gamol of gearde Beow. 264; ford gewîten Gen. 1068. 1601. 1622; vgl. 1743.

<sup>7)</sup> ceósan him ôcter leóht Eadg. 22; vgl. gongan in ~ Men. 97; sêcan ôcter lif Gen. 1626. Sat. 212; godes leóht geceósan Beow. 2469; ceósan êce lif Ap. 19. Phön. 381 (sêcan ~ Ap. 38); ~ êcne rêd Beow. 1201; sêcan him êce dreámas Dan. 441; altn. fara í ljós annat Atlam 84.

<sup>8)</sup> s. s. 448 anm. 16.

<sup>9)</sup> deád nimed Beow. 441. 447. 1491. Phön. 485. Jul. 255; ~ fornimed Beow. 488. 2119. 2286; wældeád ~ ib. 695.

<sup>10)</sup> swylt fornimed Ruine 27.

<sup>11)</sup> vgl. ôd þæt ende cymed dôgorrîmes Phön. 484; þonne se deád cymed Seel. 3.

<sup>12)</sup> hoofones tunglu Metra 29, 4.

<sup>✓ 13)</sup> beácna beorhtost Crist 1086. Andr. 242.

<sup>14)</sup> bearbt beacen godes Beow. 570.

<sup>15)</sup> heard hearmscearu Gen. B 432.

<sup>16)</sup> lâd strid Gen. B 572; lâdlic ~ Gen. B 663.

<sup>17)</sup> feohte fremman Bcow. 959 (tô gefeohte gefr. Ps. 139, 2); vgl. fâhde gewyrcean Gen. 900, ~ gefremman Mod 36.

<sup>18)</sup> sace gewyrcean Guthl. 271. sæce fremman Beow. 2499. Räts. 85, 21; andsæc ~ El. 471, widersæc ~ El. 579; altn. sakar gera Sigrdr. 22.

<sup>29</sup> 

sôkian 1521. an stride uuesan 5885. mid uuordon strid afhebbian 2893. hebbian lêthan strid 2341; — suitho starcan strid 2363. uuig hetilican ahebbian 4319 (Vilmar s. 82). uulgsaca frummian 4885. uuinnan mid uuordon 4124; vgl. — uuidar uuordon 2342. an giuuinne uuesan 4752; — uuerthan 3926. giuuin driban 2289 (s. feindselig). hebbian giuuin mikil 4265.

strom flodo fagorosta 760. stumm språca bilosid 173.

sturm ho uueder 2914. uuind mikil 2918.

10 stiltzen uurethian uuidar (uuid) uuinde 1814. 1822.

suchen sôkian mid gisîthu 4840.

stihnen gisonian uuid sacuualdand 1469. uuid liudeo barn thia saca

gisônian 1626.

stinde (Vilmar s. 91 f.) bittar dåd 3479; derba dådi 5483; vgl. 3498.

4860; grimma ~ 5150. 5312; vgl. 5539; letha ~ 5564 mirkia ~

5651; uuamma ~ 1307. firinuuerc manag 876; ~ mikil 743. 1619.

harmuuerc manag 1140. letha gilesti 886. / mancunnies men<sup>4</sup>

1133; mirki ~ 1480. ~ endi morthuuerc 2702 (Vilmar s. 84 f.).

manno mendådi 1007 (s. vergeben). managa mensculdi 1609. 1626.

menuuerc manag 1703. saca endi sundia 85. 1009. 1568. 1617.

1715. 5037. slithi saca 2617. slithi sundia 3869; suår ~ 1852.

1715. 5037. slithi saca\* 2617. slithi sundia 3869; suar ~ 1852. 1873. 3477. 3648. 5472; uureth ~ 1182. derbi thing 27. 5613; leth ~ 5036; vgl. leth 4208. grim uuerc 1623. 2323 (vgl. grimuuerc 2360. 3230); uureth ~ 10 3246. 5478. 5522. uuiti mesta

1702. uurêtha giuurh ti 2147. Vgl. thes gramon ambusni 901. fiondes uuerc, diubales gidâdi 1365 f. sundia giseggian 5065, vgl. 5151. seggian te sundiun 5381.

sünder thia farduanun man 4418; mêndâdig ~ 2472; sundig ~ 11 1363. 2106. 5857. thia faruuarahtun 2602; ~ uuerõs 3746. 4389. 4447. so sündig mênes full 12 4358. sundig mid uuordon endi mid uuercon 2106.

uuordon faruuaraht 5186; sündig sein sittean an sundion 3641. sündigen fordon im mid dâdion 18 5378. firina gifrummian 14 5596. firinuuerc frummian 1716; frummian firinuuerc mikil 743. (huat) harmes don

<sup>1)</sup> sæcce sêcan Beow. 1989. 2562; Vilmar s. 46.

<sup>2)</sup> vgl. wrôht ahebban, heardne heresid Mod 59.

<sup>3)</sup> vgl. gewin dreogan Beow. 798. Guthl. 86.

<sup>√ 4)</sup> moncynnes månforwyrhte Crist 1095.

<sup>5)</sup> mirce måndæde Phön. 457; mircast månweorca Jul. 505; vyl.

mirce mânslaga Andr. 1220 (s. teufel und Vilmar s. 7).

<sup>√ 6)</sup> mån and mordur Sat. 321. Metra 9, 7; vgl. mordres mån El. 626; ~ månfreå Andr. 1315. Jul. 546. El. 942; måne fåh, mordorscyldig Andr. 1601; mordor + månswara Crist 193; månswora + mordorleán Crist 1612; månwyrhtan mordres gylpad Ps. 93, 3.

<sup>7)</sup> micel manweorc Jul. 459.

<sup>8)</sup> synn and sacu Beow. 2472; ne synn ne sacu Phon. 54; ogl. Gn. Cott. 54.

<sup>9)</sup> slîde sæc *Räts.* 4, 29.

<sup>✓ 10)</sup> vgl. wrâde firene Crist 1313.

<sup>√11)</sup> synnige men Crist 920; vgl. felasynnig secg Beow. 1379.

<sup>~12)</sup> vgl. synna full Seef. 100; firena gefylled Crist 181; s. such månful Grein 2, 209.

<sup>~13)</sup> vgl. (deáð)firenum fordên Crist 1104. 1207.

<sup>14)</sup> firene fremman Gen. 19. Beow. 101. 811. Ps. 40, 4. 58, 3. 108, 14. Fäder 17 (firenum ~ Walf. 44); ~ læstan Sal. 815.

10

5215 (vgl. 3886). mên gifrummian 84. 5035. mênuuerc frummian 5194. lethunerc don 3244. sundia gidon 2 5486: ~ giunirkian 1402. 3225: te sundiun frummian 4251. sundeôn te suitho 2717. sundig unerthan 3894. unam frummian 4 3841. unirkean unamdadis 1919; s. böses tun.

sfindlos hlûttar lêtharo gilêstio 885. mênes tômig 2616. los 3798. 4471. 5110. 5144. 5467: sundiono ~7 734. 1014. 5511. sundiono sicor\* 1720. 5440; vgl. 3875; + allaro 5594. sundiono sicoran dôn 5477; ~ lâtan 4208. tionon atômid 1066. M 2489. tionono tômig 2489 C. uuammes lôs 9 5594.

stindflut thiu flod 4362. 4374. thes flodes farm 4366.

## T.

tadelu lastar findan 3806. 5229.

tag the berento dag 10 5767 (s. morgen). sumarlang ~ 11 3421 (s. none). bei tage an dages lighte 5451. than uuas sunnun scin 4908; den tag über allan langan dag 12 966. 2080. 2818; tag und nacht dages 15 endi nahtes 18 515. 2480. vgl. 451; nahtes endi dages 2482, vgl. 8981.

tageslicht dages licht 2218. 3584 (s. bei tage); diurlic ~ 4909: (scred) lioht dages 2908. sunnun lioht 3662; vgl. bigan sunnun lioht hedron an himile 5632; scréd forthunardes suigli sunnun lioht 5781.

täglich dago gihuilikes 954. 1592. 1607. 1670. 2284. 3336. 3628. 4918; 20

allaro ~ 1218. 1253. 1917. 2169. 2347. 3333. 3498. 3781.

taube lungar fugal, diurlic dûba 987 f.

taufe; zur t. gehn dôpî sôkian 961. te dôpi cuman 971. taufen dôpian diurlîco 967: an uuatare ~ 882. dôpisli frummian 927.

dôpian handon 980. an uuatare dôpian 979. 1000. 3046. tempel (godlic alah 4275). that godes hûs 15 3734. 4149. 4275; thit godes ~ 3748. 3778; godes ~ pl. 1465; ~ godes 460. 4161 (s. hüten). helag ~ godes 3070. that hoha ~ hebancuninges 5575 that helaga ~16 102. 3750. that maria ~ 3761. thit min ~ 3743. allaro huso

<sup>1)</sup> man fremman Metra 1, 44; maue ~ Ps. 108, 14 (man don Gen. 189, mâna fela ~ Hymn. 4, 30).

<sup>2)</sup> synna fela don Hymn. 7, 106.

<sup>&</sup>gt;3) synna fremman Gen. 18. 2412. Andr. 928, vgl. Crist 1556. Guild. 557.

<sup>4)</sup> wom fremman Ps. 139, 1; ~ dôn Dan. 297. Az. 17. Crist 1098.

<sup>5)</sup> wommas wyrcean Dan. 248, vgl. Crist 179.

<sup>~ 6)</sup> mânweorca tôme Crist 1211.

<sup>~ 7)</sup> synna leás Crist 1641. Jul. 188. El. 497. 778; vgl. firena ~ Crist 123.

<sup>8)</sup> altfries. sondena siker Heyne 218.

<sup>~9)</sup> womma leás Dan. 283. Crist 188. 1452. Dom. 94. Men. 209.

<sup>10)</sup> vgl. leoht dæg Sat. 166; altn. in heidi dagr Sigkv. ek. 35; solheidr dagr Atlakv. 17.

<sup>11)</sup> sumorlange dagas Metra 4, 19; lang dæg Klage 37. Jul. 495.

<sup>12)</sup> ealne dæg Grein 1, 183; calle lange dagas lîfes bînes Ps. 127, 6. 13) dæg and niht Az. 94; dæges and nihtes Gen. 2349. Sat. 499. Phön. 147. 478. Book. 2269. El. 198. Ps. 54. 8. Hymn. 2, 5. 10. 8, 42. 7, 107. Sal. 248: dagum and nihtum Ex. 97. Metra 20, 213; niht somod and deeg Dan. 375.

<sup>14)</sup> daga æghwylce etc. Grein 1, 184.

<sup>15)</sup> godes hûs Ps. 121, 1. 133, 2. 134, 2.

V16) bet hålige hus Crist 1186. Guthl. 1284.

hôhost 1083. 5075. min seli 3069. stênuuerco mêst 5576. the unih godes 1 95. 5074. allaro uniho uunsamost 3687. friduunih 513. testament, altes the aldo eu 1416. 3268. iuuuero aldrono eu 5197

(s. gesetz).

steufel (Vilmar s. 92) the baluuuîso 1096. the dernio 2 5451 (thes dernien dâd). diubal s. wb. fiond 3 1115. 1365. 3597; the ~ 1061. 1100; fiondes craftu 2274 (vgl. 3936). craftig fiond 4657; mahtig ~ 2924; nîthhugdig ~ 1056; unhiuri ~ 1076. the gerfiond 1064. the gramo 1084. the hatulo 3596. hettiand herugrimm 4658. the lêtho 1106. the liudscatho 1180. the menscatho 1113. 4662. 4743; mirki ~ 1062. Satanas selbo | 2586. 4659. 5428; selbo ~ 1031. the thiodscatho 1095. unamscatho 1050; unamscathono mest 5427. the unrêtho 11 5427 (unrêthes unilleo 1078). teufelslehre

léthlic léra 2587.

15 teufel pl. godes antsacon 13 4421. dernia 53 (dernero dualm). fiond 1216. 1872. 2282. 2364. 2512. 2810. 3358. 4116 (fiondo craft 3936). fiondo barn 13 3604; + môdaga 5163. fiondo folc 2458. 4422. gramon 14 2459. 3455. 3603. 4622. 5165. gramono barn 5310. hettiand 2281. 2809. Satanases fêcnia iungiron 2274. costônd 4741 20 (costôndero craft). uuamscathon 1871. 2993. 3032. dernia uuihti 1055. 2989; craftiga ~ 1031; lêtha ~ 1610. 2502. 3356. 4623: môdaga ~ unholda 3930; uurêtha ~ 15 2481. uurêtha 16: uurêtharo dàd 3935; ~ uuillio (955). 3456. 4742; thia uurêthun 2990.

teil haben dêl hebbian 17 4514.

25 Thomas diurlic drohtines thegan 3994; githungan man 3993. en thero tuelifio 3992.

thron is gottes hêlag stôl 18 5975. an cuningstôle uuesan 19 2736. tod lîbes, aldres âbaud 3458; vgl. âbaud 3494 (s. sterben). dôd: nû is iru dôd at hendi 2989. te dôde ageban 20 5146; ~ lèdian 5513; ~

1) godes wîg Jul. 23.

3) feond s. Grein 1, 295.

5) se groma Gen. B 582; vgl. gromhýdig Crist 734.

7) se lâca Gen. B 489. 496. 592. 601. Sat. 716.

¥ 8) leódsceada Crist 273.

10) awyrged womsceada Jul. 211; s. auch Vilmar s. 10.

12) godes andsaca sg. s. Grein 1, 6.

13) feóndes bearn Mod 47.

15) vgl. wêrige wihte Hymn. 4, 57, und Vilmar s. 9 f.

~17) dâl witan c. gen. Crist 1385, ~ cunnan Dom. 71.

18) hâlig stôl Gen. B 260.

<sup>2)</sup> vgl. dyrne deófles boda Gen. B 490; vgl. þæt is deófla wîse þæt hi þurh dyrne meaht duguðe beswicað Walf. 33, und Vilmar s. 8.

<sup>4)</sup> feóndes cræfte Gen. B 449. Andr. 49. 1198; purh feóndes cræft Gen. B 453. Andr. 1296; vgl. purh deófles ~ Gen. B 492. Leás 30; on deófles ~ Gen. B 823 (s. auch Dan. 32).

<sup>6)</sup> hettend heorogrim Andr. 31. El. 119 (J. Grimm zu Andr. 31).

<sup>y 9) mânsceadan pl. Guthl. 622. 881 (s. Vilmar 7 f.).</sup> 

<sup>11)</sup> se wrâda Gen. B 631; vgl. se wrâda boda ib. 686; wrâd wêrloga Andr. 613.

<sup>✓ 14)</sup> grome Crist 781. Jul. 215; vgl. lâde Crist 776. Guthl. 207. Hymn. 7, 104.

<sup>√16)</sup> wrâde Crist 1535. Andr. 1319; wrâde wræcmæcgas Guthl. 330.

v19) sittan on cynestôle Crist 1217; bîdan in ~ El. 330; vgl. cynestôle wealdan Metra 1, 48 und Vilmar s. 69.

<sup>20)</sup> tô deáde syllan Ps. 117, 18 (deáde befeolan Guthl. 598).

10

giscerian 5446: Ilde giarridian 5244. 5357 ngl. 1 arthus grandlian 5181: unities giarrente 5182. Idde dale 5611: Idde – 5170 (s. holle). grim Idd 5745. Ida make nerfallon fisik at belshir 2565. des toles seladisis bildes evenit 5186. – enititis it encoder 5105. 5257. ferahes socia 1443. 5105. 5184. 5186. 5256. – scalig: 5251. Idde 5318. libes socia 3845. 4986. unities unititis 5108.

todt gifaran. 5700. 202 boddhar 4182. libes lie 4118. kodt sena: is lithi colod. 5702; that ferals is af them fieske folke hat 5708;

unesan fan theson lishte 4/64.

todten döde man 5671.

tödtlich giduan te döde 3978.

tödten te banon unerthans uniques eggion 341: te handbaron unerthans mid unappon 5199. dod frummian 5059, ferahquala — 5396; tgl. 5174. distes i édian 5699. dodan gid in 5860, (a. slahan sundia lósan 4471. 5467: asiahan mid suerdus 1806 s. kanens, man is slahan 3269, manslahta gifrumnian 5399, spildian an speres orde 5346; — ordun unappen unida 4862 (s. revenudes), unitad unappes eggion 5134-5243, unegian te unnirun unappes eggion 3530: tgl. qualen, aldres abtian 764, 3845; aldres to faltian 3949; ahtian aldres eggion scarpon 3689, fernes, aldres — 4612: to ferhes to faldres — 5483; ferhes to faldorlagio — 3881; frocno to ferahes ahtian 5459; fiitlico ferahes abtian mid qualum 5528; libes thurn eggio nith ahtian 4684, ferahes fréson 773, 4476; libes — 5321, aldru bilósian 4154; ferahu — 2725; libu — 1435, 2670, 2781, 3090, 3531, 3947, 5070; libes — 1442, lif biniman 5437, 25 ferahu biniman; 3844, 5367; libu — 306, 3860, 3887, aldru biniotan; 1434; thena lichamou libu — 1905.

trugen beran mid beddiu 2309: ~ an barun 2182. an barun dragan 2191. ~ undar armon 22: 6: ~ mid folmon 4537: ~ an handon 4536. 5705: ~ lôgna an lightfaton 4812. ~ diurlico 5735. trünen bittra trahni 10 3499; hêta ~ 11 4073. 5923: ~ blôdaga 12 5005

tränken thurst gihélian 1966.

<sup>1)</sup> feores scyldig Ps. Cott. 20.

<sup>2)</sup> gefæren mon todier El. 872.

<sup>3)</sup> leomu côlodun El. 883: hrâw bid scolad Ihon, 228; ähnl. Seel, 125: hrâw colode Kreuz 72; ähnl. 29.

<sup>4)</sup> bana wesan, tô banan weordan Grein 1. 74; ahd. ti banin werdan Hild. 54; altn. at bana verda Vegt. 8. 9. Völkr. 33. H. Hund. 1, 37. Grip. 11. Reginsm. 5. 9. 20. Fafn. 22. Guckr. 1, 21. Hröt 10 (at bonum verdask Völuspa 46) etc.

<sup>5)</sup> to handbonan woordan Beoic. 1330. 2502 (vgl. auch die übrigen composita von bona).

<sup>6)</sup> sleán mid sweorde Byrhtn. 118. Ex. 419; mid sweorde ofsleán Beow. 574. Metra 9, 30. vgl. sweorde drepan Bcow. 2880, ~ swebban ib. 679; sweordum aswebban Aeth. 30. Andr. 72. Jud. 322; ~ abrectan I's. 77, 64.

<sup>7)</sup> vyl. ealdre benæman Jud. 76. Ps. Cott. 21; altn. fjervi mema. Brot 1, aldri ~ Gudrkv. 2, 32.

<sup>8)</sup> ealdre benestan Gen. 1040. Beow. 680. 2396 (~ belieawan Gen. 2701); feore ~ Gen. 1831.

<sup>9)</sup> on handum beran Gen. B 636.

<sup>10)</sup> bitre brynetearas Crist 150.

<sup>11)</sup> hâte teáras Guthl. 1029; ~ hleórdropan ib. 1314.

<sup>√12)</sup> blôdige teáras Crut 1175.

traum slapandion an naht sueban gitôgian 1, gidrog an drôme 680. gisiuni cumad an helithhelme bihelid 5450 ff.; vgl. 5454. traurig s. betrübt.

treiben manon obar meristrom 2240.

5 treu gitriuui an mõdsebon 4556 (s. jünger).

treue treuus gôda 1195; vgl. 2489; holds ~ 1457; hlûttra ~ 291 (hebbian hlûttra ~ 902; is môd dregid hlûttra ~ 2472); uuisa ~ 4689. lêstian uuinitreuus 321. treuuon gisuîcan 4576. mid treuuon 3323; mid hlûttru hugi 111. 467. 546. 1375. 1383. 1403. 1580.

1935. 2270. 3324; thuru hlüttran hugi 422. 837. 898. 5620. tribut sculdi endi scattòs 3218. tins endi tolna 1195. gambra geldan 356; hòbidscattòs ~ 3811; tinsi ~ 3207; ~ te hobe 3194.

5189. tinsi sõkian 3207. 3810.

trinken lithes anbitan 126 (s. speisen).

15 trocknen drucnian diurlico 4507.

trost frôbra gistendid 2197; nuilleon, frôbra gibîdan 1308; te frôbru nuerthan 496.

trösten uuordon frôbrian 4017; sich trösten lungra fâhan gibada an is brioston 5828 (vgl. mut fassen). is gihêlid hugi 5892 (s. sinn). hugi uuirthid te frôbru 2206.

trunken uuinu giuulenkid 1 2747; tr. werden uuirthid gumono hugi

auuekid mid uuinu 2052.

tun selbo dòn 2073. 3648. 5037. 5472; an thesaro uneroldi gidôn 1433. 1535. 2612. 3320. 3629. fasto frummian 4653. dâd ~ 451. 5419; unerc ~ 1070. 1941. 1982; ~ mid firihon 5863 (vgl. 2594. 4525); ~ mid folcu 5349; ~ under folke 929. 3523. 5254; ~ bi folcscipe 4197; thuru ferentan hugi ~ 93 (s. weisheit); lêstian an lande 1805 (s. leisten); ginuercòn an thesaro uneroldi 1333; unir kian an (the, fan) ~ 10 658. 1207. 1339; an theson uneroldirikie ~ 1290; ~ an lande 1684; ~ for unerode 4945. türhüter portun unard 4951.

## U.

überall obar thesa unerold alla 1604. 4325. 5622. überallher östan endi unestan 11 2131. fan allon unidon unegon 1246. 2863 (s. sammeln, weither).

1) him weard on slæpe swefen ætýwed Dan. 496.

✓4) hlûttor ... hyge Ps. 72, 17; vgl. hlûttor môd Crist 293. Guth.
77. Metra 29, 2.

5) gomban gyldan Gen. 1978 (altn. gamban - Egiles. 221 a).

6) frofor gelimped Beow. 2941.

7) vgl. wlonce tô wîne Räts. 15, 17.

<sup>2)</sup> vgl. habban on hrēdre hâlige treówa Ex. 366; in gâste beran ~ Jul. 29; healdan æt heortan sôde treówe Jul. 655 (treówe healdan Ex. 422. Wand. 112. Ps. 131, 12. Metra 11, 95. Run. 17; vgl. Andr. 214).

<sup>3)</sup> winetreówe lâstan Botsch. 50; lâstan ealle wel wâre and winescype Guthl. 1144; lâst uncre wel treówrâdenne Gen. 2304; sibbe and freóndrâdenne gelâstan El. 1208.

<sup>8)</sup> vgl. wîne druncen Gen. 1563; ~ gewæged Mod 41. 9) dæd fremman Beow. 585. 940. Andr. 68. Sal. 387.

<sup>10)</sup> wyrcean in worulde Dom. 50. Crist 1056. Dan. 297. Men. 205.

Jul. 711; ~ in woruldlife Cräft. 15.
11) westan odde eastan Gen. B 806; sud, east and west Metra 9, 42.
10, 5, 14, 7.

5

25

30

überallhin an ailaro halba gihuilica 1987.

übergeben an hand bifelahan 2206. mid handon bifelahan 1555. an hand geban 2046. 4609. 4615. 5223. te handon ageban 25215. 5488

(s. verraten). ageban under fiondo fole 5134.

iibermut aboh obarhugdi 4254.

übermütige dola, gimeda man 3467.

iiberreden sprácono gispanan endi spâhion unordon 2719.

user, am an sande (uppan) 1176. 1819. bi (thes) seuues stade 1157. 1370. bi (enes, thes) unatares stade 1150. 1172. 1183. 1818. 2379, te 2902.

umsaugen mid armun antsähan 478. mid sadmon tuem, armun bisähan 739. sagaro ~ 5903. sasto ~ 43 (s. ersassen). ~ an selde 43.

umgeben trans. (mid) unerodu biuuerpan 4227. 4858. 5114 (Vilmar s. 87; intrans. thär thegan manag huurbun umbi iro heritogon 5124; huurbun ina managa umbi Judeo liudeo 5051; huurbun ina 18 umbi mõdag manno folc 4915.

unkrant secni crud 2556. uucod uuirsista 2546.

unnützes unbitherbi thing 1728.

unrecht unreht enfald 3747. 3842. + deruics uuiht adelian 1692.

5140, gifrummian 84.

untergehn, ron der sonne (s. abend, sonne) gangan te sedle 3428. sigan te sedle 2820. gisêgid unerthan sedle nahor 5718. giuntun te sedle 4233. unerthan an sedle 2909.

unterlassen farlâtan an theson. liohte 4626. Vgl. unopu aunisian 5917. unop farlâtan 2194, 5918; vgl. vermeiden.

unweiser unginuittig uner 1818.

unwetter uucdares craft 2241. 2247. uuedares giuuin 2252. 2919. urteilen domôs adelian 3316. 5255. 5419: ~ te dôme 3865. 5106; mid uuordon ~ 5097. ~ after dádion 3319. 4888, umbi dådi 3849, rehto adômian 1309. 1311. s. verurteilen.

## V.

verachten farhuggian hardo 320. an modsebon ~ 4487. farmunan an mode 3220. 5286. 5365. rgl. ~ mundburd 4695. verantworten sich rethinon unid thena rikeon 1980.

Rogel 212.



<sup>1)</sup> on hond gifan Beosc. 1678, ~ agifan Jud. 130, ~ ayilan Ilon 222 ~ bearn Dan. 705, cgl. 749.

<sup>2</sup> ogl. to handa beran Beote. 1982; cyl. Holl 27; U. handing on 1984. Gen. 1473; ~ ledan Guthl. 102.

 <sup>3)</sup> geofones stæd Ex. 580. El. 227.
 4) ymb þæs wæteres stæd El 60.

<sup>5)</sup> geseo ie him englas ymbe hweorfaz. Gen E. 6,8%, 711.5 1.6.4 y 1.7.4 feia hwearf lacra hræw Fineb. 34. trealtmun. 2 = 1.5.6. 711. 1.6.4 y 1.5.4 hædne ledde Az. 161.

<sup>6,</sup> egl. unriht dom Imm, 123, 167.

<sup>7)</sup> unriht æsnan Beore. 1256: -- wyrreit. Je 1,2 1, 14 4, col. unrihtes wyrhta wesan Fe. 115. . 15.

<sup>8:</sup> signa ic sette sete Ari. 17 Mor : 2 · 4 1/4 / 14 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 / 1/4 /

verbergen gibergan an brioston 831. dådi bidernian 2433; mod helau, dernian diopgithaht 5342, ~ is uuilleon 4618. hardo farhelau 4297. helan mid uuordon 5718. bihaldan mid uuordon endi mid uuercon 540. hardo bihullean 1406.

s verbreiten hoho brêdian that gibod godes 1412.

verderben kîtho (?) auuerdian 2563; uuastom ~ 2557; uuastom uuerian 2410. 2523. mid dâdion auuerdian 4899.

verfinstern sich mid finistriu uuerthan bifangan 4312 (s. dunke). sunna uuirthid gisuorcan 1 . . . (endi) sia scado farfahid 5625.

versuchten thia forgripanun 2638; ~ gumon 2590; ~ mann 4445.
versulen saca biodan 1836; s. nachstellen, streiten und Vilmar s. 46.
versulen bédian baluuuerco 1496. farlêdian an lêthan uueg 1485.
1506; ~ mid lêron 5187. 5817; ~ mid luginon 1037; ~ mid uuordon 2170; an thia uuirsun hand lêdian 1776 (vgl. an thia uuirsun hand fard gikiosan 2457). thia scola farscundian 5311. an sirina spanan , an saca 1493; an morth ~ 1495; an sundea ~ man an mênuuerc 1031. an unspôd farspanan 3458. ~ mid sprâcon 5648.
bisuican uuîf mid uuammu 1477. uuerod auuerdian 2588.

5316. môdgitháhti, uuilleon ~ 1881. uuerod faruuinnan 4176.
20 vergeben sundea fargeban 2328. hêlean manno mêndâdi 1006
(a. sûnde). lêthes alâtan 101. 1615. 3252; alâtan lêthes thinges
1567. 5036; sundea ~ 884. 3245. 3251. sundeono tômian 1575.
1717. 3744; ~ tômian lâtian 2319.

vergelten godes angegin don 1538. '(far)geldan mid godu \* 1937. 3460. 25 vergessen an modsebon forgetan 241.

verhärtet farhardod an herten 5679.

verheissen mid uuordon gihêtan 10 4832; ~ uuåron uuordon 569; ~ hebanrîki 1143. 1388; ~ himilrîki 2081, ~ himiles lioht 4573.

verkaufen farcôpôn undar thia craftigun thiod 3525; ~ under thit cunni Judeono 4577; ~ te thero meginthiodu 4461; ~ mid cussu te thesaro lêthun thiod 4837. gisellian unidar silubre 11 4578.

verktindigen cûthian craft mikil 193. 199. 1123 (s. kraft); ~ craft godes 648. 5869; ~ obar all || uuîdo after thesaro uueroldi 12 2345;

<sup>1)</sup> his môd mannum dyrnan Ps. 76, 8; vgl. his hygecræft helan and heortan geþöhtas Gn. Ex. 3.

<sup>2)</sup> val. wedercandel swearc Andr. 372.

<sup>3)</sup> ne læt þû mec... næfre deófol lædan on lådne sid Hymn. 4, 51; egl. lædan on þa lådan wic hölle Sal. 308.

<sup>4)</sup> forlædan be ligenum Gen. B 598, ~ mid ~ ib. 630; forlæren mid ligenwordum ib. 699.

<sup>✓ 5)</sup> vgl. on på wyrsan hond gewendan Sal. 500; vgl. on pone wyrsan
dâl scyrian Crist 1226; awendan tô wyrsan pinge Gem. B 239.

<sup>6)</sup> vgl. on wôh spanau Sal. 502; on dimme dæd ~ Gen. B 684, on unriht ~ ib. 588.

<sup>7)</sup> synne forgifan Hymn. 6, 19. 7, 84.

<sup>8)</sup> tổ alætanne þæs fela hể unc lâdes gespræc Gen. B. 622.

<sup>9)</sup> vgl. gieldan to gode Ps. 115, 3 (~ god mid gnyrne Gen. 2419).

<sup>10)</sup> wordum gehâtan Gen. 2142. 2802.

<sup>11)</sup> vgl. bebycgan ... on seolfres sinc Sat. 577; ~ on mådma hord Beow. 2799.

<sup>12)</sup> gecŷdan geond woruld wide Jud. 155.

opanlico allon ~ 5386; unido ~1 432. 3587; unordon ~1 1285; ruid unordon ~ 1757; ~ unaron unordon 1932 f.; te thes cuninges (at is) hobe ~ 538. 3194. after them landscipe them liudion ~ 875. cúth gidon 2804; gidon othron liudeon ~ 3231; ~ gidon thêm liudeon after them lande 5890; don managon ~4 1631; uuido marian 5 s 1247; te uuâron ~ 2440; ~ maht godes 5894; managon ~ 1246. 3588; mannon ~ 7 539. 841. 1374. 2178; ~ thesaro (thero) menigi 3084. 5883; ~ for (thero, thesaro) menigi 1570. 3232. 4645. 5588; ~ obar middilgard managon thiodon 3169; obar thesan middilgard ~ 853. 867. 2444; ~ is megincraft 2268. 3216; ~ huat man menda 10 2375. 2440. gidôn mannon mári 995. rekkian forth 3168. passivisch gifragi nuerthan after them lande \$ 2810. nuarth that cuth \* obar all 10 2220. 5418. 5624 (vgl. 2345). uuerthan sõ uuido cûth 11 ... 907. 2071; uuerthan managon cuth 18 obar thesa uuidun uuerold 386: ~ uneron after thesaro uneroldi 937. mari unerthan unido 18 an thesaro uneroldi 535 (s. weithin).

verlassen forlåtan lioban herron, ageban thena so godan 4774. listion

forlåtan 315.

verläugnen hönlicu farlögnian 5026; liobes ~ 4986. 5023. 5028; ~ gerno for Judeon 4699.

verleiden liudeon aléthian 1232. 1380.

verlieren lethlico farliosan 1563; ~ an them liudeon 1733; verloren gelin to farlore unerthan 18 1777.

verloben buggian im te brûdi 14 298.

vermählen brûd geban 1996. vermählt sein búian bi brûdi 2706. 28 mannes uuerthan, erles an éhti 508; ähnl. 2707.

vermeiden selbo mithan 5019; an hugi ~ 4078; ~ an môde 15 2716. 3239. 5020. 5393. 5880. ~ for mannon 16 1682; ~ bi (for) menigi 17 4229. 4963; uuordon ~ 1975; ~ thes mages 1498.

verraten meldon mid mûthu 16 1753; ~ for (te) menigi 10 305. 4888 30



<sup>1)</sup> wide cfan Hymn. 9, 33; rol. wide cua Gen. 2814. Crist 185 Dom. 44. Finnsb. 25. Beow. 2135. 2923. Men. 29. Guthl. 791; cua is wide Sat. 258. Metra 26, 11. 42. Gn. Ex. 199. Itale. 72, 19, ~ geond middangeard Guthl. 507; was fulwide caa Metra 9, 5; vyl. wide gelringe Eadg. 54.

<sup>2)</sup> wordum cŷdan Dan. 97. Andr. 813. 1512.

<sup>3)</sup> cud (ge)don Gen. 1503. 1581. Dan. 196.

<sup>4)</sup> vgl. þæt is monegum cud Sat. 583.

<sup>5)</sup> wide mæran Räts. 27, 16. ~ mærsisn Ps. 63, 8. 70, 7. 144, 6.

<sup>6)</sup> vgl. monnum cfdan Cruft. 113, moncynne ~ Sat. 560.

<sup>7)</sup> heofoncyninges meahte mærsisn Ilion. 617.

<sup>8)</sup> is user lif geond lands fels fracod and pefræge Ilan, 304.

<sup>√9)</sup> cũđ geweordan Dom. 114. Crist 715. E. 42. 1192; vgl. Beow. 150. 410; ~ beón Crist 1050.

<sup>10)</sup> rgl. eallum cad eordbuendum Rats. 30, 8.

<sup>11)</sup> þæt is wide cud were eneorissum Guthl. 791.

<sup>12)</sup> pet is monegum cad Sat. 583. Deor 19.

<sup>13)</sup> to forlore weordun Andr 1425.

<sup>14)</sup> cyning sceal mid ceape cwine gebicgan Gen. Ex. 82.

<sup>15)</sup> midan on mode Guthi. 1229.

<sup>16) (</sup>be)midan fore monnum verbergen siutht. 118. 486.

<sup>17)</sup> midan for menigo Andr. 1211. Guthl. 680.

<sup>18)</sup> vgl. mud habbas and ne meldias wiht Pa. 184, 16.

<sup>19)</sup> monegum meldian Dom 57.

(s. sagen). an banono giunald fiondon bifelahan 4611; vgl. te banon handon ageban 5306 (s. übergeben). sundilôsian sellian 4807. 5148. verschliessen mid felisu belûcan 5740.

verschulden mid dådion gisculdian 5244, mid uuordon ~ 5330.

s versöhnen gimôdi gimahlian 1470.

verspotten hlehhian (?) te hosce 5640. behlehhian (?) mid hoscu 5300. verstand giuuit endi uuisdôm¹ 1846. giuuit, githähti egan 850 f.; ~, gihugdi an is herten² 2607; giuuit hebbian² 260. 1806; ~ giuuit mikil | 209; giuuit mikil | beran an is brioston⁴ 689; vgl. o giuuit mikil | 1278. 1575. uuesan giuuitties full 783. giuuit fargeban⁴ 2280; geban giuuit an briost 4711. giuuittiu biniman 2990; giuuit auuerdian⁴ 2276.

verstehen an brioston farstandan 2371; — an môde 2872. an herten undarhuggian 2372. gilinôd hebbian 2751. (3469); s. bemerken, erkennen, gedenken.

versuchen frôcno frêsôn 4660.

verteidigen s. wehren.

vertreiben driban rûmo fan racode 3740.

verurteilen uuiti adelian 5068. ~ te dôde 5067. 5111 (giscerian te dôde 5446). dôd ~ 1436.

verwant (Vilmar 54. 56) mid sibbeon bifang (?) 64. an - bilang 1494. - bitengi, man mid mågscepiu 1440.

verwanter mannes (manno) mâguuini 4981. 5213. pl. gadulingo gimang 577. gôda gadulingôs 1266; vgl. mâgun hold, gadulingon gôd 1449.

verweigern uuernian (thes) uuillien 3995. 5728; faruuernian ~ 3503. uuernian obar uuilleen 3016.

verwirken ferahes foruuercôn 4912. is lîbes foruuirkian 3852; ~ mid is uuordon faruuercôn 4824.

verwunden lâtan uuâpnes ord uundun snîthan 5706.

so verwundet benithion blêc 4865. mâkies eggion, suerdu gimâlôd 4875 (s. enthaupten). an uuangon scard 4880. (uuerthan) an that hôbid uund 4877. uuâpnun uund 11 4863 (s. tödten). uundun siok 13 5753; ~ uuritan (?) 5789.

verwundeter the uundo man 4900. ss verwüsten uuiki aundstian 3699.

<sup>1)</sup> wîsdômes gewit Andr. 645. El. 357. 1191.

<sup>\$\</sup>square\$/2\$) vgl. heortan gehygd(e) Crist 747. 1039. El. 1224. Ps. 54, 20. 72, 21. 83, 13. 118, 58. 138, 20 (hrêdra \$\sim Wand. 72\$. Beow. 2045; sefan gehygdum Dan. 49).

<sup>3)</sup> gewit habban Räts. 40, 13.

<sup>✓ 4)</sup> vgl. deorc gewit habbau on hrêdre Crist 640.

<sup>5)</sup> gewit gifan Gen. B 671, ~ forgifan ib. 250.

<sup>6)</sup> vgl. gewit awendau Andr. 35, ~ onwendan Metra 26, 100.

<sup>7)</sup> dêman tô deáde Jud. 196. El. 500 (vgl. 503). Guthl. 321.

<sup>✓ 8)</sup> ascyrian tô deáde Crist 1618; vgl. deád (a)scyrian Gen. B 485.

Andr. 83.

<sup>9)</sup> vgl. mon + mægwine Gen. 1661; vgl. Regel 191 f.

<sup>10)</sup> vgl. mêcum wund Beow. 565, gâre ~ ib. 1075, vgl. wæpna wunde vulnera Guthl. 255; altn. geiri undadr Havam. 137.

<sup>11)</sup> vgl. wundum wêrig Beow. 2937. Byrhtn. 308. Andr. 1280; ~ forgrunden Aeth. 43; ~ awyrded Beow. 1113.

5

15

vielerlei maneges huat 3172 3737. 3934; vgl. huat ... maneges 3623. M 3258. mislic thing 3467, manag ~ 5380; manag endi mislic 1891. volk thin smala thiod 3901. 4226. vollbringen folmon frummian 180. vorhang that feha lacan 5664. vorwerfen teforan macôn 1720.

## W.

wachen uuacôn uuaralico 4352 (s. hūten). obar grabe gômian 5756. sittean an uuahtun 5765.

wachsen liodan an lande 2507 (vgl. sô an lande dôt that corn mid kithon 2475). uuahsan uuanlico 2396; ~ an luston 2397; an 10 uuege ~ 2402.

wassen (Vilmar s. 86) uuâpnes eggia 645. 743. 5134. 5243. 5506; ~ ord 5706. vgl. uuâpno nith frummian 4896\*, thuru eggia nith âhtian 4684 (Vilmar s. 81); s. schwert, tödten.

wagen an hugie gidurran 219. wählen selbo kiosan 1029. 1251. 1280. 3406. 5307; — under them uuerode 1280; vgl. te herren, te cuninge — s. könig.

wahrheit uuar thing 5226. vgl. seggian that unara 1521.

wald unaldes hlea 1124. 2410 (s. einsamkeit).

wandeln huarbondi gangan 4965.

wangen uuangun ... uulitiga 201; ~ leohta 3124. vgl. an uuangun

slahan 4 5114. wankelmut tuifli hugi 5 2662. 3704; uuancol ~ 2494. sebo suicandi 1897 (s. zweifeln). uuand uuisa 2516.

warten lango bîdan 523. 3539 (vgl. bîdan allan dag 174); stillo ~725 2852. ~ undar bordon 5767; ~ undar them folke 5721; ~ undar menigî 4204; ~ githiudo undar thiodu 842; ~ uppan them berge 4733. 4770. bôta ~ 5873.

waschen thuahan mid folmon 4505; ~ for thioda 5475. wasser brêd vuater 10 1154. 2962; diop ~ 11 2937. 2943; ~ hlúttar 13 30

<sup>1)</sup> monig and mislîc Leas 2. Metra 25, 3. monig mislîc Crist 644; monige missenlîce men Andr. 583, mislîce monega wuhte Metra 31, 2 (mislîc and monigfeald Arg. Ps. Th. 18).

<sup>2)</sup> folmum fremman Gen. 983.

<sup>~ 3)</sup> wæpnes ecge Gen. 1830. Sal. 165. 258; wæpna ~ Andr. 71. Metra 9, 29; vgl. billes-ecg(e) Andr. 51. Beow. 2483; billa ~ Dan. 709; mêces ~ Wyrde 40. Beow. 1812. 2614. 2939 (altn. mækis egg Völkv. 38. Sigkv. sk. 48. Hamā. 16). seaxes ~ Crist 1141. Räts. 27, 6; sweordes ~ Gen. 2857. Beow. 1106. 2961. Aeth. 68. Andr. 1134; sweorda ~ Aeth. 4.

<sup>4) (</sup>on wenge sleán Matth. 5, 39).

<sup>5)</sup> vgl. tweogende mod Andr. 772.

<sup>6)</sup> bîdan longe Höll. 80; vgl. Beow. 2308. Andr. 1044.

<sup>7)</sup> stille bidan Gen. 2909. Ex. 300. Beow. 301. Sal. 137. Räts. 4, 25.

<sup>8)</sup> gebidan on beorge Beow. 2529.

<sup>9)</sup> bôte gebîdan Beow. 934.

<sup>10)</sup> brâd wæter Ps. 105, 8. Sal. 275.

<sup>11)</sup> deóp w. Gen. 1321. 2875. Az. 124. Beow. 509. 1904. Aeth. 55. Ps. 73, 13. Sal. 224; vgl. deóp deorces wæteres Ps. 68, 14. altn. djúpr marr Alvissm. 25.

<sup>12)</sup> hlûttor w. Dan. 365.

2958. 4504. 4536; cald ~ 1 3369; sciri ~ 2 2040; hluttar brunne 5473; cald ~ 1967. Vgl. uuateres craft 2953 M, ~ strom C; uuig endi uuateres strom 1810; uuateres giuuinn 2965. 2973.

wecken uuekkian mid uuordon 2247-(s. erwecken).

- 5 weg thena uueg uuisian 1871; den weg entlang all sô iu uuegôs lêdiad 4 1930.
  - wehren farstandan mid stridu 4475; vgl. uuesan starcmod i uuidar stridhugi 5221. uuerian mid uuordon 1360. 2082. 3236. 3567. 3658. 5967; ~ uuordu gihuilicu 5357. ~ uuidar uurethon 1458. (bi)uuerian is uuilleon 3650. 5357.

weiber brudi an Bethlehem 749.

weihen uuthian (mid) uuordon 1938. 5974; ~ uuordu gihuilicu 1602. (s. heiligen).

wein skiri uuin 2008; uuin skiri an scalun 2739. allaro litho lofsamost 2063; lihtlic lith 2055.

- weinen griotan gornôndi 4071; vgl. grôtian griotandi 2996. fallad im trahni \* 4750. hêta trahni uuôpu auuallad 4073; uuallan cumad hêta trahni \* 5004.
- weise frod endi filouuis 570. uuordon spähi 16 125; sprācono ~ 572. 2466 (?); sprācono thiu spähiro 1992; allaro spāhosto sprācono 613. weise sein hebbian ferahtan hugi 73. 1238. 3002. 4653; spāhan hugi beran an is brioston 173 (s. weisheit); filo cunnan uuisaro uuordo 12 208.
  - weiser frôd gumo 12 73. 115. 180. 2832; suitho ~ 177 (s. Philippus, Zacharias); frôd man 105. 225. 1173 (s. Zacharias, Zebedāus); gifrôdôd ~ 208; nuîs ~ 18 201. 808. 1233 (s. Joseph, Simeon, magier, propheten); ginuittig ~ 569; nuordunis ~ 1433.

weises unis unord 11 8. weise sein, fragen, sagen; unislic ~ 15 23. 208. 815. 832. 1204. 1740. 2813 (s. sagen); spähi spel 2673.

2) scîr wæter Byrhtn. 98.

5) wordum werian Andr. 1055.

7) win drincan scirne of sceape Metra 8, 21; vgl. scir wered Beow. 496.

9) teagor ŷdum weol, hâte hleórdropan Guthl. 1314.

11) wîsdômes word oncnâwan Ps. 104, 18.

13) wise men Ex. 377. Beow. 1413.

15) wîslîc word Ex. 526. Ps. 65, 1. 87, 11. 118, 16. Gn. Ex. 166.

<sup>1)</sup> coald wester Crist 852. Byrhtn. 91. Andr. 222. 253.

<sup>3)</sup> vgl. weeteres prym Phön. 41. Andr. 1262. 1538; ~ swêg Dom. 38, ~ wylm Beow. 1693. Andr. 452. El. 39. Sal. 421.

<sup>4)</sup> stig wisode gumum Beow. 320, vgl. Andr. 987.

<sup>6)</sup> wrâdum werian Gen. 1976; ~ wrâdum feóndum Ps. 137, 7 (~ feóndum Wald. 2, 21, wid feónd Byrhtn. 82; feóndum awerian Ps. 139, 71, biwerian Reiml. 22; lâdum bewerian Beow. 938, vgl. Wyrds 38).

<sup>8)</sup> teáras feollon El. 1134; hruron him ~ Beow. 1872; altn. tár flugu verk í gegnum Guðrkv. 1, 16; regns dropi rann niðir um kné Guðrkv. 1, 15 (s. J. Grimm zu El. 1134).

<sup>10)</sup> wordes wis Andr. 474; vgl. wis on wordum Lar B 4; word-cræftes ~ El. 592, ~ wordewida Beow. 1845 (vgl. Andr. 552); wis worde gleaw Räts. 33, 14; wis and wordgleaw Dan. 418; ~ and wordsnotter Eadg. 47.

<sup>12)</sup> frôd guma Phön. 570. Lar 53.

<sup>14)</sup> wîs word Ps. 118, 9. 65; vgl. wîs wordcwide Dan. 537, ~ wordladu Crist 664; wisdômes word Ps. 104, 18; vgl. s. 461, ann. 2.

weisheit feraht hugi 22. 73. 93. 1238. 1559. 1957. 3002. 4653 (s. tun, weise sein); spāhi ~ 173. 849; lioht ~1 (?) 290; uuord endi uuisdôm<sup>2</sup> 848 (s. weise).

weither an (obar) langan uueg 3 544. 3753.

weithin unido after thesaro uneroldi 1930. 2346. 2445. 3170. 3666. 5 3733; vgl. 536 (s. verkündigen); obar thesa unidun unerold 349. 387. welt s. erde.

weltreich uuid uneroldstol 2881 (s. herschen).

wenden uuendian an uuilleon 699. 2159. 2227. 4212; ~ after ~ 1233. 4195. 4257 (s. folgen); ~ after unordon 330. 882. 10

wenige uuerodes lut, fâho folcscepi 1782 (s. menschen).

wer sagi ûs huat thû manno sis 922; ähnl. 3040. 5342. huilik that so mahtigro manno unari 2262; huat gumono 5341.

werden s. geschehen.

westwind unestrôni unind 1820.

wetter nuedares gang, regan endi sunna 2477; nueder uunsam 2256; vgl. uuarın endi uunsam endi uueder sconi 4343; s. auch Regel 195 f.

wieder ôdru sithu s. wb.

wiederlegen uuid uuordquidi uuidarsaca findan 7 3873.

20 wiederstellen fiondo nith, strid uuidarstandan\* 29; ~ mid stridu endi mid starcu hugiu 1452. uuidaruuard uuesan is uuilleon 3100.

wille guter uuilleo god 3582. 3971; hebbian uuilleon godan 3024. 3452. 4691 (s. einfalt, sinn). böser wille uurêth uuilleo 1033. 1231. 2494. 2663. 2668. 3546. 3867; in bösem w. uurêthes 25 unilleon 2672 (?). 3795. 3898. 5061 (s. bosheit). den willen tun uuilleon fullian 4768; ~ frummean 10 4413. 4784 (s. freude); ~ (gi)uuirkean 692, 790, 855, 1172, 1589, 1959, 2519, 2584, 3222, 5424. 5471. uuirkean after uuilleen 78. 1146. 2589. dem willen gemäss al sô hệ uuelda 2157; al sô is uuilleo geng 536. 3835. 4271. 5385. 39 5710; al sô is unilleo si 286; vgl. wollen; s. auch freude.

willen um thuru godes thanc 1557; thuru minnea godes 1964; vgl. 1544. 1970. **3321.** 4650.

winden uundron uuindan 5500.

<sup>1)</sup> leoht sefa Andr. 1253. El. 173; vgl. weard mê on hyge swa leohte Gen. B 676.

<sup>2)</sup> word and wîsdôm Andr. 569. 650. 1680. Guthl. 1104. El. 334 word and gewit Hymn. 9, 56; vgl. s. 460, anm. 14.

<sup>3)</sup> ofer longne weg Gen. B 554. 690 (aitn. um langan veg Völkv. 4. Oegisdr. 6). on ~ Gen. 68. Dan. 68. Phon. 555 (vgl. 440); vyl. wide wegas Crist 482 (wegas ofer wid land Andr. 198); ~ sidas Gen. 905. Sat. 189. Räts. 10, 11: ~ wâd Dan. 68. Guthl. 115; altn. vídir vegar Sigrdr. 18.

<sup>4)</sup> geond woruld wide Jud. 156. Crist 811. Ps. 54, 8. 5) wendan on willan Beow. 1739. Sal. 19; ~ tô ~ Gen. B 717; hweorfan on ~ Gen. 2086.

<sup>6)</sup> wearm weder Phon. 18.

<sup>7)</sup> vgl. worda gehwæs widersæc fremman El. 579.

<sup>8)</sup> altfries. stride witherstonda Heyne 230.

<sup>9)</sup> widerweard wesan Ps. 68, 12. Metra 11, 49.

<sup>10)</sup> willan fremman Gen. 2379. Phön. 470. Walf. 43; vgl. ~ don Gen. 142; ~ læstan Gen. B 244. 727. Guthl. 817. Hymn. 6, 10.

<sup>11)</sup> willan wyrcean Gen. B 250. 835. Bcow. 635. Men. 201. Ps. 102, 20. 142, 10. Hymn. 2, 6. 11. 3, 52. 7, 17. 81. Sal. 502. Räts. 55, 6. 64, 7; vgl. willum ~ Phon. 537 und Regel 245.

wissen uuitan garo 1 620. 2968. 4184; ~ alla 1447. 1508. 2434. 2654. 4457. 4649. te uuâron uuitan 615. 799. 2039. 2533. 2953. 3691. 4095. 4152. 4240. 4583. 5350. 5388. 5430. 5432. 5447. 5430. 5718. 5923; ~ cunnan 4300; farstandan 4334. uuitan an hugisceftion 2437. uuitan an thesaro uueroldi 2530.

wogen uuago strom 1820. 2235; hoh strom 2945. hluttra uthion 2907. wogen v. grimmid the groto seo 4315; dribid uuag mid uuindu\* 2943;

uuindad ûthiun 2944.

wohnen bodlo giuualdan 509; vgl. uuelon egan 4, bû endi bodlos 2160 (Vilmar s. 40). uuonon undar uuerode 707, vgl. 4188 (s. bleiben).

wolke light nuclean 3144; vgl. glans.

wellen (is) unilleon hebbian 5 893. 2147. 3265. 3282. 4511. gerno unellian 1145. 1700. 2615. 2671. 2905. 4218. 4847. 4897. 5355. is unillig unesan 3399. ef it thin unilleo si 6 2424; ähnl. 4763. 4861. ni unas it thoh is unillien 4158; unas im unilleo mikil | that ... 232. 447.

871. 1164. 2978. 3643 (2814 C, so samo M); vgl. wille.

wonne is uunnia forslîtan 1349. 3377. 3495.

wund s. verwundet.

wunde thes billes biti (4882). 4903 (Vilmar s. 88).

wunder mahtig thing 423. 5674 (ähnl. 4645); mâri ~ 3159; seldlic ~ s. u.; seldlic gisiuni 5872. 5878; filo seldlîkes 5457; uundres filo 3113; uundarlîkes filo 36. Vgl. mâritha frummian 10 4. 2165. uundar giuuirkian 11 2166 (uundartêcan uuirkian 5660); uuirkian manages huat, uundres an thesaro uueroldi 3935 (vgl. auch 4121); 25 ~ tôgian 5444; vgl. 2074. 3113; seldlîc thing ôgian 3129. sehan seldlîc thing 5678: 5907; ~ seldlîc gisiuni 5872; huat (filo) seld-lîkes gisehan 3158. 5457.

wundern an hugi uundron 1826. giuuerkes ~ 160. 203; ~ thero uuordo 141. mi thes uundar thunkid 157; mi thunkid uundar

30 mikil | 12 4150. 4904. vgl. uundrôdun alla | 175. 816.

2) tổ sốđe witan Wand. 11. Ps. 5, 3. 76, 7; tổ sốđan ~ Ps. 114, 1; tổ sốđum ~ Sal. 429.

1

<sup>1)</sup> witan gearwe (oft ||) Gen. 1098. 2342. 2625. Beow. 2339. 2656 (vgl. 2725). El. 419. 946. 1240. Ps. 101, 5. 118, 147. 142, 9. Metre 28, 80. Lar 49; gearwe witan Az. 170. Beow. 246. 715. 878. Ps. 81, 5. 135, 3; fulgearwe ~ Ps. 117, 28; vgl. ic wât sôd gearwe Ex. 291, sôd ic gearwe wât Metra 20, 94; gearwe cunnan Crist 573. Beow. 2062. 2070. Guthl. 1018; altn. gorla vita Sigkv. sk. 14. 20. 27. 34.

<sup>3)</sup> vgl. winned wind mid wæge Metra 28, 58 (winnan mid winde Gen. 214. Beow. 1132); s. Regel s. 195 f. Vilmar s. 27.

<sup>4)</sup> welan âgan Gen. B 422; vgl. þær he folc ahte, burg and beages Beow. 522 f.

<sup>5)</sup> his willan habban Gen. B 569, vgl. Ps. 146, 11.

<sup>6)</sup> gif hit pîn willa sie Andr. 70. El. 773. 789; vgl. Ps. 113, 11.

<sup>7)</sup> billes bite Beow. 2060; sweordes ~ Ap. 34; ~ îrena Beow. 2259.

<sup>8)</sup> sellic þing Metra 28, 53. Räts. 32, 3; vgl. wundor sellic Ex. 109. Ps. 125, 3.

<sup>9)</sup> seldlîcra fela Az. 131.

<sup>10)</sup> mærda fremman Seef. 84. Beow. 2134. 2645; vgl. mærdum ~ Beow. 2514.

<sup>11)</sup> wundor wyrcean Men. 127. El. 987. Ps. 71, 19.

<sup>12)</sup> pinca mê pæt wundor Metra 20, 117; vgl. 28, 67. 82; + micel 3. 28, 63; vgl. is wundor micel Beow. 771. Hymn. 3, 19; vgl. Gen. B 595; pæt is wundor unlytel Dan. 552.

wunsch aussprechen unisean after unilleon 2773; ~ erfüllen ginnerthön thes nuilleon 4039.

wurzel schlagen kinan endi biciiban 2393. 2409. mid kithon stedihaft unerthan 2453. gikrund hebbian (?) 2476. uurti gifâhan 2392; nurtio fâhan 2396; uurtion biuuerpan 2821.

wliste nuôsti land 1 2823.

## Z.

Zacharias ald 107; gifrodod 228; gigamalod 481; uuis 229; ald gumo 172; froa ~ 73. 115. 180; suitho frod ~ 177; the frodo man 105 (s. weiscr); gigamalôd ~ 72: thê gihêrûdo ~ 102 (s. Kaiphas); salig ~ 76 (s. dic guten); lofsalig 176. 10 Zebeduus frod man 1173 (s. weiser): iro ald faders frod 1184. zeichen bereht bilithi 3173; berehtlic ~ 3122; mahtiglic ~ 3588. beraht bocan 545; ~ godes 661 (s. stern). bocan endi bilithi 479; bilithi endi bōcan 373. hêlag têcan 5679; mahtig ~ 5621; mahtiglic ~ 2349; ~ mari endi mahtig 5274 (s. Christus); ~ mikil | 2869; 15 toroht ~ 3 427. 852. 2662. 4828. 5944 (s. Vilmar s. 16 und zeigen, gebieten, geschick): torohtlic ~ 1212; uundarlic 4308. 5622. têcan hebbian 3372; hebbian te têcne 405; seggian ~ 4817. bócnian 2661. têcan (gi)tôgian 844. 2076. 2163. 2350. 3114. 5273. 5680; ~ ogian 4 2661; ~ nuirkean 5 1206. 1212. 2069. 5621; s. wunder. 20 zeigen opanlico tôgian 5948; (mid is suithron hand) unisian them uuerode 185. 3051. 4832: ~ torhton tecnon 427. don an lande scin 1211. filo torohtes gitôgian 1206. zeit toroht tid 4182. — unirthid (is) thin tid cuman 94. 737. 852. 4280. 4492. 5523; pl. 2027. 2728. 4458; im cumana sind iro tidi 25 tôuuardes 3703; tid is tôuuard 4182; thiu tid is gināhid 3981, pl. -4620. zerfallen tefallan an flode 1823. zergehen teglidan endi tegangan 4456; telatan an lufte 391 (vgl. 3144).

zerreissen forslitan an seuue 1179.

zerstreuen uuido teuuerpan 1371; sich ~ telatan after lande 2899; telâtid thê luft an tuê 3144; tefarid folcscepi 4347 (s. zergehn).

zertreten fôtun spurnan 1372 (vgl. mid fôtun an felis bespurnan, an hardan stên 2 10:00); an horu ~, suiliuuan an sande 1723.

zeugnis uuâr giuuitscepi 5190; uurêth ~ 5068. 35 ziehen truns. mid folmon tiohan 10 3211 (s. fischen); intrans. sigan mid gisithu 3709.

zins s. tribut.

Ţ

}

<sup>1)</sup> wêste lond Ps. 77, 55.

<sup>2)</sup> heora ealda fæder Gen. 2608.

<sup>∨3)</sup> torht tâcen Gen. 2375. Crist 642; ~ godes Phön. 96; tâcna torhtast El. 164; vgl. tâcen sweotol Beow. 833. Andr. 743; swutol ~ godes Dan. 849.

<sup>✓ 4)</sup> tâcen ôđiéwan Gen. B 540. 653. 714. 774; vgl. Crist 895.

<sup>5)</sup> tâcen gewyrcean El. 104.

<sup>6)</sup> wæs seó tid cumen Byrhtn. 104; vgl. tid cymed Wyrde 4; tid gewîted ofer ... Gen. 135.

<sup>7)</sup> tîd wæs tôweard Guthl. 85.

<sup>8)</sup> wæs neah seo tid Guthl. 943.

<sup>9)</sup> on stân fôte spurnan Ps. 90, 22.

<sup>10)</sup> mid folmum (a)teón Jud. 99. Räts. 62, 3.

zorn gibolgan hugi 1464; hôti ~ 5246; s. knirschen. zuerst an thena forman sith 1585. 4989.

zuletzt alles at aftun 3430.

surficktreten an rûm standan 4881.

- 5 zürnen belgan ina an brioston 723; an mödsebon ~ 1439. abolgan uuesan 5165; gibolgan gangan 4856. 4869. (5001). gram uuerthan 1377; + an mõde 1441; uuesan (uuerthan) an hugie hõti 5183. 5285. malsc uuerthan 4925. mõdag uuerthan 1378. uurêth uuesan 318. 5182; uuerthan thiu uurêthra 5542; uurêthian ina uuid giuuinne
- weifeln (s. wankelmut und Vilmar s. 32 f.) an hugie tuehon 2945. lâtan is hugi tuiflian 948; 4703; + merrian modgithâht 328 f. (s. sinn); + sebon suicandian 1896; ~ gituiflian 3501. lâtan is môd tuehôn 1374. 4171. nicht sweifeln is im luttil tueho 4681. nis thes tueho hig gumono nigênon 3090; ne uuas im tuehono nigên 2904; thes ni mag ênig tueho uuerthan 3520. mi nis an minon môde tueho 4780. nis im hugi tuifli 4872. 5300; + môdsebo
  - minon mode tueno 4780. nis im hugi tuini 4872. 5300; + modsebo 385; + ne uuord ne uuisa 287. sweifeln machen hugi tuifiian 4662. 4743; ~ manno modsebon 5242. don hugi tuifiian 5188.

•

2) abelgan hine on môde Beow. 2280.

4) grom wesan, weordan Ps. 118, 38. Rats. 72, 3; ~ on môde Gen. B 302; vgl. Gen. 63; vgl. weordan on môde yrre Gen. B 342.

8) þæs tweó nære *El*. 171.

<sup>1)</sup> forman side Gen. B 319. Wids. 6. Beow. 710. 2286.

<sup>5)</sup> abolgen wesan Beow. 723 (gebolgen ~ 1539, 2221, 2304, 2550); ~ weordan Gen. B 430, 522, + on môde ib. 559; gebolgen weordan Gen. 54. Gen. B 299. Metra 25, 45 etc.

<sup>5)</sup> wrâd weordan Sat. 458 u. ö.; ~ on môde Gen. B 405. 45. Gen. 2260. Ps. 84, 4; altn. reidr vera, verda Hamarsh. 1. 12. Oeg. 15. Sigkv. sk. 13 etc.

<sup>6)</sup> þæt his 8 mîn môd getweóde Gen. B 833; vgl. tweógende môd Andr. 772.

<sup>7)</sup> vgl. mec þæs lyt tweód Guthl. 224.

<sup>√ 9)</sup> word and wise Gen. B 534; wise and word Crist. 316.

# II. Systematischer teil.

### A. Substantiva.

#### 1. Coordinierte substantiva.

ban endi bodscepi gebot, gibenkeon endi gibeddeon elieleute, blûd endi banethi blut, blod endi unater s. bluten, bocan erdi bilithi zeichen, bû endi bodlôs s. wolinen, dâdi endi uuord 1229. 2966; rgl. 116. 140. 4132; dag endi naht s. tag, dom endi diurtha 490, egan endi erbi eigen, ĉo endi aldsidu gesetz, ertha endi himil, ertha endi 5 uphimil erde, sehu endi fremithi scatt schätze, sader endi moder eltern, fêcan endi firinuerc bosheit, s. töse, flêsk + ferah 4060, vgl. zu 5704. flesk endi lichamo körper, fruma endi gifori gutes, geld eftha côp 1696: gelpquidi lêtha endi lôsuuord manag lästerung, gêst endi lîchamo geist, gold endi goduuuebbi, gold endi silubar schätze, gold 10 endi unihroc 674, hendi endi foti hande, heri endi handmahal endi hóbidstedi hauptstadt, heti endi harmquidi bosheit, himil endi ertha himmel, hosc endi harmquidi spott, hobos endi hinuiski haus, hugi endi handcraft 4688, hugi endi herta sinn, hungar endi thurst hunger, crast endi cunsti 2339, cuningriko crast endi kesurdomes herschaft, 15 kuniburd endi knôsal, kunni endi knôsal geschlecht, ge land ge liudi. land endi liudscepi land, ge lioht ge lif himmel, lioht endi listi endi lîf êuuig 3924, lioht endi liudi himmel, mên endi morthuuerc sünde, meti endi drank speise, metod endi maht godes gottes kraft, mod endi megincraft 156. naht endi dag s. tag, netti endi neglidscipu 20 1186. ordos endi eggia schwert, orcas endi alofatu gefüsse, regan endi sunna wetter, saca endi sundia sünde, sand endi griot sand, giscapu endi maht godes s. gottes kraft, scenkion endi scapuuardos schenken, sculdi endi scattos tribut, spraca + spahi uuord überreden. spraca + spel gottes wort, stên endi berg s. steigen, strid endi starc hugi s. 25 uciederstehn, strid endi stulina 3271, tins endi tolna tribut, thank eftha lôn lohn, thegan mid thiornun Joseph, thurst endi hungar durst, uuag endi uuateres strom 1810, uuan endi uuilleo 5048, uuegos endi uualdos 612, s. gelien. uuelo endi uuilleo 1330. 2643, uuelo endi uuilleo endi uuonodsam lif freude, uuere endi uuilleo 1402. 1729. 1923. 5817, 80 vgl. 1758, unerold endi nunnia 3265. 3495. 4637, s. gott, unif endi kind 2871, uuîg endi uurôht streit, uuîn endi brôd 4633, uuind endi uuag 2263, vgl 2944, uuind endi uuater 2244, uuintar endi sumar jahr, uuîsa endi gibâri benehmen, giuuit endi uuîsa 239, giuuit endi uuisdom verstand, uuiti endi uuam? 1535, uuiti endi uundarquala 85 qual, uuliti endi giuufdi äusseres, nuord endi dadis 1990. 5289, vgl.

30

<sup>1)</sup> ags. môd and mægencræft Guthl. 1105; mægen and môd Ps. 70, 8.

<sup>2)</sup> wom and witu Sat. 237.

<sup>3)</sup> ags. word and dæde Gen. 2350. 2812. Crist 1368. Eadw. 33. Andr. 596. Guthl. 591. Ps. 77, 40. Hymn. 7, 23. Metra 16, 23. Lar 79; dæde and word Gen. 2249. Sat. 552. Crist 429. 1583. Ps. 146, 12.

E. Sfevers, Heliand.

1207, uuord endi uuerc 15. 541. 1551. 1578. 1737. 1768. 1830. 2034. 2107. 2116. 2231. 2429. 2434. 2612. 3473. 3945. 4713. 5088. 5480, s. betrügen, sündig, verbergen, uuord endi uuilleo 1926, uuord endi uuisa 4974, ne uuord ne uuisa s. zweifeln, uuord endi uuisdom 848, s uunnia endi uuilleo 2189.

## Ohne copula.

alouualdo s. adj., drohtin frô mîn Christus, gott, drohtin god, god fader gott, hêlandi, neriandi Crist Christus, Salomo thê cuning Salomo, unaldand frô mîn, unaldandi Crist Christus.

# 2. Substantiva mit abhängigem genitiv.

## a. Nach dem genitiv geordnet:

adales man edler, adalkėsures bodo söldner, adalonosles unif Maria, adalcunnies ertha land, ~ unif Maria, aldres aband 10 tod, s. sterben, aldrono êo gesets, alles alouvaldo, alothiodo fader gott, alouualdan engil engel, ~ craft gottes craft, balusubteo bôta s. heilen, banon hendi, banono giuuald s. verraten, berges uuall berg, billes biti wunde, burgo hirdi Christus, ~ uuard Salomo, hurgliudeo gibrac menge, dages licht tageslicht, vgl. am 15 tage, leben, non ~ none, Dauides burg Bethlehem, ~ dohter Maria, ~ sunu Christus, thes dernien dad s. teufel, dernero dualm s. teufel pl., diubales gidadi sünde, dodes dalu s. tod, domes dag jungste tag, drohtines barn Christus, ~ bodo engel, diuritha 4250 (vyl. 4338), drom ~ seligkeit, ~ engil engel, ~ craft gottes kraft, cumi ~ 20 s. Christus, ~ rîki himmel, ~ môdor Maria, ~ stemna gottes wort, sunu ~ Christus, ~ thegan Joseph von Arimathia, Thomas, ~ uuord gottes wort, Ebreo folc, liudi Juden, eggia nith s. waffen, eldes craft feuer, eldeo barn menschen, engilo craft engel, enodies ard einsamkeit, erlo drohtin Christus, ~ drôm freude, ~ folc menschen, 25 s. Juden, ~ hand s. bauen; ~ gimang menschen, ~ gitrost krieger. fader ôdil himmel, feldes fruht frucht, korn, ferahes scolo s. tod. firiho barn menschen, ~ drohtin Christus, ~ (barno) fader gott. ~ fruma heil, fiondes craft s. teufel, ~ unerc sünde, ~ giunerc s. bessern, fiondo barn Juden, teufel, ~ folc Juden, Römer, teufel, so ~ folcscipi Juden, ~ craft feinde, teufel, ~ hith hass, s. friede, fiures farm hölle, flodes farm sündflut, folkes megin menge, - nith hass, folco drohtin Christus, ~ craft s. fangen, folmo craft s. schlagen, frôon forabodo Johannes, ~ unilleo gottes wille, furisagono unord prophezeiung, gadulingo gimang s. verwanter, gebanes ss strôm meer, gêlero gelpquidi lästerung, gêlmûdigaro galm lärm, gêres ord speer, godes alteri, anbusni, anst, ârundi, gibod, bôcan, galm, gôdlicuissi, helpa, huldi, craft, lêra, lioht, maht, minnia, nâtha, namo, spel, sprâca, stemna, têcan, thanc, thionôst, uueg, uuilleo, unuuilleo, unord s. gottes, godes alteri s. opfern, ~ ambahtman 40 Johannes, antsacon teufel pl., arundi ~ evangelium, barn Christus, bôcan ~ stern, s. zeichen, ~ engil engel, s. Gabriel, êo ~ gesetz. folc - Juden, jünger, frithubarn - Christus, - hûs tempel, s. hüten,

<sup>1)</sup> ags. word and weorc Sat. 48. 223. Crist 918, 1237. Phon. 659. Walf. 85. Beow. 289. 1100. 1863. Guthl. 557. 692, 765. Ps. 104, 23. Hymn. 4, 6.

cumbal ~ stern, lamb ~ Christus, light ~ himmel, ~ man Johannes, ~ ogun s. himmel, ~ rîki himmel, ~ giscapu geschick, spel ~ s. predigen, ~ suno Christus, ~ thiorna Maria, ~ unang, unara himmel, unih ~ tempel, godes filu gutes, goldes hord schätze, thes gramon anbusni sünde, gramono barn teufel pl., ~ hêm, hrôm hölle, b gumono barn, folc, cunni, gisîthi menschen, ~ gêstôs seelen (alo-uualdo ~ gêsto Christus), ~ hugi s. trunken, ~ lif leben, hagustaldes hrom prahlerei, hebanes uualdand Christus, gott, ~ uuang himmel, ~ uuard gott, hebancuninges gibod s. gottes, ~ bodo engel, Gabriel, helpa ~ s. gottes, hiuniski ~ s. Joseph, hus ~ tem-10 pel, lêra ~ s. gottes, gisîth ~ Johannes, ~ sunu Christus, ~ suni s. gottes, hebanrîkics god gott, helagaro handgiuuerc bibel, helandes craft Christus, helitho barn menschen, ~ folc Juden, jünger, ~ cunni menschen, ~ trâda fussstapfen, hellia grund, githuing, hellifiures grund hölle, heritogo helmberandero Archelaus, heries 15 craft heer, s. belagern, herren bodo Pilatus, ~ hôbidmâl bild, hofunard ~ gartner, ~ helpa 4260, hettendere hand s. feind, ~ hop Juden, himiles duru himmelstür, ~ lioht glanz, himmel, ~ rîki himmel, ~ tungal stern, ~ uuard gott, himilo riki himmel, himilcraftes brôra 4337, himilcuninges sunu Christus, himilrikies fader gott, 20 hêrosto thes hiuniskes hausherr, hrosso hôfslegi hufschlag, hungres githuing hunger, hûses hrost dach, Israhêles abaron, barn, Israhelo edilifolo, erlscipi Juden, i ar es gital jahr, Jordanes strom Jordan, Judeono bû Jerusalem, ~ folc, gumscipi, heri, heriscipi, cunni, liudi, nîthfolc, rîki, scola, thiod, unerod Juden; brûdi ~ 8. 25 mutter, bû ~ tempel, ~ burg Kapernaum, thê hêlago dag ~ ostern, herro ~ Herodes, ~ cuning Christus, Herodes, marca ~ Judaa, pascha ~ ostern, sido ~ sitte, uuardos ~ grabhüter, kesures bilithi bild, ~ bodo, thegan Pilatus, hof ~ hof, craft kêsurdômes herschaft, môdor thes kindes Maria, costôndero craft teufel pl., Cristes craft, lêra, 30 lîchamo, unerc, unord s. Christi, iungro ~ Johannes, Judas, Petrus, iungron, gisîthôs ~ jünger, môder ~ Maria, giunâdi ~ rock, cu ninges iungro, thegan, cuninges, cuningo gisithôs söldner, ~ giuuinn krieg, cuningdomes namo s. herschen, cuningriko craft herschuft, landes hirdi Christus, ~ unaldand gott, ~ unard Christus (alounaldo so landes endi liudio desgl.), Lazaruses farlust e. Lazarus. lêthes filu leid, lethero drom hölle, libes aband tod, s. sterben, ~ gilagu geschick, ~ scolo s. tod, lichamen lusti lüste, liudio barn menschen, biscop thero ~ Kaiphas, ~ drohtin Christus, ~ drôm erde, ~ folc menschen, ~ herro Christus. gott, cuning thero ~ Herodes, ~ 40 landreht gesetz, - landsido, landuuisa sitte, - lefhêdi krankheit, lif lehen, ~ lioht erde, s. gebären, ~ menigî menschen, ~ qualm s. sterben, ~ than sitte, ~ unard Christus, vgl. ~ sô filo, al libbiendero ~ menschen, luttiles huat s. senfkorn, mâgo hêm. gisidli heimat, mahtiges moder Maria, makies eggia s. verwundet, ent- 45 haupten, mannes båg praklerei. ~ hugi, modsebo sinn. ~ mågunini verwanter, ~ sunu Christus, mensch, ~ giunere s. bauen, manno barn menschen, - drohtin Christus, - drom erde, - folc menschen, Juden, ~ frama heil, heriscipi ~, ~ craft, cunni menschen (buland manno cunnies erde, mendislo manno cunnies freude), ~ lioht erde, 50 s. gebären, - megincraft menschen, - mendadi sünde, - menigi, gimentho menschen. ~ modgithahti sinn. ~ mundboro Christus, ~ nith hass: rgl. ambahteo edilero manno Matthäus, gumscepi ~ Römer, manages huat vielerlei, managero drohtin, mundboro Christus, mancunnies barn, ~ manag menschen, ~ fruma heil, ~ mên sünde, 55 meginthioda gimang. menniscono barn menschen, menscathono

megin Juden, metodes maht gottes kraft, methmo filu, custi, gistriuni schätze, mutspelles megin jungste tag, neriendas ginist, thes neriendon craft s. Christi, odes hem seligkeit, portun unard türhüter, thes riken girôbi rock, rinco folc Juden, rikies girâdi 5 heil, theses - suni Juden, Rômano liudi Rômer, Satanases iungiron teufel pl., seldlikes filo wunder, seolono lioht seligkeit, seunes stad, ufer, gisitho folc menschen, sunnun lioht tag, tageslicht, s. sehen, ~ scin s. tag, suerdes eggia s. sterben, torohtes filo s. zeigen, thegues cust. 3996, ~ hugi, ~ githähti 10 sinn. thegno fold Juden, thiodo drohtin Christus, ~ gimang menge, ~ than sitte, ~ thing 4174, ~ thinghûs pratorium, vgl. gumscipi grimmero thioda Juden, manno megincraft manegero thiodo menschen, thiodnes thiuui, thiu thiodgodes dienerin, hobidband hardaro thorno dornenkrone, uppôdes hêm himmel, giuuadio 15 cust kleider, uu âgo strôm wogen, uu arsagono uuord prophezeiung, uualdes hlee wald, einsamkeit, uualdandes barn Christus, ~ gibod, gibodscepi, craft, giuuerc, uuilleo, uuisdôm, uuord s. gottes, ~ bodo engel, ~ engil Gabriel, ~ geld opfern, ~ lêra, megincraft, unerc, unord s. Christi, ~ riki himmel, ~ sunu Christus, ~ giunerc 20 s. gottes werk, unapnes eggia waffen, schwert, unapno nith waffen, ~ spil 4685, unateres craft wasser, ~ stad ufer. ~ strom, giunian wasser, uuedares gang wetter, ~ craft, giuuinn unwetter, nuellibes giunand 4730, unerkes unerth, unerco lon s. lohnen, unero craft schaar, ~ (h)uarf menge, uuerodes hirdi Pilatus, ~ so filo; 25 than mer, lut, ginôg menschen, s. wenige, huarf ~ menge, ~ giuuina aufruhr, uneroldes endi jüngste tag, ~ riki erde, ~ giscapu geschick, ~ unaldand gott, Christus, ~ ginnand jungste tag, unibes unord 4961. 5464. 5945, uuihes uuard Kaiphas, uuintro gitalu alter, unities unicarlaga 2640, unolones unliti glanz, unrethes so unilleo, unrêtharo dâd, unilleo s. teufel, hugi unl'ho bosheit, unndres, aundarlikes filo wunder.

#### b. Nach dem regierenden substantivum geordnet.1

âband: aldres, lîbes; alouualdand: alles, gumono gêsto. ambahtman: godes; anbusni, godes, thes gramon; barn: drohtines, eldeo, firiho, fiondo, godes, gramono, gumono, helitho, Israhe-35 les, liudio, manno, mancunnies. menniscono, uualdandes; gibod: godes, bebancuninges, uualdandes; bodo: adalkėsures, drohtines, hebancuninges, herron, kêsures, unaldandes; burg: Davides, Judeono; dâd: thes dernien, uurêtharo; dag: dômes, Judeono; drohtin: erlo, firiho, folco, liudio, managero, manno, thiodo; drôm: drohtines. 40 erlo, lêthero, liudio, manno; eggia: mâkies, suerdes, unâpnes; engil: thes alouualdon, drohtines, godes, uualdandes; éo: aldrono, godes; fader: alothiodo, firiho, firiho barno, himilrikies; farm: fiures, flôdes; filu: gôdes, lêthes, liudio, seldlikes, torhtes, uuerodes, uundres, uundarlikes; folc: Ebreo, erlo, siondo, godes, gumono. 45 helitho, Judeono, liudio, manno, rinco, gisîtho, thegno; fruma: firiho, manno, mancunnies; galm: gelmodigaro, godes; grund: hellifiures, grimmaro helliun; gumscipi: Judeono, edilero manno, grimmaro thioda; hand: banon, erlo, hettendero; helpa: godes, hebancuninges, herren 4260; hêm: gramono, mâgo, ôdes, uppôdes:

<sup>1)</sup> Nur diejenigen substantiva sind aufgenommen welche mit verschiedenen genitiven verbunden erscheinen.

heriscipi: Judeono, manno; herro: Judeono, liudio; hirdi: burgo, landes, uuerodes; hrôm: gramono, hagustaldes; hugi: gumono. mannes, thegnes, uulbo: hûs: godes, hebancuninges; huarf: nuero, unerodes; huat: luttiles, manages; iungro: Cristes, cuninges, Satanases; craft: thes alouvalden, drohtines, eldes, engilo, fiondes, fiondo, 5 folco, folmo, godes, hêlandes, heries, costondero, Cristes, cuningriko, manno, thes nerienden, uualdandes, uuateres, uuedares, uuero; cuning: Judeono, thero liudio; cunni: gumono, helitho, Judeono, manno; cust(i): mêthmo, thegnes 3996, giuuadio; lera: godes, hebancuninges, Cristes, unaldandes: lif: gumono, liudio; lioht: 10 dages, godes, himiles, liudio, manno, seolono, sunnun; liudi; Ebreo, Judeo, Romano; modor: Cristes, kindes, mahtiges; maht: godes, metodes; man: adales, godes; gimang: erlo, gadulingo, meginthioda, thiodo; megin: folkes, menscathono, mutspelles; megincraft: manno, managero thiodo, uualdandes; menigi: liudio, manno; 15 namo: godes, cuningdômes; nith: eggio, fiondo, folkes, uuapno; rīki: drohtines, godes, himiles, himilo, Judeono, unaldandes, nueroldi: gisîthos: Cristes, cuninges, curingo; giscapu: godes, uneroldes; scolo: ferahes, libes; stad: seuues, unateres; stemna: drohtines, godes; strôm: gebanes, Jordanes, nuago, nuateres; sunu: Davi-20 des, drobtines, godes, hebancuninges, himilcuninges, mannes, rikies, uualdandes: gital: iares, uuintro; thau: liudio, thioda; thegan: drohtines, kesures, cuninges; thiu: thiodnes, thiodgodes; githuing: hellia, hungres: unaldand: hebanes, landes, uneroldes; ginnand: rikies 268, unellibes 4730, uneroldes; unang: godes, hebanes; unard: 25 burgo, hebanes, himiles, Judeono, landes, liudeo, portun, unihes; unerc: fiondes, Cristes, unaldandes; giunerc: fiondes, manues, unaldandes; unif: adalcuôsles, adalcunnies; unilleo: frôhon, godes, uualdandes, uuréthes, uurétharo; giunin: cuningo, uuateres, uuedares, unerodes; unord: drohtines, furisagono, godes, Cristes, unarsa- so gono, uualdandes.

# 3. Präpositionale verhältnisse.

## a. Vorausgesetzter genitiv oder dativ.1

aldres at ende s. sterben, alles at aftan zuletzt, erles an éhti s. vermählt sein, herren te huldi huld, lêthes te lône leid, s. lohnen,

<sup>1)</sup> ich gebe für diese im ags. überans häufige form, über die im übrigen J. Grimm bei Haupt II, 275 f. zu vergleichen ist, nur eine kleine reihe von belegen, die mir gerade zur hand sind.

a) c. gen. ætes, deádes, hræs. weán, wîges on wênau s. Grein II, 658; ealdres æt ende Beou. 2790, ealetes ~ ib. 224, eardes ~ Crist ~ 1030, feores ~ Dom. 2, landes ~ Ex. 128, lîfes ~ Beo.c. 2823. El. 137, tîres ~ Jud. 272, wæges ~ Ex. 466; bordes on ende Räts. 85, 15. 16, herges ~ ib. 78, 8, holtes ~ Kreuz 29, mordres on luste Andr. 1142. ~ rīces tô beácue Crist 1066, synna tô wîte Crist 1623, tîres tô tâcue Beow. 1654, weorea tô leáne Phön. 186. 475. Men. 147 etc. etc.; ahd. folches at ente Hild. 27.

b) c. dat. Criste, drihtne to willan Andr. 1643. Gutid. 1085. El. 193. 677. 1011. Ps. Cott. 124; feonde, feondum ~ Sat. 309. 318, wulfum ~ Jud. 296; eadgum to spræce Guthl. 978, eldum on andan Beow. 2313, feondum ~ Guthl. 745, gode ~ Dan. 714, monigum ~ El. 970, wradum ~ Beow. 708; feondum of fædme Crist 1486, folce to frofre etc.  $\nu$ 

libes an luston freuen, sundia te lône 2146, unammes ~ 3891. unero ~ 5563 (vgl. auch langes te lône, gôdes te gelde loknen und 3308) ferne te bodme hölle, fiondun an unilleon s. glaube, vgl. 3358, fino barnun te frumu 52. 4231. 5029. 5712. 5773, gestion te gômu 2021 5 idision an egison 5845, landes hirdie te lobe s. loben, liudiun te lêrun 8403. 4096, liudiun te liobe 498. 1550, liudiun te liohte s. morgen, managon te helpun 51. 3622, manne te gimôdie 3206, mannon te mârthu 950. 5674, mannon te mêdu 3509, thioda te unilleon 5861, unerode te helpu 3718, unerode te unilleon 1124. 2023, unerode te giunitscepie 1949, unîbon an unilleon 5858. 5950.

## b. Sonstige wendungen. 1

al obar erthu s. gewalt, alah obar erthu 4276, barn an bosme a schwanger, barn an giburdiou s. gebären, barn an burgon s. abstammen, san berge te burg 4929. 4941, bodo san Bethaniu, bodo san burgi s. bote, bodo fan Rûmuburg Pilatus, bôm an berge galgen, brûdi an 15 Bethlehem weiber, burg an Bethlehem Bethlehem, gidrog an drome traum, dror san drohtine s. bluten; te Emaus that castel Emaus, èri, erlôs fan ôdron thiodon fremde (s. idis), erl thuru untreuua 1526, fehu after felde 390, flond an nîthhugi s. hass, fisc af flôde, fiscnett an flôd s. fischen, flur an fridhobe them folke tegegnes 4944; frithu unid 20 flondon friede, s. Christus, frithu unidar flondo nith friede, god an gardon 1769. 3378, gôd uuord for gumon ruhm, gumon an gastseli 679, Joseph ~ 711, Judeon ~ 2737, Judeon for gastseli 5310, harm an herten, harm uuid herta, harm an hugie, harm an môde s. leid, leid tun, helag gest fan hebanuuange geist, helithôs an hallu 1409 (ags. 25 hæled in healle Dan. 729), helpa fan hebancuninge, helpa fan himile, helpa fan himilfader s. gott, helpa nuidar hungre s. helfen, herdisli fan herten 4965, hord umbi herta s. sinn, hugi at hertan 3160, gihugdi an herten verstand, huldi + herro s. schuld, idis an arundi 5941, idis an eldi s. Elisabeth, idis fan ôdron thiodon fremde, inquid an so innan bosheit, iungro fan Galilea Galiläer, kêsur fan Kûmu(burg) kaiser, kind an cribbiun 382. 407, corn mid kithon 2476, Crist an crûci s. krewrigen, vgl. 5551. 5562. 5725, cuning undar kêsurdôme 605, thia lebun under liudiun 2224, lèrion undar liudiun 1834, lif an luston s. freuen, lioht an theson libe s. augen, liudi after lande, liudi after landscipie 35 s. verkündigen, liudi an landscipie 870. 1410, liudi obar landscipi 1413, liudi an luston 3680. 4484, lõgna an liohtfaton s. tragen, magad for menigi 2770. 2784. 3861, magu fan moder s. gebären, gimaco mid mannon seinesgleichen, man mid mägscepiu verwanter, man thuru mågscepi abstammen, man an, obar middilgard 1301. 1398. 3600. 4650. 40 5768, s. morgen, man for, under menigî 2103. 3785, man an môde 39. 2525. 2777. 2873, man an môdsebon 1359, mêthmôs te mèdu s. kaufen. môd umbi herta s. betrübt, môdar mid mannun s. Maria, morgan te mannun s. morgen, mos for mannun 4610. 4614, mundburd mid mannun, mundburd unith menigi schutz, naht mid neflu nacht, riki thiodan 45 fan Rûmuburg, thê rîkeo fan Rûmu(burg) kaiser, rincôs an racude 5103, rincôs fan Rûmu Römer, rinc(ôs) an rûna, te rûnu, an rûnun 1273. 3095. 3226. 5062, sebo mid sorgon s. sorgen, seggi at seldon

Grein I, 352, gamelum tô geóce El. 1247, gâstum ~ Leas 46, geômrum ~ Crist 124, gôdum on gemonge Ps. 81, 1, hæledum tô helpe Beow. 1709. 1961, leódum ~ Crist 1174, manegum ~ Hymn. 9, 26, sâwlum tô hæle Hymn. 6, 16 etc. etc.

<sup>1)</sup> Es sind meist nur die alliterierenden formeln aufgenommen.

menschen, sêr thuru sundiun s. dulden, scenkeon mid scâlun 2008, vgl. 2740, scola mid scildion grabhüter, sorga an hugie, môde, môdsebon sorge, strôm an stamme 2915, sunna te sedle sonne, sualt an suhtbeddion s. sterben, suerd bi sidu schwert, tueho an mode s. zweifeln, thegan + thiodan 2549. 2554 4630. 4674. 4962, thionost an thanke 5 s. angenehm. nuag mid nuindu s. wogen, giunald an uneroldi 842. 2071. 3829, nualdand + nuihe 90. 179. 453. 462. 522. 3758. 3780. 4247. 4271. s. opfern, unaldand an unilleon 1684. 2902, unaldand mid uu rdon 432. 4503. 4511. 4702. 4759. 4793, uuarag an uurgil s. erhängen, uuastom te uueroldi 1749, uueg an uueroldi 1782, uuelo an uueroldi 10 3377. 4435, unerod an unatere 979. 3047, unerod after, an, for, te uuihe 98. 175. 519. 527. 5257, uuerod after, an uuilleon 933. 3673. 3681, uncrod fan unitie s. erlösen, unerod mid, bi, after unordon 1593. 4205. 5756, uuerold an uunnion 4287. 4726, uueroldkesur fan Rûmuburg kaiser, uneros te giunadie 1665, uneros umbi giunadi 1672, uneros 15 an unahtu 389. 5766, uneros te unahtu 5762, uneros an unangun 5496, uneros an unatere 1001, uneros te unerke 3428. 3448; uneros after, an, fan uueroldi s. menschen, uuerôs an uuihe 829. 4460, uuerôs after uuikeon s. menschen, uuerôs an uuilleon 797. 1283. 1385. 1582. 4168. 5512, uuerôs thuru ênan uuillion 1222, uuerôs uuidar uuinde 2916, 20 uuerós an uuîngardon 3417, uuerôs thuru is uuîsun sprâca 3038, uuerôs unidar unolcan 3118, uneros mid unordon 1598. 1614, uneros an them uuôstien lande 2823, uuerôs an uuracsîth s. fremde, uuerth uuidar unerke s. lohnen, uuif mid unammu s verführen, uuif under, for unerode 2654. 3841. uuif mid uuilleon 5930 (ags. wif on willan Gen. 25 2096, on wilsid El. 223); uuif mid uuordon 3009. 4061. 5453, uuintar an uueroldi 145 514. 964 (ags. winter on worulde Gen. 1121. 1264. 2288. Eadg. 19; vgl. El. 4), uuiti an uueroldi 1347. 3381. 4332, s. leid, uuord for uuerode 2753. uuord an uueroldi 26. 5677, uundar an nueroldi wunder.

# 4. Substantiva mit adjectivis.

#### a. Nach den adjectivis geordnet.

abolı: obarhugdi übermut. adalboran: crlos jünger. al: irminthiod, mancunni, irminman, elithioda pl. menschen; al cristinfolc Christen, thit riki s. gewalt. ald: éo gesetz, testament, fader Zebcducus, gumo Zacharias, idis Elisabeth. man Simeon, pl. die alten, propheten. aldarlang: tîr himmel. gialdrod: idis Elisabeth. 35 alomahtig: acalordfrumo, fader, god gott. alomualdo: fader, god gott, Crist Christus. andhêti: idis Maria. andunard: egison s. erschrecken. arbidsam: ubil qual. arm: man arm. armhug-dig, armscapan: idis Maria, pl. Marien. balohugdig: man Judas, Kaiphas. beraht: bilithi zeichen. blomo blume, bocan stern, 40 zeichen, bu pl. himmel, burg Bethlehem, Jerusalem. dag tag, drohtin gott, light schen, giscapu geschick, sterro stern, sunno sonne. berehtlic: bilithi zeichen. betera: râd rat. bezto: man beste. biddandi: man bettler. bittar: baluspraca lästerung, bendi jesseln, nägel, briostcara sorge, briosthugi bosheit, dåd sünde, hugi bosheit, 45 logna hölle, trahni tränen, githahti boshcit. blec: idisi Marien. blind: man blinden. blithi: barn s. gott, gibodscipi (gottes) botschaft. blodag: trahni tränen. bokspahi: uneros gelehrte. gibolgan: hugi zorn. bomin: treo kreuz. boruuirdig: gumo Petrus. bréd: balouuîti hölle, berg berg, buland erde, logna jeuer, strâta 50 strasse, giunald herschaft, unater wasser, s. fischen, unerold welt.

brinnandi: flur feuer. derbi: dadi sunde, liudi grabhuter, man pl. söldner, thing sünde, uuord s. sagen. derni: hugi bosheit, uuihti teufel pl. diop: dôc hölle, dôces dalu tod, githahti gedanken, unater wasser. diurlic: dages light tageslicht, doperi Johannes I, drohtines 5 bodo engel, Johannes I, drohtines suno Christus, drohtines thegan Thomas, drôm himmel, dûba taube, frataha schätze, lif freude, mêthmôs schätze, gisîthos jünger, suêt Christi schweiss, unif Maria. dôd: man pl. todten. drobi: dag dunkel, hugi betrübt. gidrobid: hugi, mod betrübt. drugi: thing s. boses. farduan: man sünder, thiod 10 Juden. edili: man edler, spraca evangelium, thiorna Anna. egislic: thing schrecklich. egan: barn kind, barn godes Christus, folc Juden. elilendig: man pl. Römer. elithiodig: man pl. Juden. ellanrof: abaron Israhèles Juden, erl Petrus. ên: alouualdand Christus. ên ag: barn kind, barn godes Christus. endilôs: ubil qual, uuelo selig-15 keit. ênfald: hugi einfalt, unreht unrecht. enstio full: idis Maria. erthungan: gumo Petrus. euuan: riki himmel. euuig: flur hölle, cuning Christus, lif, lioht, riki himmel. fagar: fehuscattos schätze, folc godes engel, frataha schmuck, fruht früchte, fruma gaben. fåho: folcscipi wenige. fast: folda erde, hugi, mod mut. feh: 20 lacan vorhang, nadra schlange. fecni: folcscipi Juden, hugi bosheit, crûd unkraut, Satanases iungron teufel pl., unif magd, unord lästerung. felison gifôgid: strâta s. strasse. feraht: hugi weisheit, man pl. magier. filouuis: man pl. propheten. for ht: hugi furcht, s. fürchten. formo: unord 217. fremithi: scatt schätze. frilic: 25 magad pl. Maria und Martha. frod: folcuneros propheten, gumo, man weiser. gifrodod: man weiser. frocni: liudi Juden. fromôd: hugi s. freuen. galilêisc: man Galiläer. gigamalôd: man Zacharias. fargeban: land s. land. gel: thiorna Herodias tochter. gêlhert man 221. gêlmûd: Judeon Juden. gelo: uurm so schlange. gestlic: lif himmel. gladm &d: hugi s. freuen. glau: anduurdi antwort, gumon jünger, magier, menschen, propheten. glitendi: glimo glanz. god: drohtin Christus, ellian mut, erlos junger, fader alothioda yott, fiscari Petrus, gadulingos verwante, godes craft gottes kraft, godes sunu Christus, gumo(n) gute, gumscipi, iungron 35 jünger, herro Christus, kunni s. edler, licht gottes licht, gilobo glaube, man guten, mêthmôs schätze, môd sinn, Petrus Petrus, râd rat, gisîthôs junger, sprâca s. anreden, treuua treue, thegan Petrus, thioda die guten, s. Levi, thiorna Maria, unaldand gott, unerc 1564. 1646. 1687. 1934. 2285. 2976 etc., uuîf pl. Marien, uuilleo wille, uuord 40 s ruhm; nachgesetztes the godo etc.: Dauid David, drohtin gott, fro mîn Christus, gott, godspell evangelium, s. predigen, héliand, herro Christus, idis Maria, Johannes Johannes der täufer, Joseph Joseph, 135 Maria Maria, mêstar Christus, Petrus Petrus. godcund: gumo Chri-"mumes stus. godlic: alah tempel, gard 3135, gumo Christus, hus soller. 45 go dspraki: gumon magier. goduuillig: gumon guten. gradag: flur, logna feuer. gram: thioda feind. gram hard: Judeo liudi Juden. gramhert; Judeon Juden. gramhugdig: man Judas, Pilatus. grim: dåd sünde, död tod, fiur feuer, gërheti 4897, hellia hölle, hugi bosheit, Judeon, folc Judeono, Judeo liudi Juden, sebo 50 bosheit, thioda feind, Juden, nuerc sunde. forgripan: gumon, man die verfluchten. groni: gras, gras, unang gefilde, godes unang himmel. grôt: folc Judeono, gumscipi Juden, sêo meer, stên stein. guldin: scattos gold. haft: man yefangener. halt: man lahmer. hard: bôm holz, haramscara strafe, helligithuing hölle, hugiscefti, 55 môd bosheit, stên fels, strid bosheit, trio balken, thornôs dornen, felis the hardo fels. hardmodig: helith Petrus. hedar: sunna, sonne.

helag: athom Christus, bilithi bild, barn, barn godes, himilisc barn Christus, gibod gottes yebot, bodo Christus, dag ostern, drohtin Christus, gott, engil engel, fader gott, folc godes die guten, gest geist, s. Christus, god gott, halsmeni schätze, hebancuning Christus, gott, hebanuuardos engel, hed priesteramt, heleand Christus, helpa s. Christi, 5 gottes hülfe, hendi Christi hände, heriscipi jünger, + san hebanvuange engel, himiles unard gott, himilisc unord erangelium, hinniski Joseph und Mari, hûs (godes) tempel, Crist Christus, lêra (hebancuninges) (gottes) lehre, lioht himmel, man heiliger, s. Christus, pêda Christi rock, girûni geheimnis, sang engelgesang, s. singen, giscapu geschick, 10 stemna s. predigen, + godes gottes wort, stol gottes tron, tecan zeichen, tid(i) ostern, s. feiern, thiorna Maria, unerc, unord Christi werke, worte, rgl. singen. hêr: hebancuning Christus, gott, kêsur kaiser. gihêrod: man Kaiphas, Zachurias. herugrim: bettiand teufel. het: fiur feuer, hell hölle, logna feuer, trahni tränen; fern that heta 15 hölle. hetigrim: hugi bosheit, hungar hunger. hetilic: hardburi s. hauptstadt, nuig s. streiten. het hin: man, thioda heide(n). himilisc: barn Christus, fader gott, herro Christus, gott, unord evangelium. hlûd: gaman freude, stemna engelgesang, s. lehren, rufen. hlûttar: brunno wasser, hrêncorni korn, hugi treue, corn korn, man 20 pl. die guten, treuua treue, thioda die guten, ûthiun wogen, nuater wasser. hôh: bergos berg, s. erdbeben, burg s. Ephrem, Sodom, burg thin hôha Naim; heridômôs herschaft, hebanriki, hebanunang, himil (auch himil thê hôho), himilrîki, himiles lioht, himile rîki himmel, himilfader, himilcuning gott, holmclibu berg, hornseli, hûs haus, 25 hûs hebancuninges tempel, Olivetiberg ölberg, solari söller, strôm wogen, unall berg, pl. mauern, uneder s. stürmen. hôhurnid: scip schiff. hold: heririncôs söldner, herro Christus, herr, scalc diener, treuus treue. holdlic: lon lohn. horsc: hugiscefti sinn. hoti: hugi zorn. hrê (?): sebo bosheit. hriuuig: hugi s. betrübt. hrômag:30 hugi s. freuen. hugiderbi: helithôs menschen. huit: himiltungal, sterro stern, sunna sonne. idil: hrôm prahlerei. irnandi (?): unater quell. iamar: hugi, mod sorgen. iung: gumo Christus, man jüngling, kind. cald: brunno, uuater wasser, îsarn nägel. kindisc: man Christus, kind. kindinng: man jüngling, kind. 35 gicoran: mod sinn. craftig: drohtin Christus, gott, fiond teufel, god gott, Crist Christus, crúci kreuz, cuniburd 4469, cuning könig, cuningdom s. herschen, cunni 4217, rîki himmel, thiod Juden. lang: dag tag, huila lange, lif leben, naht nacht, scaft speer, nueg s. weiter. langsam: legar krankheit, licht himmel, lon lohn, lohnen. råd rat. 40 lazto: dag (liohtes) jüngste tag. lef: lamo lahmer. lêhni: fehu schätze, unerold erde. lêth: dådi sünde, gelpquidi lästerung, gilêsti büses, sünde, lindscepi Juden, språca lästerung. strid streit, thing sünde, s. vergeben, thiod Juden, uneg s. verführen, unihti pl. teufel, uuord s. rächen; lethera stedi erde. lethlic: lera lehre, s. teufel, 45 lon, longeld lohn. libbiandi: flod quell, god gott, licht s. leben, liflûs: lîchamo leichnam. liggiandi: lamo lahmer. lihtlic: lith wein. liof: drohtin Christus, froho herr, herro herr, s. Christus, gott, landes, liudio uuard Christus, lîchamo Christi leichnam, liudi Juden, liuduuerôs junger, man Lazarus, Pe-50 trus. lioflic: blômo blume, feldes fruht früchte, korn, lêra (gottes) lehre, lon lohn. lioht: hugi weisheit, sunno sonne, uuangon wangen, unolcan wolke, unord s. lehren. lofsålig: man Zacharias. lubig: gilobo glaube. lungar: gibada s. trösten, fugal taube, man pl. söldner. lustsam: lêra (gottes) lehre. luttic: fingar finger. luttil: 55 fruma s. nützen, gilobo s. glauben, man Christus, tueho s. zweifeln.

maguiung: man jüngling. mah tig: barn godes Christus, drohtin Christus, gott, fader gott, fiond teufel, god Christus, gott, godes engil engel, herro, Crist Christus, mundboro Christus, gott, têcan zeichen, thing wunder. mahtiglic: bilithi, têcan seichen. mahtiun suith: 5 reganogiscapu geschick. mammundi: man pl. milde. manag: dag, huila, stunda s. lange, mancunni menschen, mensculdi sünde, mislic thing vielerlei, thiods menschen, unord s. fragen; pleonastisch nachgestellt: firinuerc sünde, folc menschen, harmuerc sünde, hoscuvord s. lästern, legarbed krankheit, liudi, liudfolc menschen, lofuuord s. 10 loben, losuuord lästerung, menuuerc sünde, methomhord schätze, spähunord s. lehren, spel gottes wort, torn s. knirschen, thegan, thegan, menschen, uuord s. sagen. managfald: meda lohn. mannisc: barn mensch, mod sinn. mari: burg Jericho, Jerusalem, Kapernaum, dag jüngste tag, drohtin Christus, gott, ertha himmel, hus tempel, 15 Crist Christus, light himmel, maht godes gottes kraft, mahtig god gott, mahtig Crist Christus, man pl. junger, mannes sunu Christus, meginthiods Juden, menschen, meginthiof Barrabas, metodgiscapu geschick, têcan seichen, tid jungste tag, thegan Petrus, thing wunder, thiod Galiläer Juden, thiodan Christus; domes dag the mario jungste 20 tag. marlic: manag ~ thing 1295. gimed: man pl. übermütige. gimedlic: uuord s. lästern. mendadig: man sünder. middi: dag mittug. mikil: huarf uuerodes menge, maht Christi macht, maht godes, metodes gottes kraft, manuaerod menschen, meginstrengi gottes kraft, menigi engel, Juden, môdcara sorge; megin sô mikil s. men-25 schen, Cristes craft the mikilo Christi kraft; mikil pleonastisch nachgestellt (s. manag): a haspring quell, braht lärm, druhtfolc menschen, eld feuer, firinuverc sunde, firiuvit s. begehren, folc engel pl., menschen, gelp s. lästern, hlust s. schweigen, craft kraft, menge, licht licht, s. Christus, mancraft menschen, meginfard krieg, meginfolc men-30 schen, Nîlstrôm Nil, niud eifer, sinc schätze, têcan zeichen, tharf s. bedürfen, uuerc 1393, uuerod menschen, uuilleo s. wollen, uuilspel freudenbotschaft, giuuin s. streiten, uuind sturm, giuuit verstand, uuord s. sagen, uundar s. wundern. mildi: god gott, hugi, mõd, modsebo milde, methomgebo geber, mundboro beschützer, mildera hugi 85 s. erbarmen. mirki: dâdi, mên sünde, mênscatho teufel. mislîc: man pl. Juden, môdsebon 2515, thing vielerlei. môdag: fiondo barn teufel pl., folc Judeono, manno folc, mancunni Juden, cuning Herodes, unihti teufel pl. modcarag: Maria Maria. modspāhi: man Matthaeus. môdstarc: man pl. böse. mornôndi: môd s. betrūbt. 40 munilic: magad jungfrau, Maria, Mariun Marien pl. neglid: nithhugdig: fiond teufel, vgl. hass, man Herodes. niudsam: namo s. nennen. niuui: galgo, rôda kreuz, naglôs nägel. obarmodi: erlos feinde, Juden, man Juden. obarmodig: erl, man Herodes. odag: man reicher. oder: man, erlös, liudi, uuerod, 45 nueros s. andre(r). o amôdi: hugi demut. ostroni: bodon, erlos, gumon magier. reht: thing recht. riki: drohtin Christus, gott, god gott, Crist Christus, man reicher, s. Octavian, radgebo gott, thiodan Christus, kaiser. rôf: reginscatho Barrabas. sålig: barn godes Christus, folc menschen, folc godes jünger, s. brüder, man Zacharias, 50 pl. guten, sinlîf himmel, gisîthi, gisîthôs jünger, thing seeligkeit, thiorna Maria. saliglic: sebo geist. sanctus: Pêter Petrus. seldlic: gisiuni, thing wunder ser: dad schmerz, hugi s. betrübt. serag: hugi s. betrübt. silofrîn: scatt denar. sioc: man kranker. sithuuôrag: man pl. magier. scarp: eggia, scûr, suerd; suerd that 55 scarpa schwert. scînandi: sunna s. hitze. scîri: uuater wasser,

uuin wein, sconi: uuedar wetter, sculdig: scatho s. schächer.

slithi: hugi bosheit, saca, sundia sünde. slithmod: cuning Herodes, sebo bosheit, man pl. feinde, söldner, slithmödig: man Pilatus. slithuurdi: cuning Herodes. smal: thiod volk. snel: suerdthegan Petrus, thegnos magier. somi: thing passend sorgono full: sebo s. sorgen. sôth: uueg s. sterben, uuord s. sagen. sôthfast: 5 god gott. sôthlîc: spel sagen. spêhi: hugi weisheit, vgl. weise, man pl. proplicten, spel Christi worte, unord s. sagen, überreden. starc: êth s. schwören, felisôs fels, hugi, môd sinn, s. wiederstellen, stên s. steinigen, stemna s. rufen, strâta strasse, strîd streit. strîdig: man pl., thioda Juden. sumarlang: dag tag, s. none. sundig: 10 man sünder. suâr: balco balken, suht krankheit, sundea sünde. suart: hell hölle, logna feuer, naht, sinnahti nacht. suas: man freund. suîcandi: sebo wankelmut, s. zweifeln. suigli: lioht, sunnun lioht sonne. suîth: êthôs s. schwören. suîthro: half godes s. zur rechten. suôti: uuord Christi worte. fortald: man pl. schä-15 cher. torht: técan zeichen, tid geschick, zeit, tungal mond. torhtlic: têcan zeichen. trenhaft: man pl. jünger. treulôs: man Judas. tussli: hugi wankelmut, s. zweiseln. githigan: thiorna Maria. thikki: thornos dornen. thiustri: dalu hölle, hugi s. böse, naht nacht. thristi: githähti mut, thing 4690, uuord s. bedrohen. 20 thristmod: thegan Petrus. githungan: man Thomas, unif Maria. thurftig: man, thioda s. arm. ubil: arbedi hölle, qual, s. dulden, man boser. unbitherbi: thing unnützes. unfodi: eld feuer. ungiunittig: uner unweiser. unhiuri: fiond teufel. unhold: feind, uuihti pl. teufel. unsculdig: scola s. kinder. unuuam: 25 idis mutter. unuuand: uuini s. Juden. unuuanlic: magad magd. unallandi: fiur feuer. unam: dâdi sünde. unand: unsa wankelmut. uuancol: hugi desgl. uuanum: hem Bethlehem, lioht godes gottes licht, morgan morgen, giuuadi kleider. giuuar: man pl. propheten. uuar: thing wahrheit, uualdand Crist, uualdandes 80 suno Christus, giunitscepi zeugnis, unord Christi wort, s. austreiben, gebieten, sagen, schreiben, verheissen, verkündigen. unarfast: uuord Christi wort, s. lehren, sugen. uuarlic: bilithi gleichnis. uuarlos: man pl. Juden. for u u ar h t: u u e r os sünder. u u e d e r u u îs: u u e r os seefahrer. uuek: hugi s. fürchten. giuueldig: bodo söldner. 35 uuestrôni: uuind westwind. uuid: riki reich, strâta strasse, uuâg meer, unegos s. überallher, uuelo himmel, uuerold erde, uueroldstol weltreich, uneroldunelo schätze, unracsith elend unidbred: unelo himmel, schätze. uuidarmod: hugi s. zurnen. uuinistar: hand s. zur linken. uuintercald: snêo schnee. uuirso: hand s. ver- 40 führen. unis: man weiser, s. Joseph, Simeon, pl. magier, propheten, sprâca Christi wort, trenua treue, unarsago prophet, s. Elias, unord (weises), s. weise sein, fragen, sagen. uuislic; uuord weises. uuitig: prophet. giuuittig: man weiser. uulanc: man pl., Judeon, uuigandôs Juden. uulitig: uuangun wangen. uulitiscôni: uuerold 45 erde, uuîf Marien. uuôpiandi: uuîf Marien. uuordspâhi: uuerôs magier, jünger. unordunis: man weiser. giunorrid: hugi s. betrübt. uuosti: land wüste. uureth: dad beleidigung, hugi s. sorgen, man pl. söldner, sundia sünde, thioda, uuapanberand pl. Juden, unerc sünde, unerod Juden, unicarsacon feinde. Juden, unihti teufel, 50 uuilleo bosheit, wille. ginuitscepi zeugnis, uuord s. sagen, uurdigiscapu geschick, giuurhti sünde. uurethhugdig: man Pilatus. uurisilic: ginuerc burg. uund: man verwundeter. uundan: gold gold. uundarlic: tecan zeichen. uunodsam: uuelo freude. uunsam: uuastom früchte, uueder wetter, uuelo himmel, uuif pl. Maria und 55 Martha, unord gottes lehre.

## Comparative.

betara, gròtara, mera, liobera, naruuara, uuôthera thing s. besseres, grösser, mehr, freudenbotschaft, dulden, besseres; rehtera dad recht.

## Superlative.

### 1. Gleicher casus mit dem substantivum.

furisto flond s. Malchus, the hohosto hebancuning gott; that hohosta himilo riki himmel; uniti mesta sunde, uneod unirsista unkraut; 5 vgl. thes beston giburdies 584.

## 2. Das substantiv im genitiv.

allaro barno, frithugumono, (allaro) gumono, heleandero, allaro cuningo, leriandero, neriendero, radendero, thicdgumono bezt(o); barno that bezta, manno the bezto Christus; erthono bezta Aegypten; gumono, (allaro) thegno bezto Petrus; vgl. best allaro giboranero manno 993. 10 allaro beuno brêdost s. erde; allaro dago drôbost s. dunkel; egislicost allaro thingo schrecklich; flodo fagarosta Nil, strom; that allaro ferrosta fern hölle; furisto thes folkes s. Kaiphas; ~ thero fiondo s. Malchus; allaro grabo gôdlîcost grab (Christi); lîco hêlgost s. Christi leichnam; gestio the hérosto architriclinus; hiuuiskes hérost s. ober-15 ster; allaro hûso hôhost tempel; hofno hlûdost klage; (allaro) cuningo craftigost s. Christus; litho that lethosta s. essig; allaro barno liobost, libbiendero -, manno liobosta s. Christus; dago liobosta s. freude, thegno liobost s. Johannes (jünger); allaro litho lofsamost wein; manno the maristo Johannes der täufer; bokcraftes mest s. gelehrten: 20 liohto mest himmel, öffnen; mansterbono mest 4326; metigedeono mest hunger; methomhordes mest schätze; allaro sango mest engelgesang; stênuerco mest tempel; unamscathono mest teufel; unelono the mesto, godo mesta himmel; (allaro) unilleono mesta freude; manno thia minnistun 4437; barno, cuningo rîkeost Christus; idiso scôniost, 25 frio, unibo scôniosta Maria; thegno snellost Petrus; gitriunistun manno jünger; allero irminmanno gode uuerthostun 1298 f.; uuisostun manno 4467; allero unibo unlitigost Maria; unelono unsamost himmel, seligkeit; allaro giuuâdio ~ rock, allaro uuiho ~ tempel.

## 3. Vereinzelte wendungen.

allaro spåhosto språcono s. weise. furisto an folke, ~ under so folcscipe; herost an heriscipie, ~ obar hiuuiski, ~ an hôbid oberster; liobost an lande s. lieb; mest an minnion lieb; gitriuuistun obar erthu s. jünger.

#### b. Nach den substantivis geordnet.

barn: blîthi, êgan. ênag, hêlag, himilisc, hêlag himilisc, mahtig, sâlig; (allaro) barno bezt, liobost, rîkeost; berg: brêd. hôh; bilithi: so bereht, berehtlîc, hêlag, mahtiglîc; blômo: bereht, lioflîc; bodo: hêlag, ôstrôni. giuueldig; brunno: hlûttar, cald; burg: beraht, hôh, mâri; dâd: bittar, derbi, grim, lêth, mirki, sêr, uuam, uurêth, rehtera; dag: beraht, drôbi, hêlag, lang, lazto, manag, mâri, middi, sumarlang; allaro dago drôbost, dago liobosta; dalu: diop (dôdes), 40 thiustri; dôd: diop, grim; droh tin: beraht, gôd, hêlag, craftig, liof, mahtig, mâri, rîki; eld: mikil, unfôdi; erl: adalboran, ellian-rôf, gôd, obarmôdi, obarmôdig, ôder, ôstrôni, unuuîs 1817; ertha: mâri;

<sup>1)</sup> Nur solche substantiva sind aufgenommen, welche mit verschiedenen adjectivis verbunden erscheinen.

erthono bezta; êth: starc, suith; fader: ald, alomahtig, alouualdo, frod, hêlag, himilisc, mahtig: felis: hard, starc; fern: hêl, ferrosta; fiond: craftig, mabtig, nithhugdig, unhiuri, furisto; furisto thero fiondo: firinunerc: manag, mikil; finr: brinnandi, êunig, grâdag, hêt, uuallandi: folc: êgan, fagar, grim, grôt, hêlag. manag, mikil, 5 môdag, sâlig; furisto thes folkes; folcscepi: fâho, fêcm; frataha: diuria, fagara; frô: min thê gôdo. frôho liof; fruma: fagara, luttil; god: alomahtig, alouualdo, hêlag, craftig, libbiandi, mahtig, mâri malitig, mildi, rîki, sôthfast; gumo: ald, boruuirdig, erthungan, frod, glau, god, godcund, godlic, godspraki, goduuillig, forgripan, iung, 10 ôstrôni; sálig 3412: (allaro) gumono bezto: gumscipi: gôd, grôt; hand: helag, suithra, uninistra, unirsa; hebancuning: helag, her, hôhosto: héliand: gód, hélag, héliandero bezt; helith: hardmódig, hugiderbi: hellia: grim, het, suart; herro: god, himilisc, hold, liof, mahtig: hugi: bittar, blothera, gibolgan, derni, enfald, fast, 15 fêcni, feraht, foraht, frâhmôd, gladmôd, grim, hetigrim, hlûttar, hôti, hriuuig, hrômag, iámar, lioht, mildi, ôdmôdi, sêr. sérag, slíthi, spåhi, starc, tuisli. thiustri, uuancol, uuidarmod, giuuorrid, uuek, uureth; hugiscesti: harda, horsca: hüs: godlic, helag, hoh, mari; allaro húso hôhost; huîla: langa, managa; idis: ald, gialdrôd, andhêti, 20 armhugdig, armscapan, blec, enstio full, god, unuuam, idiseo scôniost; Judeon: gelmôde, gramharda, gramherta, grimma; Crist: helag, craftig, mahtig, mari, mari mahtig, rîki: cuning: evuig, craftig, modag, slithmod, slithuurdi, (allaro) cuningo craftigost, rikeost, bezto: lamo: lef, liggeandi; land: that fargebana, uuosti; lera: 25 hêlag, lêthlic, lioflic, lustsam: lif: diurlic, êunig, gêstlic, lang; lichamo: liflos. liof: lioht: beraht, god, helag, langsam, libbiandi, māri, mikil, suigli. uuānum: liohto mēst: lith: lihtlic; litho lēthost, lofsamost: liudi: derbia, frôcnia, héthina, libbiandia, lioba, managa, ôdra: gilobo: god, lubig: logna: bittar, brêd, grâdag, hét, suart; 30 lôn: holdlic, langsam, lethlic. lioflic; magad: frilic, munilic, unuuanlic: maht: mari, mikil; man: alda, arm(a), balohugdig, bezto, biddandi, blind(a), derbia, dod(a), farduan(a), edilia, elithiodiga, elilendiga, thé eno 4175, ferahta, filouvisa, froù, gifrodod, galileisc, gigamalod, gelhert, god, grambugdig, forgripana, haft, halta, hélag, \$5 giherod, hethin, hlúttra. iung, kindisc. kindiung, leth. liof, lofsálig, lungra, luttil, maguiung, mammundea, mâria. gimêda. méndadig, mislica, môdspáhi, módstarca, níthhugdig, obarmódig(a), óðar, ríki, sálig(a), sioc, síthuuôraga, slíthmóda, slíthmódig, spáha, strídiga, sundig, suās, fortalda, treuhasta, treulôs, githungan, thurstig, thê ubilo, unhold, giuuara, 40 unarlosa, unis, giunittig, unlanca, unordunis, unrétha, unréthhugdig, uund; manno the bezto, liobosta, the maristo, minnistun, gitriuuistun, unisostun; mancunni: manay, modag: Maria: god, modcarag, munilic; mêthmôs: diuria. góda: mêthomhord: manag. méthomhordes mêst: mód: fast. gód, hard. iámar. gicoran, mildi, starc: 45 modsebo: mildi, mislica 2515; mundboro: mahtig, mildi: naht: lang, suart, thiustri: Petrus: god, sanctus: rad: god, langsam; betera: riki: euuan. euuig. craftig, uuid: sebo: grim. hre (?), saliglic, slithmod, sorgono full. suicandi: gisithos: Liuria. goda, saliga; giscapu: berht, helag: scatt: fremithi. guldin, silofrin: spel:50 manag, sôthlic. spâbi: spráca: edili. gód. léth, uuis: stemna: hélag, hlud. starc: sten: grot. hard, starc: sterre: bereht. huit: strata: brêd, felison gifogid, stare, unid endi brêd: strid: hard, lêth, stare; sundia: slithi, suar. uureth; sunna: beraht. helar, huit. lioht, scinandi. vgl. suigli sunnun lioht: técan: hélag. mahtig. mahtiglic, 56 māri endi mahtig, mikil, torht, torhtlie. uundarlie: tid: helag, māri,

torht; trahni: bittra, blodaga, heta; treo: bomîn, hard endi hebig: treuua: gôd, hlûttar, hold, uuîsa; githâhti: bittra, diopa, thrîsta; thegan: god, manag, mâri, snel, thrîstmôd; thegno bezto, liobost, snellost: thing: derbi, drugi, egislic, leth, mahtig, mari, manag, 5 marlic, mislic, manag mislic, reht, salig, seldlic, somi, thristi 4690. unbitherbi, uuar, betera, grôtara, liobera, mêra, naruuara, uuôthera; egislîcost allaro thingo; thiod: farduan, gôd, gram, grim, hlûttar, craftig, lêth, managa, mâri, thiu smala, stridig, thurftig, uulanc, uurêth; thiodan, mâri, rîki; thiorna: edili, gêl, gòd, 10 helag, salig, githigan; thornos: harda, thicka; ubil: arbidsam, endilôs; giuuâdi: uuânum; allaro giuuâdio uunsamost; uuangun: liohta, uulitiga; uuârsago: uuis, uuitig; uuat er: brêd, diop. hlûttar, irnandi, cald, scîri; uueder: hôh, scôni, uunsam; uueg (ôs): lang, lêth, sôth, uuida; uuelo: endilôs, uuid, uuidbrêd, uunodsam, 15 nunsam; uuelono uunsamost, the mesto, uuerc: god s. adj., grim. hêlag, mikil 1393, uurêth; uuerod: mikil, ôder, uurêth; uuerold: brêd, lêhni, uuîd, uulitiscôni; uuer (ôs): bôkspâha, ôdra, ungiuuittig, faruuaraht, uuederuuis, uuordspähi; uuif: diurlic, fēcni, goda, githungan, uulitiscôni, uuôpiandi, uunsama; uuîbo scôniosta, uulitigost: 20 uuihti: dernia, letha, modaga, unholda, uuretha; uuilleo: god, mikil. uurêth; (allaro) uuilleono mêsta; uuind: mikil, uuestrôni; giuuitscepi; uuar, uurêth; uuord: derbi, forma, god, helag, hélag himilisc, léth, lioht, manag, gimédlîc, mikil, sôth, spâhi, suôti, uuar, unarfast, uuis, uuislic, uureth, uunsam.

## B. Adjectiva und adverbia.

# 1. Coordinierte adjectiva.

ald + frod s. Zebedaeus, bald endi strang Christus, bereht eftha bittar 1750, bereht endi blîthi 5808, blîcandi + beraht s. sonne. brêd endi hôh s. berg, dôde endi quica menschen, dôd bidolban todt. frod endi filouuîs weise, gôd endi ubil s. die guten, grim endi grâdag s. feuer, grôni endi scôni s. berg, halta endi hâba, halta endi so blinda s. kranken, hard endi hebig s. balken, hêl endi hrêni hel, hêt endi suart, hêd endi thiustri s. hölle, irri endi ênhard böse, iung endi glau 2465, liof + lêth s. lieb, liof endi luttil s. kind, manag endi mislîc vielerlei, mâri (endi) mahtig s. Christus, zeichen, mikil endi managfald 1345, mildi endi gôd milde, ne nîthîn ne hatul feindsselig, quica endi dôda menschen, ne suart ne huît 1512, thimm endi thiustri dunkel, ubil endi gôd gutes, giuuaraht endi giuuahsan 42, uuarm endi uunsam endi uuedar scôni s. wetter, uvîd endi brêd s. strasse, uulanc endi uurêthmôd s. Pilatus, uulitig endi uunsam schōn.

#### Adverbia.

êr nec after, sîth noh êr nie; biforan endi bihindan 3659; ôstan 40 endi uuestan überallher.

# 2. Adjectiv mit casus eines substantivums.

#### a. Genitiv.

aldares afheldid alt, baluuues giblandan böse, dodes uuerth, uuirthig s. tod, enstio full s. Maria, fêcnes full endi firinuuera böse, ferahes full, gifullid lebendig, s. leben, ferahes los s. sterben,

ferahes sculdig s. tod, inuniddeas gern böse, lêtharo gilêstio blûttar sûndlos, lîbes lôs todt, liohtes lôs blind, mênes full sûndig, mênes lôs sûndlos, morthes gern s. Herodes, gisiunies lôs blind, sprâcono spâhi weise, sprâca bilôsid stumm, sundia, sundiono lôs, sundiono sicur sûndlos, sundiono tômig s. tergeben, tionono tômig, tgl. tionon 5 atômid sûndlos, ubiles anmôd s. Juden, uuammes lôs sûndlos, uueroldscattes giuuno s. reich sein, uuîges uuîs kampfkundig, uuîties uuirthig s. tod, giunitties full s. verstand.

#### b. Eigentlicher dativ.

gadulingun gôd s. lieben, nerwanter, gode uuerth, liof s. gott, herren hold hold. herron liof lieb, liudiun lîthi s. erbarmen, mâgon hold s. lieben, verwanter, managon gicûthid bekannt, mannon mâri 10 s. verkündigen, mannon, mancunnie mildi vgl. erbarmen, sedle nâhor s. untergehn, nâhiston ginâthig milde, thiodne hold hold, uualdande uuerth, uuidarmôd, uuirthig s. gott, vgl. lieb.

#### c. Instrumental und instrumentaler dativ.

benithion blêc wund, dâdion mâri 927, mid dâdion strang 936, felison gifôgid s. strasse, frostu bifangan s. frieren, lithouuastmon bilamod lahmer, mid mâgscepiu bitengi verwandt, mahtiun suith 15 s. geschick, mâkies eggion gimâlôd verwundet, sibbeon bitengi, mid sibbeon bifang (?) verwanter, mid suhtion gisêrid krank, suerdu gimâlôd verwundet, sundig mid uuordon endi mid uuercon sündig, (mid) thurstu bithuungan s. dürsten, uuápnun uund verwundet, uuînu giuulenkid trunken, uuordon spâhi weise, uuordon faruuaraht 20 sündig, uundun siok verwundet; vgl. hardo mid hamuron s. schlagen.

### Adverbialer dativ pl.

mahtiun suith s. geschick, nithon scarp s. nägel, uundron gistriunid s. schmücken.

#### d. Adjectiva und participia mit adverbien.

berehtlico gibloid blühend; bittro gihugid bösc; ferran gifrägi berühmt; fagaro gifratahod. gigeriuuid: fronisco gifehod s. schmücken; 25 hardo gihugid s. Galiläer; suitho giserid 5579, gisuorean betrübt, dunkel; uuel huggiendi gutgesinnt; uuido cuth s. verkündigen.

#### e. Priipositionale verhältnisse

(besonders räumlich und zeitlich).

after: én after ôdrum s. ciner, hrôr after hûse 2765, quic after dôde s. erwecken, sith after thius später, giunar after unordon s. bemerken, unido after uneroldi weithin.

an: 1) c. dat.: after an aldre später, ald an alahe 464, rgl. 493.

504. an ansiuniun. an dâdion. an uuîsu iac an gibârie gilîc gleich(en), blîthi an barme 3362. gibrôcan an bôme s. kreuzigen, blîthi an briostun s. freuen, ~ blôthi feige. ~ farhardôd verhärtet, an felde rîpi reif, furisto an folke oberster, an galgon haft kreuzigen, an helith-35 helme bihelid s. traum, hêrost an heriscepie oberster, an hugie hardo s. glauben, ~ hold hold, ~ hôti s. zürnen, ~ hriuuig betrübt, ~ lêth s. hassen, unhold ~ feindselig. biclemmid an carcre s. fesseln, liobost an lande s. lieb. gilebôd an lichamon lahmer, lîthi an lôgnu s. erbarmen, mêst an minneon s. lieb. an môde fagin s. freuen, ~ gram s. 40 zürnen, hold ~ hold, sêr ~ s. leid tun, slac, slêu ~ s. fürchten,

an modsebon hold hold, gitriuui ~ treu, s. jünger, gerîpod an rikie reif, an sebon suar s. sorgen, an sibbeon bilang verwant, an sidon lat, an siuni gislekid altersschwach, bithuungan an tharbon s. not. — Vgl. auch alliterationsbindungen wie bittro an brioston 5001, fagar 5 an felde, an flettie schön, ~ an flode s. beruhigen, schön, forthunard an ferdi s. (fort)gehn, god an gardon 3378. 3776, hêl an hêmon leben, hêlag an himile, an himilrîkie s. gott, hêto an helliu s. hölle, hlûd an hallu s. freude, odan an aldre s. gebären, samad an gisithie s. begleiten, selbo an gisîthie 793 (vgl. selbo under gisîthie 1219; ~ for 10 gisithon 4616, ~ mid ~ 1269. 4013. 4532. 4545. 4716, s. auch 4005), suitho an sorgon s. sorge(n), giuuar an uueroldi s. bemerken, uuido ~ s. verkündigen, uuillendi ~ 5597, ~ uuirthig ~ 1183, uuis ~ 273. 2) c. acc.: ådro an ûhtan s. morgen, afûsid an **2790. 3473. 3495**. feruuegos, forthuuegos fortstrebend, fûsid an helsîth s. tod, hêrost 15 an hôbid oberster, an hôbid nund, an unangon scard versoundet; vgl. auch bald an bodskepi s. botschaft, östar an ödil s. fortgehn.

b1: dodes unirthig bi unordon s. tod.

(fan: fagar fan flôde s. schön, hêdro fan himile s. leuchten, hêlag ~ s. engel, gottes kraft, hêr fan hebanes uuange s. gott, mahtig 20 fan mûthu 1903. 3934, rûmo fan racude s. vertreiben.)

for: anduuard for them alouualdon, geginuuard for gumon gegenwärtig, eno for allun s. einer, lichto for liudeon, mildo for menigi s. sagen, for scolu sculdig s. schuldig.

furi: hold furi herron s. hold.

innan: unotho innan brioston s. sorgen. 25

mid: fagar mid firihon schön, garo mid goldu endi mid goduuuebbiu s. schmücken, god mid gode s. heil, mari mid mannun berühmt.

obar: enig obar erthu jemand, herost obar hiuuiski oberster;

so gitriuuisto obar erthun s. jünger, uuestar obar uuerold 597.

te: giduan te dôde tödtlich, fûs te faranne bereit, unirthig te giuuirkie 20; vgl. hold te herren hold, haft te handon 5263, uuanum te uneroldi s. morgen, unillendi te unerke 3431, ~ unerode 3756 (s.

thuru: arm thuru ôdmôdi arm; uuanum thuru uuolcan 392

(s. undar).

umbi: hriunig umbi herta betrübt, hardo ~ 4625.

undar: fiui undar folke 3393, fasto ~ 3916, ferhtlico ~ 1637. furista undar folcscipe oberster, god undar gumscipe 3045, haft undar -40 heriscipe s. fesseln, hêr ~ s. alt, acoran undar cunnie, alesan undar liudeon auserlesen, mahtig undar menigi 3548. 4204, githiudo undar thiodu s. warten, unanum undar uuolenun 649 (s. thuru), uuillendi undar uuerode 3182 (s. te), uuîs ~ 820.

uuidar: starcmod uuidar stridhugi s. wehren.

#### Comparativische ausdrücke.

betera mikilu besser, engira ~ enger, gernera ~ s. begehren, liobera ~ lieber, nâhor ~ s. dringen, nähern; vgl. sô mikilu is hê betara than ik 941.

abstracta: s. dâd s. 476, 2. 42, thing s. 476, 1. 478, 4. verbalausdrücke blothera uuesan fürchten, liobera uuerthan 50 beschliessen, mildera ~ erbarmen, stilro ~ beruhigen; s. auch anm. zu 323.

### C. Verba.

# 1. Zwei verba verbunden.

#### a. Coordinierte verba.

bregdan endi bôtian ausbessern, brustian endi blôian endi bladu 5 tôgian blühen, dragan endi dêlian 2857. dreosan endi dôian sterben, etan endi drincan essen, faran endi folgôn, faran endi frummian gehen, geban endi giotan geben, geban endi gômian bewirten, teglidan endi tegangan zergehen, gornôn endi griotan kluyen, helpan endi hélian helfen, huggian endi hôrian aufmerken, carôn endi kû-10 mian beklugen. kinan endi bicliban wurzel schlagen, cussian endi queddian grüssen. linôn endi lêstian lernen, quellian endi an crûci slahan kreuziyen, rûmian endi recôn 3749, gisehan endi gihôrian sehen, settean endi singan endi seggian forth 33. sittean endi suîgon schweigen, scerian endi scêdan opfern, slâpan endi restian schlafen, 15 thagôn endi tholôn, thenkian endi thagôn schweigen, thenkian endi tholôn dulden, uuanôn eftha uuahsan 3629, uuerran endi uurôgian 5284, giuuîsian endi giuuirkian 36; vgl. mârian huat man mênda verkündigen.

#### b. Subordinierte verba.

standan gidôn aufbauen, sittean findan finden, gangan cuman kommen, lâtan qualm tholôn kreuzigen, ~ sebon suercan s. betrübt, 20 ~ merrian módgitháht, is môd tuehôn, ~ hugi gituîflian zweifeln; giunitan faran, gangan, sithôn gehen; vgl. ni uuellian iehan eouuiht lengnen.

gisamnôd, giuunnan hebbian haben, s. herschen, reich sein,

gilinot ~ verstehn.

gifaran cuman s. gehn, kommen.

### 2. Verba mit adverbiis.

#### a. Modale adverbia.

aglêto biddean bitten, baldlîco gibârian mut fassen, darnungo bidriogan betrügen, diopo bidelhan begraben, diurlico doian sterben, dôpian tuufen, dragan tragen, drucuian trocknen, fagaro antfâhan empfangen, bifahan umfangen, sodian erziehen, sarungo bisahan ersas- 30 sen, fasto bisahan erfassen, umfangen, s. glauben, biselhan besehlen, frummian tun, gilôbian glauben, gistandan stehn, serahtlîco antfahan empfangen, folgon folgen, te filo forhtian fürchten, firiuuitlico fragon tragen, flîtlîco ferahes âltian tödten, frolico anduurdian antworten, faran gelin, frôcno ferahes âlitian tödten, fandôn nachstellen, folgôn 25 folgen, fragen fragen, frêson versuchen, gâhlîco gangan eilen, gâho hropan rufen, gahon grotian anreden, garo unitan wissen, garolico ankennian crkennen, gerno biddean bitten, antsahan empfangen, gangan gehen, fulgangan folgen, geban geben, s. almosen, geldan bezahlen. lestian leisten, farlognian rerläugnen, thiggian bitten, uuellian 40 wollen, suithe hardlice gibiedan gebieten. barde gibiedan gebieten, fandôn nachstellen, farhelan verbergen, breuuan reuen, farhuggian verachten, bihullian verbergen, bilucan fesseln. slahan schlagen, biuuôpian beklagen, hedro liuhtian leuchten, helaglico haldan besorgen,

<sup>1)</sup> wanian and weaxan Lean 32; s. Heyne 248, Regel s. 216.

E. Sievers, Heliand.

L hiobandi klagen, huarbondi wandeln, iamarmod, modcarag, serag s. Detrübt, griotan gernondi weinen, grotian griotandi weinen, lib-- hian ferahes gifullid, hêl an hêmon, s. leben, lûs s. entbehren, ûdag ze. reich. quie leben. uueroldscattes giuuno reich sein, liggian seoc **krank** sein, macôn mahtig 241, marcôn mahtig 601. 1514. 4780; 5 🖿 sehan sorgondi 1357. 4588, sithon gisund gehn, sittean hrinuig, 🖚 sērag betrubt. slāpan sithnuorig schlafen, standan gibrocan an bome s. kreuzigen, gibundan s. fesseln, bifangan, fast. s. stehn, gis. fesseln, kreuzigen. garo, geginunard, gigervuid s. bereit, 🖿 gornôndi s. betrübt, an galgon haft s. kreuzigen, giheftid s. fesseln, 10 be iamar s. betrübt, lari s. leer, neglid s. kreuzigen, giquelmid s. stehen, a seragmód s. betrübt, suigondi, thagiandi schweigen, as tandan liba. biandi auferstehn, sterban drorag sterben, sueltan sundiono los sterben, thunkian suoti s. licb. aunahsan kindiung aufwachsen, 🖿 uuerthan gifrági s. verkündigen, garo s. botschaft, gram zürnen, 18 🔁 harm leid tun, hôti an hugie zürnen, cûth rerkündigen, lat säumen, 🚉 ferahes los sterben, malse zürnen, mari verkündigen, mildi erbarmen, 🙀 modag zurnen, ginathig erbarmen, odan s. gebären, ser leid tun, slac, sleu fürchten, stedihaft wurzel schlugen, sundig sündigen, uuis coire, thin unrêthra zürnen, und s. verwunden; unesan a) c. adj.: 30 abolgan zürnen, forht fürchten, fromod freuen, garo sano | bereiten, gern begehren, gladmôd freuen, gôd lieben, harm leid tun, giheftid s. jesseln. hold lieben, s. hold, gihorig gehorchen, hôti zürnen, thiu latera säumen, leth hassen, leid tun, gilic gleichen. liof s. lieb sein, liobara mikilu s. lieber, mendendi freuen, mildi, ginathig erbarmen, 25 ser leid tun, staremod wehren, tounard kommen, s. geschick, bithuungan s. not, ungilobig s. glauben, giunar hüten, unicarunard wiederstchn. unillig wollen, uniraig lieb sein, giunitties full s. verstand, uurêth zürnen, vgl. unôtho - s. sorgen. b) s. subst.: furisto herschen, friund lieben, hêrost, cuning herschen, uuard schützen, 30 uniscumo kommen.

1

Vyl. selbo gibiodan gebieten. don tun, gangan to gehn, fargeban geben, grôtian anreden, gihnigan neigen, gihuggian gedenken, ankennian erkennen, anthrinan berühren, kiosan wählen, mithan meiden, up arisan aufstehn, seggian sagen, sehan sehn, sendian senden, 35 sittean sitzen, gisprecan sagen, giuuirkean machen, giuuitan gehn.

môd dregid treuna s. treue; herta drôbid s. betrübt, naht bifâhid s. nacht, legar ~ s. krank, scado farfâhid s. verfinstern, trahni fallad s. weinen, unord farad fan muthu s. sagen, uuilleo gangid s. wille, biginnid hugi nuallan s. sorgen. seo grimmid s. wogen, 40 herta bihaldid s. behalten, duru anthlidad s. öffnen, lithi colod s. todt, aldres, libes aband cumid, cumad orlaghuila, uurdgiscapu s. sterben: dag, light cumid s. morgen, egison cumad s. crschrecken, 10n cumid s. lohn, gisiuni cumad s. traum, unord cumad fan mûthe s. sagen, trahni unallan cumad s. weinen; unegos lediad s. weg. 45 (regano)giscapu manod s. geschick, tidi ~ s. reihe; dod, suht, sualt, uurd farnimid s. sterben, soola bisinkid, lif seridid s. sterben, nebal tiscridid s. nebel, mod spenid s. antreiben, frobra gistendid s. trost, gigengi ~ s. reihe, harm ~, leth ~ s. leid, uuilleo ~ s. freude, hugi ansuebid s. einschlafen, mod tuehod s. zweifeln, 50 thegan thagód s. schweigen, uundar thunkid s. wundern, hugi unallid s. erregt, sebo ~ s. sorgen, trahni aunaliad s. weinen, ûthion uuindad s. wogen, cumi uuerthad s. kommen, méda uuirthid s. lohn, sorga ~ an mode s. sorge, erbiunard ~ gibithig s. gebären, hugi - gihrorid s. erregt, mildi, mildera erbarmen; briostgithaht, 65 modsebo - giblodid s. fürchten. (hugiscefti), mod - gihuorban s.

hlûdo hreopan rufen, mid hofnu cûmian klagen, hlûttro gilôbian glauben, hôho ahebbian, afhebbian erheben, brêdian verbreiten, holdlico haldan besorgen, honlico farlognian verläugnen, hriuuiglico sprecan klagen, craftlico quethan sagen, cusco queddian grussen, cuthlico 5 ankennian erkennen, queddian anreden, sethlico farliosan verlieren, lioflico leggian legen, liohto gilôbian glauben, scînan leuchten, mârlico macôn bauen, narauuo ginôdian fesseln, niudlico fragên, minnion lieben, netti thennian fischen, ofstlico ilian eilen, rinnan 5896, opanlico cûthian verkündigen, seggian sagen, tôgian seigen, 10 rehto adômian wrteilen, sêro hreuuan reuen, biuuôpian beklagen, smultro gibârian s. beruhigen, sôthlîco seggian, spâhlîco sprecan sagen, stillo frågon fragen, gistandan stehn, sübro tesamne lesan sammeln, suaslico settian setzen, suitho sundiôn sundigen, suithlico suerian schwören, tirlîco atiohan erziehen, torhtlico manon s. reihe, thiolico 15 thiggian bitten, thionon dienen, githiudo bidan warten, uuanlico unahsan wachsen, unaralico unacôn wachen, unardôn hüten, unarlico gibiodan gebieten, seggian sagen, uuanian glauben, uuell blidon freuen, födian nähren, haldan | 327, lönön | 1936, thenkian 2086; brûkan uuell | 1104, fulgangan ~ | folgen, gomean ~ | 2509. 2864. haldan ~ | 20 besorgen, ankennian ~ | erkennen, lîcon ~ | gefallen, minneôn ~ | lieben, râdan ~ || sorgen für, trudian ~ || glauben, thionon ~ || dienen, uuerthlico uuison heimsuchen, uuido cuthian, marian verkundigen, giuualdan herschen, teuuerpan zerstreuen, uuislico uuarôn bemerken, uuirkian bauen, undaruuitan bemerken, uuritan schreiben, 25 uuissungo uuesan sein; — an aboh lerian lehren, an uureht gihiuuian huren; uuernian obar uuilleon verweigern, te sôthe(n) seggian sagen; te thanke thiggean s. dank, githionon dienen, te uuaren anbiodan entbieten, gibiodan gebieten, cunnan wissen, lêrian lehren, mârian verkündigen, quethan, seggian, gitellian sagen, farstandan verstehen, so uuerthan 171, uuesan sein, uuisean lehren, uuitan wissen, te uundrun uuêgian quälen, tödten, te uunderqualu sueltan ertrinken, sterben, uuêgian quälen.

# b. Locale und temporale adverbia.

after gangan folgen, springan bluten; obar all cûthian, cûth uuerthan s. verkündigen (vgl. obar al that landscepi liudio giuualdan so herschen), ellior scacan sterben, fer dôn entfernen, ferran faran gehn, folgôn folgen, gifregnan erfahren, fan foran antfâhan beginnen, teforan macôn vorwerfen, forth faran gehen, libbian leben, rekkian werkündigen, forthuuardes faran gehen, scríðan s. tageslicht, angegin dôn vergelten, cuman entgegengehn, sprecan antworten, tegegnes og angan entgegengehn, hnígan neigen, sprecan antworten, hinan huerban, uuendan sterben, lango bídan warten, náhor gangan, standan nāhern, thringan dringen, vgl. giségid uuerthan sedle nâhor untergehn, tesamne faran, cuman, lesan sammeln, frâgôn sân fragen, grôtian sâno anreden, uuesan garo sâno bereiten, tôuuardes cuman s. seit, thanan sculan s. sterben, uuestan huerban ôstar an ôdil, faran uuestar forth s. fortgehen.

# 3. Verba mit nominibus.<sup>1</sup>

### a. Das nomen im nominativ.

dôian drôrag sterben, drômian druncan freuen, faran faganôndi gehen, uuôdiandi rasen, gangan gibolgan zürnen, gornôndi,

<sup>1)</sup> Die participia sind als adjectiva hier eingeschlossen.

nith s. waffen, ginner aufreizen, nuerc tun, unigsaca streiten, nuilleon s. wille, reude. uniti s. leid, unordheti 3898, uuraca rächen; fullian is dag sterben. rehto gihuilic recht tun, unilleon s. wille; gangan uuegos endi uualdos gehn; gehan andsuor, anduurdi antworten, brud vermählen, helpa heljen, langsam lon lohnen, rad raten, 5 giuuit verstand; agetan erthlifgiscapu. gadulingo gimang, gardôs, lif, licht, manno drom, nuerold sterben, godan verlussen; fargeban anduurdi antworten, ferah s. leben, hêlî heilen, lêra lehren, mêrun mahti s. gewalt, sundea vergeben. giunald s. gewalt, giunit s. verstand: geldan gambra, hôbidscattôs, tinsi s. tribut, lôn, unerco lôn 10 lohnen; forgeldan lon, mêda, nuerkes unerth lohn; gerunian goma s. mahlzeit; biginnan giuner aufreizen; grôtian geginnuardan, godes sunu anreden. god. unaldand beten: hâhan hêlag barn kreuzigen; haldan hôhgisetu herschen, lêra s. lehre, pascha, hêlaga tid(i) feiern. thingstedi sammeln, bihaldan hélaga léra s. lehre, 15 cuningdom herschen; gihalon himilrîki s. himmel; hebbian del teil haben, ellian gôd s. mut, hebanríki s. himmel, helpa s. hülfe, hêrdôm herschen, hord umbi herta s. sinn, fastan hugi s. mut, fêcnian, grimman hugi s. boshcit, ferahtan hugi weise sein, unêkean hugi fürchten, thegnes hugi s. sinn, hugi uulbo s. bosheit, feindselig, 20 norsca hugiscefti s. sinn. huldi s. huld, gikrund wurzel schlagen, gilôbon glauben, lon s. lohn, maht godes s. gewalt, gimacon s. seinesgleichen, mêda s. lohn, minnea hebbian lieben, môd (godan, gico--ranan. starcan) s. sinn, hardan mod, morthhugi s. bosheit, cuningdômes namon, rîki herschen, grimman sebon, hardan strid s. bosheit. 25 léthan, starcan stríd streiten, técan s. zeichen, treuua s. treue, githaht denken, thrista githahti s mut. giuuald herschen, s. gewalt. unilleon wollen, uuilleon godan s. sinn, wille, uurethan uuilleon s. bosheit, giuuin mikil streiten, givuit s. verstand; aliebbian blidsea, gaman reuen, godspel predigen, hanacrâd krühen, lofsang loben, lugina 30 lügen, helagan sang singen, strid, nuig hetilican streiten, nuroht s. aufruhr, heftian hendi fesseln; antheftian hendi lösen, giheftian herta heften: helan môd rerbergen; helian hugi, môd s. sinn, hungar s. hunger, thurst tränken, manno mendadi vergeben: herdian hugi s. sinn; gihêtan hebanriki. himiles lioht. himilrîki ver- 35 heissen: gihneg ian höbid meigen: hrênian herta bessern, hrêrian lithi sich rühren; huggian fiondscepi, immid s. bosheit, bihuerban geld opfern, jungerscepi dienen; ankennian maht godes erkennen; kiosan fard gelen, hûsstedi banen, copstedi handeln, namon wennen, uniti s. hölie; antklemmian, teklioban kinni 3204. 3213:40 cûthian craft godes, craft mikil verkündigen, lêra lehren, uuilleon, uuilspel mikil s. freudenbotschaft; cunnan filo uuisaro uuordo weise sein, latan athom fan lichamen sterben, môd latan te ... s. sinn; alâtan sundia rergeben; forlâtan oldeo barn, ferah, lîf, thit lioht, liudio dróm, manno dróm sterben, fiondes giunere, firina, mén sich 45 bessern, nellia githning, léthero drôm s. holle, lêra s. leiwe, liohan herron verlassen, lusta 3453, unop unterlassen; lédian liudi führen; leggian feteros, lithobendi an jesseln: lerian langsamna râd s. rat, fruma. lindi lehren, gilobon glande, spahunord lehren; les an bok s. schriftgelehrte: aleskian sundea busse tun: lestian ambahtscepi 50 dienen, gibod s. gebot. geld opfern. harm. lêthes filo s. böses. iungardom s. jünger. léra s. lehre. landunisa s. sitte, quidi erfüllen, uninitreuna s. trene, unisa s. sitte; lettian lindi hemmen; forlîhan hêlî heilen, helpa helfen; linon lêra lernen: lingan quidi brechen, farliosan lif sterben: farlithan liudi s. morgen; lobon uuerc 55 70ben; lonon giloton lohnen; alosian liudstemnia erlösen; antlacan

sinn, môd, sebo ~ gisuorcan betrübt, sunna ~ gisuorcan s. verfinstern, gisuerc ~ tesuungan s. nebel; hugi ~ an forhton s. fürchten, te frôbru s. trösten, an sorgon s. sorgen; ~ âband cuman s. nacht, lioht, morgan, s. morgen, tid s. zeit; uuesan: is fruma gibithig s. 5 heil, is helpa gilang s. hülfe, is lud gilidan 154, tîd is ginâhid s. zeit, uurth is ~ s. geschick; is dod at hendi s. tod, uurth is at handon s. geschick; ferah is af flêske s. todt; nis lang te thiu s. lange; is forht hugi s. fürchten, gihêlid s. trösten, iamar s. sorgen, is hugi tuîsli s. zweiseln, thiustri s. böse, is uuicarmôd ~ `s. surnen, is. 10 uurêth ... is an sorgon ... s. sorgen; is môdsebo tuîsli s. sweifeln: gilôbo is te luttil s. glauben; nis fruma ênig, is luttil ., nis allaro frumono nigên s. nützen, is niud mikil s. eifer, nis râd ênig s. raten. is sunnun scîn s. tag, is luttil tueho, is tueho nigên s. zweifeln, is thanc thes s. freuen, is tharf s. bedürfen, is unilleo s. wollen.

#### b. Das nomen im accusativ.

#### 1. Substantivum.

beran biteres uuiht s. böses, briostgithaht s. sinn, mildean hugi s. milde, spåhan hugi weise sein, giuuit s. verstand; kindiungan giberan s. yebären; bîdan allan dag warten, uuilleon s. freude, trost, metodgiscapu, uurdigiscapu s. geschick; biddian barn godes, berahtan drohtin bitten; bindan briostgithaht mut fassen, fathmos fesseln; 20 biodan sacu nachstellen; bitan torn manag knirschen; bocnian bilithi s. zeichen; (gi) bût ian balu, balusprâca busse tun, blindî s. blind, briosthugi 5325, firinuuerc, sundia busse tun; brēdian gibod godes verbreiten; bringan biteres uuiht s. böses, vgl. 5120, uuilspel s. freudenbotschuft; adelian derbies huat s. unrecht, dod verurteilen, 25 dômôs urteilen, unreht s. unrecht, unici verurteilen; bidernian dâdi, diopgithâht, uuillion verbergen; diurian dâdi, drohtin loben; don fruma endi gifori gutes tun, harm sündigen, s. böses, leid, lethes filo s. böses, lèthuuerc, sundia sündigen, is gilôbon glauben, unîties filo s. leid; dragan drugi thing s. boses, kind s. gebären, mod s. sinn. 30 treuna 8. treue; drîban dernian hugi 3005, mislîc thing 3467. uuehsal handeln, giuuin streiten; êgan is aldargılagu leben, bù endi bodlos wohnen, urchtscepi herschen, erbinuard gebären, erthriki herschen, ferah leben, frama s. heil, gihugdi s. verstand, megin herschen, s. gewalt, aldarlangan tir s. himmel, githahti s. verstand, ginuald her-35 schen, s. gewalt, uuelon wohnen, uuidan uueroldstõl herschen, giunit s. verstand; endion is dag sterben; fahan gibada trösten, fiscos fischen, hnarbos sammeln, laugsamoran râd s. rat; antfâhan geld, lôn, mêda, thanc s. lohn, bereht lôn s. himmel, menniskî, flêsk endi lîchamon mensch werden, uuiti dulden; gifâhan gilobon glauben. 40 uurti wurzel schlagen: faran fader odil s. himmel, odrau uueg gehn; fastnôn fathmôs, folmôs fesseln, hugi mut fassen; felgian bismarspraca. firinspraca. firinquord lästern; fellian firindadi busse tun: fergon folcscipi bitten; findan lastar, tadeln, uuidarsaca wiederlegen, gimacon s. seinesgleichen; giflihian mod s. sinn; fodian 45 magu gebären; afidian erl. sunn desgl.; forhtian fiondscepi fürchten; frummian gibodscepi s. botschaft, gebot, broderscepi s. brüderschaft, dåd tun, derbies huat e. unrecht, diuritha loben, dopisli taufen, fastunnea fasten, forahquala tödten, firiua, firinuverc sündigen. geld opfern, gerheti 4897, harm s. leid, iungerscepi dienen, lêra s. 50 lehre, lethes filo s. boses, lof loben, manslahta todten, maritha s. wunder, mên. mênuuerc sündigen, rodrôf rauben, reganogiscapu s. geschick, tionon schaden, unreht s. unrecht, nuam sündigen, unapno

nith s. waffen, giuner aufreizen, nuerc tun, unigsaca streiten, nuilleon s. wille, freude, uniti s. leid, unordheti 3898, unraca rächen; fullian is dag sterben. rehto gihuisic recht tun, uuilleon s. wille; gangan uuegos endi uualdos gehn; gehan andsuor, anduurdi antworten, brûd vermählen, helpa heljen, langsam lôn lohnen, râd raten, 5 giuuit verstand; agetan erthlifgiscapu, gadulingo gimang, gardos, lîf, licht, manno drôm, nuerold sterben, godan verlussen; fargeban anduurdi antworten, ferah s. leben, hêlî heilen, lêra lehren, mêrun mahti s. gewalt, sundea vergeben, ginnald s. gewalt, ginnit s. verstand: geldan gambra, hôbidscattôs, tinsi s. tribut, lôn, unerco lôn 10 lohnen; sorgeldan lon, mêda, uuerkes uuerth lohn; geruuian goma s. maldzeit; biginnan giuuer aufreizen; grôtian geginuuardan, godes sunu anreden. god. unaldand beten: hahan helag barn kreuzigen: haldan hôhgisetu herschen, lêra s. lehre, pascha, hêlaga tid(i) feiern. thingstedi sammeln, bihaldan hêlaga lêra s. lehre, 15 cuningdôm herschen; gihalôn himilrîki s. himmel; hebbian dêl teil haben, ellian god s. mut, hebanriki s. himmel, helpa s. hülfe, herdôm herschen, hord umbi herta s. sinn, fastan hugi s. mut, fêcnian, grimman hugi s. boshcit, ferahtan hugi weise sein, unekean hugi fürchten. thegnes hugi s. sinn, hugi uulbo s. bosheit, feindselig, 20 norsca hugiscefti s. sinn. huldi s. huld, gikrund wurzel schlagen, gilobon glauben, lon s. lohn, maht godes s. gewalt, gimacon s. seinesgleichen, mêda s. lohn, minnea hebbian lieben, môd (godan, gicoranan, starcan) s. sinn, hardan mod, morthhugi s. bosheit, cuningdômes namon, rîki herschen, grimman sebon, hardan strid s. bosheit, 25 léthan, starcan strid streiten, têcan s. zeichen, treuua s. treue, githaht denken, thrista githáhti s mut. giunald herschen, s. gewalt. unilleon wollen, uuilleon godan s. sinn, wille, uurethan uuilleon s. bosheit, giuuin mikil streiten, givuit s. verstand; ahebbian blidsea, gaman reuen, godspel predigen, hanacrâd krähen, lofsang loben, lugina so lügen, helagan sang singen, strid, unig hetilican streiten, unroht s. aujrular, heftian hendi fesseln; antheftian hendi lösen, giheftian herta heften: helan môd rerbergen; hélian hugi, môd s. sinn, hungar s. hunger, thurst tränken, manno mendadi vergeben: herdian hugi s. sinn; gihêtan hebanrîki, himiles lioht, himilrîki ver- 35 heissen: gibnêg ian hôbid neigen; hrênian herta bessern, hrêrian lithi sich rühren; huggian fiondscepi, immid s. bosheit, bihuerban geld opfern, jungerscepi dienen; ankennian maht godes erkennen; kiosan fard gelen, hüsstedi banen, copstedi hundeln, namon nennen, uusti s. hölie; antklemmian, teklioban kinni 3204. 3213; 40 cûthian craft godes, craft mikil verkündigen, lêra lehren, unilleon, uuilspel mikil s. freudenhotschaft; cunnan filo uuisaro uuordo weise sein, lâtan âthom fan lichamen sterben, môd lâtan te ... s. sinn; alatan sundia vergeben; forlatan eldeo barn, ferah, lif, thit light, liudio drôm, manno drôm sterben, fiondes giunere, firina, mên sich 45 bessern, nellia githning, lêthero drom s. hölle, lêra s. lehre, liohan nerron verlassen. lusta 3453, unop unterlassen; ledian liudi führen; leggian feteros, lithobendi an jesseln; lérian langsamna râd s. rat, fruma, liudi lehren, gilobon glaube, spåhunord lehren; les an bok s. schriftgelehrte: ales kian sundea busse tun; lestian ambahtscepi 50 dienen, gibod s. gebot, geld opfern, harm, léthes file s. böses, iungardom s. junger. lera s. lehre. landunîsa s. sitte, quidi erfüllen, uninitreuna s. trene, unisa s. sitte; lettian liudi hemmen; forlihan heli heilen, helpa helfen; linon lera lernen; lingan quidi brechen, farliosan lif sterben: farlithan liudi s. morgen; lobon uuerc 55 joben; lonon gilobon lohnen; alosian liudstemnia erlösen; antlücan

leia 4077, lera s. lehre, lioht, liohto mest öffnen, s. licht, gilobon s. glaube, lôf blühen, mûth sagen, stên s. grab; gim ah lian gimôdi versöhnen; mårian maht godes, megincraft verkundigen; gimarcon gigengi s. reihe, uurdigiscapu s. geschick; menian mera thing mei-5 nen; merrian modgithaht s. betrübt, sinn, zweiseln; minson mendâdi busse tun; mîthan filu êthuuordo, mênêdôs s. schworen. tidi bimîthan s. reihe; farmunan mundburd verachten; niman geld, lon, mêda, diurie mêthmôs, sinc s. lohn, minnea lieben, uuara bemerken, uueg ôdran gehn; biniman lif tödten; opanôn euuig lif, euuig 10 lioht öffnen, ôgun s. augen; ôgian seldlic thing s. wunder, tecan s. zeichen; girâdan helpa helfen, lêthes filo s. boses, morth morden; reckian girûni 3, girihtian girûni 1595; rihtian galgon s. galgen, racud arihtian bauen; samnôn sinc sammeln, gisîthôs sammeln; seggian bilithi gleichnis, filo uuararo uuordo sagen, lera 15 lehren, liobera thing s. freudenbotschaft, lof loben, mên lästern, råd raten, gisiuni 3166, sôthlikes huat, sôthspell, sôthlic spell sagen, spell godes predigen, sundia s. sunde, sunnia 2305, thanc s. dank, that uuâra s. wahrheit, uuilleon s. freudenbotschaft, uuord manag (sôthlic) sagen; se han liudio drôm, beraht lioht, sunnun lioht, sinscôni, 20 uulitiscônia uuerold schen, thit lioht, libbiandi, dages lioht, thesa uuerold leben, himiles lioht, godes riki, sinlif, sinscôni s. himmel; seldlîc (thing), seldlîc gisiuni s. wunder; sellian mêthmôs, silubarscattos kaufen, sundilosian verraten; bisenkian seola s. holle; gisidôn sorga s. sorge; scédan scîr uuater 2908; giscerian bôta 25 heilen, farscundian scola verführen; slahan man, aslahan sundia lôsan tödten, farslîtan uunnia s. wonne; sôkian burg dāra fortgehn, dôpî s. taufe, ertha fallen, thit erthriki s. ende, is gadulingôs, is handmahal heimgehn, hellia s. hölle, helpa s. hülfe, hus godes 460, lioht oder sterben, lioht godes s. himmel, is mago hem, is odil 30 heimgehn, godes rîki, that hôha himilo rîki s. himmel, saca streiten, selās aufsuchen, sinlif s. himmel, gisîthôs 4797, tinsi s. tribut, uuerod ôder fortgehn; gisônian saca sühnen; bisorgôn seola besorgen; sprecan bihêt prahlen, bilithi s. gleichnis, filo sothes sagen, unordo sagen, klagen, loben, gelp mikil lüstern, gornuuord klagen, harm, 35 hoscuuord manag, lastar, lêth, mên, gimedlîc uuord, uuah lästern, lof, lofuuord manag loben, reht s. recht, samuurdi sich einigen, uuar, uuord manag, mikil, uuîslîc sagen; anstandan stemnia ertragen; unidarstandan nîth, strîd wiederstehn; sterkian herta mut verleihen; stîgan stên endi berg steigen, up ~ hô himilrîki s. himmel; 40 gistillian strômôs beruhigen; suerian starcan, suîthan êth, êthstaf schwören; tellian torohtes filu sagen; atiohan bill s. schwert; tôgian bladu blühen, gidrog s. traum, gôdes filo, hlûttran hugi gutes tun, sueban s. traum, têcan s. zeichen, tionon schaden, torohtes filo zeigen, uundar s. wunder; tuîflian hugi, modsebon zweifeln; then-45 nian netti fischen; githenkian råd s. rat; thiggian goma speisen, harm, kara dulden; githionôn huldi s. huld; tholôn arbêd dulden, bendi fesseln, dôd, quala, firinquala, thiodquala, (liudio) qualm sterben, s. kreuzigen, harm dulden, hungar hungern, narunara thing dulden, pîna, uuateres uuîti ertrinken, sêr, thiodarbêdi, thrauuerc so dulden; u u a rôn thia hêlagun tîd feiern; afteruuarôn u uilleon 3760, unord 2322; giuuaron uuord erfüllen; uuehslon uuerold sterben: uuendian hugi, uuilleon an s. sinn, uuord brechen; uuerian uuastom verderben; au u er dian modgithahti, uuerod, uuilleon verführen, unastom verderben, uniht 1907. 2571. 4900, ginnit s. ver-55 stand; (far) u u er pan angul fischen, hlôtôs losen, segina fischen, stên an uu. steinigen; (gi) uu erran uuerod aufreizen, uueroldriki s. reich;

20

antuuindan giunādi 4103; uuinnan unīti, unoi, uuracsīthos, uundarquāla dulden; giuninnan hebanrīki s. himmel, rād s. rat, uuelon reich sein; faruuinnan uuerod verführen, (gi) uuir kian brêf schreiben, fehta streiten, gôma s. mahlzeit, abendmahl, harm s. böses, huldi s. huld, hūs, seli, selihūs bauen. lof, lofsang loben, manages huat s. s wunder, saca streiten, sundia sündigen, têcan s. zeichen, uuam böses, uuamdādi sündigen, uuêgôs bauen, uuilleon s. wille, uundar, uundartēcan s. wunder, uuīsian lēra lehren, uueg s. veg; uuitan bôkcraftes mêst s. gelehrten, giscēth s. bescheid, thanc s. dank; giuuītan upuuegôs s. himmel; uuôpian uuamma dādi, uuamscesti beklagen, 10 auuôstian uuīki verwüsten.

## 2. Adjectivum.

(gi) dôn: dôdan tödten, cûth, mâri verkündigen, opan s. augen, quican erwecken, sicoran s. sündigen, scîn zeigen, hugi tuîslian (inf.?) zweifeln; frummian: dôd (subst.?) tödten, forahtan erschrecken; 15 hebbian: garo bereit, s. antwort; lâtan an hugie lêthan, thiu lêthron hassen, quican s. leben, sicoran s. sündigen, sundeono tômian vergeben, sebon suîcandian zweifeln, is hugi tuîslian (inf.?) zweifeln; giuuirkian: hêlan heilen.

#### c. Das nomen im genitiv und ablativischen instrumental.<sup>1</sup>

âhtian aldarlagio, aldres, ferhes, libes tödten; bédian baluuuerco verführen, doces tödten; bidan bota erwarten; thero torhtun tidi s. geschick; biddean helpono bitten; anbitan lithes trinken, môses essen; brûcan barnes 3011. 3030, dages liohtes, ferahes leben; bedelian dinritha 2140. 4439; diurian dadi loben; fahan môdes 25 fastes mut fassen, uurtio wurzel schlagen; fand on firiho heimsuchen, fråhon nachstellen; gifólian fardio, fècnes erkennen, bemerken; frêson ferahes, libes tödten; biginnan godero unerko sich bessern; gômian godes hûses, uniggeo hüten; bihannan hôbdu enthaupten; hodian hrêuues hüten; huggian fares nachstellen; kennid, cuman so knôsles s. abstammen; biknegan frumono s. heil; alatan lêthes (thinges) rergeben; lettian giloben, sithes hemmen; farlihan liohtes s. augen; farlôgnian liobes verleugnen; bilôsian aldru. ferahu, libu, libes tödten, hôbdu enthaupten; lôsôn léthuuerco bessern; manôn mahlo mahnen; mithan mages vermeiden; bimurnian mosu 1869; 35 bi niman ferahu, libu tödten. hobdu enthaupten, giuuittiu s. verstand; giniodon ina himilo ríkies s. himmel, ginôgics geniessen; niotan frumono s. heil, gómono s. abendmahl, iuguthi jung sein; uunniono s. freude; biniotan aldru, libu tödten; rômôn rehtaro thingo s. reclit; gisculdian doces, morthes s. tod; suerian mênes s. meineid; 40 (a)tomian morthes, nîthes befreien. sundiono vergeben; tuithon beda gewähren; tharbôn uuelon darben; thenkian thingo denken; tholon hobdo s. enthunpten, huldi s. huld, libes sterben, liohtes blind sein: giuualdan bodlo wohnen, folkes, landes, liudio, rikies, uuerodes, uneroldi herschen, s. Pilatus; is lichamon s. lahm, saca richten, 45 is uuillien s. gewealt; uuanian ferahes, libes s. leben; uuardon unihes hüten; unenkian nuordo brechen, anunerdian kitho verderven (bi) u u e rian u uilleon wehren, far u u e r con ferahes, lîbes verwirken; giuuercôn nuities s. tod; (far) nuernian unelono 4440, nuilleon verweigern; ginnerthon nuilleon s. wunsch; nuesan thes 50

<sup>1)</sup> Die instrumental gebrauchten genitive s. unter instrumental,

gisîthies begleiten, unillien wollen; faruuirkian lîbes verwirken; aunisian unôpu unterlassen; unîsôn unerodes heimsuchen; unit-nôn unordo strafen, unndrôn giunerkes, unordo wundern.

giuuald hebbian ferhes, uuordo s. gewalt, landes, liudio, 5 marca, rikies, thioda herschen, is stemna, spraca sprechen konnen.

gôd uuesan helpono helfen, mildi uuesan geba geben, helpono helfen, lêrono lehren (s. milde); uuidaruuard uuesan uuillien mederstehn.

#### d. Das nomen im dativ.

bôtian blindun s. blind; uu idfâhan fiondon schūtzen: bifelahan fiondon verraten, foldu begraben; folgôn ferdi, uuege folgen,
begleiten; forhtian is ferahe fürchten; formôn, frithôn ferahe
schützen; fulgangan godes gibode, lêrun, uuilleon folgen; hôrian
lêrun s. lehre, uuorde, uuordu gehorchen; cuman mannon s. morgen,
15 cûthian allon, liudiun verkündigen, uuerode s. freudenbotschaft;
alêthian liudiun verleiden; gilôbian lêrun glauben; mârian managon,
managon thiodon, mannon, menigî verkündigen; gimarcôn maunon
bestimmen; rômôn rehte recht tun; seggian gesithea 185. 845,
gisithon 3984. 5833; gisuîcan treuuon s. treue; than côn gode s.
20 gott; thingôn thiobe 5416; thionôn gode, thiodgode dienen, s. gott;
biuuerian uuamscathon schützen; uuîsian uuerode zeigen.

seggian lof gode | loben.
cûth gidôn liudiun, ôdron liudiun, managon verkündigen. cûth
uuerthan managon, uueron s. verkündigen. uuesan gadulingon gôd,
25 mâgon hold lieben, herron liof, uualdande uuirthig lieb sein.

#### e. Das nomen im instrumental.1

åhtian eggion scarpon, mid qualmu tödten; bid dian mid uuordon bitten; an biô dan mid uuordon entbieten, gibiodan torhtero têcno. uuordu (mid) uuordon, uuaron uuordon gebieten; bitan tandon kmir-30 schen, anbîtan mid mûthu essen, bocnian mid bilithu s. gleichniss, bregdan endi bôtian bêthion handon ausbessern; brecan mid handon brechen, adélian mid uuordon urteilen, diurian uuordon loben, fard on mid dadion sündigen, dopian handon taufen, dragan mid folmon tragen, drîban ût uuâron uuordon 2879, fâhan folco craftu 35 fangen, antfahan mid fathmon, mid handon empfungen, bifahan armon, mid fathmon umfangen, mid egison erschrecken, mid finistriu versinstern. mid suhtion s. krank, farfahan uuordon ertappen, fastnon fathmon s. fesseln, kreuzigen, stehn, mid fathmon festigen, bifelahan mid handon übergeben, fodian mid mosu nähren, frågon uuordon. 40 managon uuordon, uuisaro uuordo, fregnan mid uuordon fragen, frobrian uuordon trösten, frummian folmon vollbringen, fullian mid ferahu sterben, gebon mid godu beschenken. (far)geldan mid gôdu bezahlen, vergelten, methmo custeon bezahlen, grîpan mid mundon erfassen, grotian mid gelpu lästern, mid godaru spracun anreden, 45 mid uuordon beten, (mid) uuordon, thristion uuordon anreden; bihaldan mid uuordon endi mid uuercon verbergen, halôn mid handon holen, hauuan mid makie, suerdu hauen, bihauuan makies eggion enthaupten, hebbian mid handon aufheben, bihebbian heries craftu belagern, heftian mid feteron, herubendion fesseln, helan mid uuor-50 don verbergen, hêlian (mid) handon heilen, gihêtan mid uuordon, uuaron uuordon verheissen, bihlagan (part.) mid hoscu verspotten,

<sup>1)</sup> Mit oder ohne instrumentalpräposition, desgl. instrumentaler genitiv pl.

hlinon mid hobdu lehnen, hnigan mid hobdu neigen, te bedu uuordon beten, (gi)hôrian mid oron hören, hrînan (ant-, bi-) handon berühren, hrôpan hlûdero, starkero stemnu, mid uuordon rufen, côpôn mid sehu kaufen, sarcôpôn mid cussu verkaufen, cûmian (mid) hosnu, nuopu klugen, beklagen; cûthian (mid) nuordon, unaron nuordon s verkündigen. ledian mid lerun lehren, farledian mid lerun, mid luginon, mid uuordon verführen; leggian mid folmon legen, lêrian mid spracun, bludero stemuu, n.id uuordu, uuordu gihuilicu, mid uuordon, liohton, uuaron uuordon lehren, liuhtian mid lerun s. lehre, (a) losian mid lichamon, mid libu erlösen, bilucan mid felisu 10 verschliessen, clustarbendion, lithocospon fesseln, gilobian uuordu glauben, mahlian mid mûthu sagen, macon mid mûron (?) bauen, mangôn mid manages huî handeln, mêdôn mid mêthmon kaufen, meldon mid muthu sagen, rerrathen, gimenian mid muthu sagen, ınît han uuordon meiden, sâian mid handon säen, sacan sôthuuordon 15 schelten, seggian (mid) uuordon, opanon, sothon. spahion, uuaron unordon sagen, segnon mid fingron, mid handon segnen, sehan mid ogon sehen, bisittian mid folcun belagern, scadoian mid scimon beschatten, sceppian mid handon schuffen, scriban fingron, mid handon, uuaron uuordon schreiben, gisculdian mid dadion, mid so uuordon verschulden, slahan folmo craftu, (mid) handon schlagen, aslahan mid suerdu tödten, snîthan mid suerdu schneiden, uundun verscunden; spanan mid spracun antreiben, farspanan mid spracun verführen, gispanan spracono endi spahion unordon überreden, sprecan mid luginon lügen, mid mûthu, mid uuordu, (mid) uuordon, der- 25 bion, uuaron, uuarfaston, uuison, uurethon uuordon sagen, s. antworten, gornnuordon klagen, hoscuuordon spotten, thristuuordon sagen, bisprecan unordu gihuilien besprechen, spurnan fotun zertreten, farstandan mid stridu wehren, uuidarstandan mid stridu (endi mid starcu hugiu) wiederstehn, ste can mid heruthrummeon stechen, stigan mid so stridu gehen (?), aus uebbian mid slapu einschlafen, sueltan suerdes eggion sterben, bisuerian suithon othon beschwören, bisuican mid sundiun, mid unordon endi mid unercon betrügen, mid unammu verführen: tellian (mid) unordon, unaren unordon sagen, tiohan mid folmon ziehen; bithekkian erthu begraben, thionon mid roksatun ss räuchern, githrôon mid thingon. thristion uuordon bedroken, thuahan mid folmon waschen, bith uungan thurstu endi hungru hungern, uuallan mid sorgon e. sorgen, uuopa auuallan weinen, giuuaragian uuitiu 2513, uu egian uuapnes eggion tödten, (a) uu ekkian mid dådion, (mid) unordon wecken, erwecken; annekid mid uninu trunken, 40 uuendian uuordon abwenden, uuennian mid uuilleon, mid uuordon anziehen, au uen dian mid dädion verderben, uuerian mid uuordon, uuordu gihuilicu wehren, faruu ercon mid uuordon verwirken, auuerpan mid handon, stenon steinigen, biuuerpan neslu s nacht, (mid) unerodu umgeben, uurtion wurzel schlagen, uuibian (mid) unordon, 45 uuordu gihuilicu weihen; biuuindan mid uuâdi bekleiden, uuinnan mid uvordon streiten, giuuinnan uvordon erreichen, uuirkian mid gidâdion streiten, mid handon muchen, mid unordon s. loben, unisian mid is suithrun hand, torhtero têcno zeigen, uuordon lehren, uuitnôn uuapnes eggion tödten, uurekan mid uuordon rächen, uuritan 50 nuordgiuuerkion schreiben, nuritan (part.) unndun verwundet, unrogian uuordon anklagen.

andsnôr geban unordu nigénon s. antworten, te lêrun geban unordon unarfaston lehren; godspell ahebbian hélagaro stemnu predigen, sang ~ hélagon unordon singen, strîd afhebbian mid unor-55 don streiten; stedihaft unerthan mid kîthon wurzel schlagen, te banon

uuerthan uuapnes eggion, te handbanon uuerthan mid uuapnon tödten.

#### Adverbialer instrumental.

benuundun brestan 4879; listion forlåtan verlassen (lêrian mid 5 listion lehren), stridion ferian, gangan gehn, (mid) githuldion tholon dulden, mid unihti unanian glauben, unendian 220; undron unegian quälen, undron unindan winden (s. auch adverbia s. 482, 25 ff.).

# f. Locale und andere prapositionale verhaltnisse.

af s. fan.

after: adélian after dâdion urteilen, faran after lande, uuege, gangan after menigi gehn, cûthian after landscipie verkündigen, telâtan after lande zerstreuen, lêrian ~ lehren, lîthan after landscepie gehn; gilôbian after lêrun glauben; sendian after landscipie senden, thionôn after huldi dienen, uuacôn after uuordon erwachen, giuualdan after uuerde 15 s. architriclinus, uuendian after uuilleon, ~ after uuordon wenden, uuisian after uuilleon s. wunsch, uuirkian s. wille; — quican gidôn after dôde erwecken: gifrâgi unerthan after lande s. verkündigen

after dôde erwecken; gifrågi uuerthan after lande s. verkündigen. an c. dat.: belgan an brioston, an môdsebon surmen; beran an bârun tragen, an brioston s. milde, verstand, weise sein; giberan an 20 uueroldi, an uueroldrikie gebären, gibergan an brioston verbergen, bidan an bendion fesseln, giblôdian an brioston fürchten, dôian an dôme, an uuerode sterben, gidôn an uueroldi tun, dôpian an uuatere taufen, andrådan an môde fürchten, dragan an barun, an handon, an liohtfaton tragen, gidurran an hugie wagen, êgan an uueroldi s. gewalt, 25 bifâhan an felde umfangen, tefallan an flôde s. zeit, faran an fâthie, an fâthion gehn, kommen, an federhamon fliegen, bifelahan an erthu, an erthgrabe, an felise begraben, findan an huarbe innan finden, fiscôn an flôde fischen, fôdian an flettea erziehen, gebären, afôdian an liohte gebären, gangan an fâthie gehn, an feteron s. fesseln, an môdcaru s. 30 betrübt, an seune uppan gehn, an gisîthie begleiten, fulgangan an môdsebon folgen, forgetan an môdsebon vergessen, bigraban an sande begraben, grôtian an cuninguuisu grüssen, haftôn an hugie haften,

haldan an herton s. lehre, bihaldan an hugisceftion, an môde behalten, hebbian an gardon besitzen, haben, an middilgard s. gewalt, an môde 35 s. sinn, an gisîthie, an gisîthscepie s. begleiter, hêdrôn an himile leuchten, s. tageslicht, heftian an herten heften, gihêlian an hôbde heilen, bihellian an hrêubeddion bekleiden, hreuuan an hugie reuen, (gi)huggian an herten, an môde (ge)denken, farhuggian an môdsebon verachten, undarhuggian an herten verstehn, cuman an gange kommen,

40 farlâtan an liohte unterlassen, telâtan an luste zergehn, lêrian an lande lehren, lêstian an lande, an landscepie, an liohte leisten, tun, libbian an liohte leben, an luston freuen, liggian an bendion, an feteron s. fesseln, an seli innan s. krank, lîcôn an hugiscestion gefallen, linôn an lande lernen, liodan an lande, an luston, wachsen, farliosan an

45 liudion rerlieren, lobôn an liohte loben, bilûcan an clûstron fesselm, manôn an môde mahnen, (gi)marcôn an hugie, an môdgithâhtion bemerken, mendian an môde freuen, minniôn an môde lieben, minsôn an mahle 3834, mîthan au hugie vermeiden, mornian an môde s. betrūbt, môtian an uuege begegnen, farmunan an môde verachten, nerian an 50 nôdi retten, farniman an suhtbeddion s. sterben, ginôdian an heruben-

50 nôdi retten, farniman an suhtbeddion s. sterben, ginôdian an herubendion fesseln, queddian an cuninguuîsu grüssen, quelan an crûcie sterben, quellian an crûcie, an crûciun kreuzigen, râdan, rekkian an rûnon raten, restian an barme, an barmon ruhen, rethiôn an racude 5211, arîsan an benkion aufstehn, rotôn an roste rosten, seggian an e Ph

bi menigî vermeiden; niman bi handon nehmen; seggian, sprecan, tellian unisian bi bilithion s. gleichniss; sittean bi seune sitzen; brêf

■ giuuirkian bi bôcstaton schreiten.

fan, af: giboran fan burgion s. abstammen; kind gidragan fan : erle gebären; driban fan racude vertrewen; faran fan folke gehn, fan 5 mûthe s. sagen, fan uueroldi sterben; afôdid uuesan fan cunnie abstammen; gangan fan gastseli, fan grabe gehn, antheftian fan helldoron losen; hrômian fan hildi, fan im selton pruhlen; cuman fan handon kommen, fan kêsure 342. 351. 5127, fan enôsle, fan cunnie abstammen, fan mûthe s. sugen; âthom lâtan fan lichamon sterben; 10 (a)lôsian af leshédi heilen, af, san lichamon lösen, san uuitie erlösen; merian af, san nodi retten; arîsan san rastu auferstehn: samnon san unidon nuegon sammeln; sîthôn fan seune gehn; scerian fan scolu auswählen; seinan fan himiles tunglun leuchten; scuddian fan scôhon abschütteln; aslapan fan legare sterben; slopian fan simon 5585; 15 anspringan fan drôme erwachen; astandan fan dôde, up fan erthu, fan rastu auferstehn: stapan san stamne gehn. aussteigen, tiohan af, fan flode s. jischen, herausziehen; atômian af suhtion heilen; auuahsan fan iuguthédi aufwachsen; mullan fan mundon s. bluten; mendian fan unerode abwenden, af nueroldi sterben; quic unerthan fan dôde 20 auferstehn; unesan fan theson liohte todt sein; unirkian fan uueroldi s. tun.

for c. dat.: brecan for brioston 5100: doian for drohtine sterben, drohian for dode s. betrübt; ferah forlåtan for folcscipe sterben, findan for folcscipe sinden, geron for gumscipie begehren. grôtian ~25 anreden, ichan ~ bekennen; lestian fora liudion, fora gisîthon leisten; lobon for liudio menigi loben; farlògnian for Judeon verläugnen, manôn for menigi mahnen; mârian ~ verkündigen; gimarcôn ~ bestimmen; meldôn ~ sagen, verraten; mênian ~ sagen: mîthan for mannon, for menigî vermeiden; nahor gangan for menigî nähern; quethan for so liudion, seggian for liudio folke, for unerode, sprecan for liudion, for menigî, for gisîthon, for unerode sagen; sittean for unerode sûzen, standan for rîkie s. gericht; astandan for liudiun aufstehn; tellian for thiodu sagen, thanc seggian for thiodu s. dank; thenkian for thinge denken, tholôn for thiodu daiden; thuahan for thiodu waschen; unirkian for unerode tun. ss

for c. acc.: dragan for thena heri forth bringen; lêdian for

liudi führen.

innan: bilúcan innan carcarie fesseln.

mid: beran mid beddiu tragen; bûan mid baluuercon 1945; dôian mid drohtine sterben; êgan mid eldion haben; faran mid folcu s. gehn, 40 findan mid folcu finden, frummian mid firihon, mid folcu tun; gangan mid iungiron gehn; cuman mid craftu, mid folcu kommen: libbian mid liudion leben; macôn mid muron (instr.?) bauen; gimarcôn mid mannon bestimmen; sigan mid gisithu zichen, sôkian mid gisithu suchen; stigan mid stridu gehn: thringan mid thiodu dringen; giuuald hebbian 45 mid gode s. gewalt; driban, uuindan mid uuindu (instr.?) wogen. — Instrumentales mid s. s. 488, 26 ff.

obar c. dat.: gomian obar grabe wachen.

obar c. acc.: gibiodan obar rîki gebieten; faran obar langan uueg gelin, obar man s. crde; folgon obar ieruuegos folgen; manôn so obar meristrôm treiben; márian obar middilgard verkündigen; sithôn obar sêu gelin; stapan obar bord scipes aussteigen, uuernian obar uuilleon verweigern; cûth uuerthau obar thesa uuidun uuerold verkündigen.

te: bedon te barme, up te gode beten; giberan te theson liohte 55 gebären; biddian te gomun einladen; bindan te burthinnion binden;

leid tun, hold ~ an hugie, an môde, an môdsebon s. hold, lat ~ an sidon s. altersschwach, mildi ~ an hugie, an hugiscestion, an môde, an môdsebon erbarmen, sêr ~ an môde leid tun, gislekid ~ an siuni s. altersschwach, tueho ~ an môde zweiseln, bithuungan ~ an tharbon s. not, giuuaro ~ an hugie bemerken, giuuno ~ an lande gewöhnt sein, an sorgon uuesan an hugie sorgen; lêra uuîsean an lande lehren.

an c. acc.: giberan an liudio lioht gebären, brengian an manno lioht gebären, an nuracsîth s. fremde, don an scêthia s. schwert, gidra-10 gan an middilgard gebören, (far)fâhan an fehugiri 2503, an betera, uuôthera thing bessern, fiondon an uuilleon s. glauben, gifahan an tue s. glauben, fallan an knio, an kniobeda anbeten, faran an ârundi s. botschaft, an thiu berahtun bû s. himmel, an elilendi gehn, s. fremde, an fern, an fiur êuuig, an grund hellifiures s. hölle, an frithu uuâran 15 s. gott, an sîth s. botschaft, gehn, an gimang, an uueg gehn, an giuuald godes s. gott; bifelahan an hand übergeben, an banono giuuald verraten; fellian an thena hêton hel s. hölle, gangan an bû aufsuchen, an gastseli, an graf gehn; an gardôs gehn, s. haus, an godes rîki gehn, s. himmel, an that helaga light s. himmel, an huarf sammeln, an 20 gimang, an sith gehn, geban an briost s. verstand, an that geld bezahlen, an godes êra s. geben, an hand übergeben; hebbian an galgon, an crûci kreuzigen, hladan an herta 4255, hnîgan an herusêl an henginna erhängen, an kneo, an kneobeda unbeten, huerban an helligrund s. hölle, an himiles light s. himmel, an hinfard sterben, an 35 ôdil s. fortgehn, gihuerbian an halba 5792. 5805; cuman an gibodscepi s. botschaft, an gastseli kommen, an godes rîki s. himmel, an grund grimmaro helliun s. hölle, an hand kommen, an land landen, an thit light (eft ~ auferstehn), an liudio light, an manno light, an thesa uuerold s. gebären, an sith kommen; lêdian an godes uueg 3805, an so langsam light s. himmel, an this unirsun hand verführen; farledian an lêthan uueg verführen; leggian an graf begraben; lîthan an hebanrîki, an langsam lioht, an lioht godes s. himmel; gilôbian an lêra glauben; niman an ahslun aufnehmen, an is bed heiraten, an hand nehmen; rinnan an ertha s. bluten; sâian an accar, an ertha sāen; 35 samnôn an gastseli sammeln, sendian an ârundi, an liudio drôm, an middilgard s. senden, an langsam light s. himmel, an sothan queg s. sterben, an seli 5315; bisenkian an suarton hel s. hölle: sinkan an seo, an seostrôm sinken; sittean an is selbes maht 4381; scríban an bôc, an brêf schreiben; slahan an crûci kreuzigen, an uuangun (dat.?) 40 s. wange; slapan an naht s. schlafen; spanan an firina, an mênuuer, an morth, an saca, an sundea rerführen, an sith antreiben; farspanan an unspôd verführen; spurnan an horu zertreten; standan an rûm zurücktreten, thennian an unater s. fischen, thringan an thinghus dringen, uuendian an uueroldscatt s. sinn, an uuilleen s. wenden; uuerpan 45 an flûd, an sêo innan s. fischen, giuuîtan an bodscepi s. botschaft, an sîth, an gastseli s. gelin, uunôn an uuilleon 4795 (vgl. s. 491, 25).

Dreigliedrige formeln: garo u u e r than an ârundi s. botschaft, uund ~ an hôbid s. verwunden; githaht hebbian an ... s. denken; sorga lâtan an môd s. sorge, lâtan an hugi fallan bedenken.

Adverbiale wendungen (an aboh an unreht) s. s. 482, 25 ff. at: êgan at hûs laben, geban at gômon 2060; helpan at tharbon helfen; cùthian at hobe verkündigen; sittean at gômun, at sumble speisen; sôkian at seldon aufsuchen: tholôn at tharbon dulden; unerthan aldres at endie sterben, unesan at hendi s. tod.

bi: bûian bi brûdi vermählt sein; bifallan bi forhton fallen; frummian bi folcscipe 4197; hêtan, nemnian bi namon nennen; mîthan

bi menigî vermeiden; niman bi handon nehmen; seggian, sprecan, tellian. uussian bi bilithion s. gleichniss; sittean bi seuue sitzen; bref giunirkian bi bôcstabon schreiten.

fan, af: giboran fan burgion s. abstammen; kind gidragan fan erle gebären; driban fan racude vertreiben; faran fan folke gehn, fan 5 mûthe s. sagen, fan uueroldi sterben; afodid uuesan fan cunnie abstammen; gangan fan gastseli, fan grabe yehn, antheftian fan helldoron losen; hrômian fan hildi. fan im selton pruhlen; cuman fan handon kommen, fan kêsure 342. 351. 5127, fan cnôsle, fan cunnie abstammen, fan mûthe s. sagen; âthom lâtan fan lichamon sterben; 10 (a)lôsian af leshèdi heilen, af, fan lîchamon lösen, fan uuitie erlösen; nerian af, san nôdi retten; arisan san rastu auferstehn: sampôn san uuidon uuegon sammeln; sithon fan seune gehn; scerian fan scolu auswählen; seinan fan himiles tunglun leuchten; scuddian fan scohon abschütteln; aslapan fan legare sterben; slopian fan simon 5585; 15 anspringan fan drûme erwachen; astandan fan dûde, up fan erthu, fan rastu auferstehn: stapan fan stamne gehn, aussteigen, tiohan af, fan flûde s. jischen, herausziehen; atômian af subtion heilen; auuahsan fan iuguthédi aufwachsen; uuallan fan uundon s. bluten; uuendian fan unerode abwenden, af nueroldi sterben; quic ucerthan fan dôde 20 auferstehn; uuesan fan theson liohte todt sein; uuirkian fan uueroldi s. tun.

for c. dat.: brecau for brioston 5100: doian for drohtine sterben, drôbian for dôde s. betrübt; ferah forlâtan for folcscipe sterben, findan for folcscipe finden, gerûn for gumscipie begehren, grôtian ~ 25 unreden, ichan ~ bekennen; lestian fora liudion, fora gisîthon leisten; lobon for liudio menigi loben; farlognian for Judeon verläugnen, manon for menigi mahnen; marian ~ verkündigen; gimarcon ~ bestimmen; meldon ~ sagen, verraten; menian ~ sagen; mithan for mannon, for menigi vermeiden; nahor gangan for menigi nahern; quethan for so liudion, seggian for liudio folke, for unerode, sprecan for liudion, for menigi, for gisithon, for unerode sagen; sittean for unerode sitzen, standan for rikie s. yericht; astandan for lindiun aufstehn; tellian for thiodu sagen. thanc seggian for thiodus. dank; thenkian for thinge denken, tholon for thiodu duiden; thuaban for thiodu waschen; uuirkian for unerode tun. 35

for c. acc.: dragan for thena heri forth bringen; ledian for

liudi führen.

innan: bilûcan innan carcarie fesseln.

mid: beran mid beddiu tragen; bûan mid baluuercon 1945; dôian mid drohtine sterben; égan mid eldion haben; faran mid folcu s. gehn, 40 findan mid folcu finden, frummian mid firihon, mid folcu tun; gangan mid iungiron gehn; cuman mid craftu. mid folcu kommen: libbian mid liudion leben; macôn mid mûron (instr.?) bauen; gimarcôn mid mannon bestimmen; sigan mid gisithu zichen. sokian mid gisithu suchen; stigan mid stridu yehn: thringan mid thiodu dringen; giuuald hebbian 45 mid gode s. gewalt; driban, uuindan mid uuindu (instr.?) wogen. — Instrumentales mid s. s. 488, 26 ff.

obar c. dat.: gomian obar grabe wachen.

obar c. acc.: gibiodan obar riki gebieten; faran obar langan uueg gelin, obar man s. crde; folgón obar feruuegós folgen; manon so obar meristrôm treiben; márian obar middilgard verkündigen; sîthôn obar seu gehn; stapan obar bord scipes aussteigen, uuernian obar uuilleon verweigern; cuth unerthau obar thesa uuidun nuerold verkün-

te: bedon te barme, up te gode beten; giberan te theson liohte 55 gebären; biddian te gûmun einladen; bindan te burthinnion binden;

bringan te handon bringen; buggian te brûdi verloben; adêlian te dode verurteilen, te dome urteilen; don te honthon, te hoske s. spott, te unitie s. leid; unater te unine 2073; dragan te handon bringen; drincan te diurthun 4765; antsahan te handon empfangen; fallan te 5 bedu beten, te foldu, te foton fallen; faran te bedu beten, te selithon heimgehn; fellian te bodme s. hölle, te foldu fällen; folgon te ferdi folgen, frummian te sundiun sündigen, te uunnion 2744; gangan te bedu beten, te gardon, te grabe gehn, te sedle untergehn; geban te godes altere opfern, te lêrun lehren, te mêdu lohnen, te râde raten; 10 ageban te dôde s. tod, te handon übergeben, verraten; geldan te hobe s. tribut, bihaldan te hebanrîkie 1867; halôn te brûdi, te hîuuon heiraten, te handon, te helpu holen; hebbian te hîuuon heiraten, te hoske s. spott, te iungron s. jünger, te namou heissen, te gisithie, te gisithon s. begleiten, te têcne s. zeichen; an hebbian te gigereune, te giunadie 15 s. bekleiden; minnea hebbian te ... lieben; gihebbian te hêrosten s. herr, könig; hlehhian (?) to hoske verspotten, hnîgan te bedu, te drohtine (an)beten, te knechon anbeten, hrôpan te helpu s. hülfe: huggian te gode s. gott; iehan te iungron 547; kiosan te herren, te cuninge s. könig; farcôpôn te meginthiodu, te thiodu verkaufen; 20 cuman te dòpi s. taufe, te fôton niederfallen, te handon 2278, te helpu helfen, te himile s. himmel; te mannon s. gebären; te stade landen; cûthian te hobe verkûndigen; lêdian te dôde s. tod, te lande, te landscopie führen; lêstian te landuussun s. sitte; lithon te lande führen; niman te bake aufnehmen, te gelde. te lône s. lohn(en); te quenu 25 heiraten; minnea ~ te ... lieben; rômôn te rîkie 1554; seggian te sundiun s. sünde, te têcne s. zeichen; sendian te uueroldi senden; sigan te sedle untergehn; sîthôn te selithon heimgehn; giscerian te dôde verurteilen, s. tod; sprecan te lobe loben; astandan te theson liohte auferstehn; gistandan te sorgu sorge; tiohan up te stade herso ausziehen; thenkian te gode s. gott; uuehslôn te uueroldstundu 2486; uuerthan te banon, te handbanou tödten, te frôbru trösten, s. trost, te frumu nützen, s. lohn; te gamne s. spott, te harme 4580, te helpu helfen; te lône s. lohn; te farlore s. verlieren, te sorgon s. sorge, te uuilleon 1765. 1855. 2405, te uuîtie s. sorge, vgl. 4581. 5361. 5594: 35 uuirkian te uueroldi tun, te uuîne 2043; giuuîtan te sedle untergehn, te selithon heimgehn.

thuru: âhtian thuru eggio nîth tödten; dôn thuru diuritha 4414. 4514; thuru dâdi bidriogan betrügen; frummian thuru ôdmôdian hugi tun; fargeban thuru gôdi 4521; hatôn thuru nîthscipi hassen; cuman 40 thuru craft godes s. kommen; lêdian thuru liudi führen; bilôsian thuru handmegin s. enthaupten; scînan thuru uuolcansceon leuchten; sprecan thuru gelp mikil lästern; suueltan thuru suhti sterben; bisuîcan thuru sundia betrügen; tiohan thuru treuua erziehen; githolôn thuru ôdmôdi dulden; thringan thuru thioda dringen; hlûttar uuerthan thuru hand-45 giuuerc rein werden; uuindan thuru uuolcan aufsteigen.

umbi: adelian umbi dâdi urteilen; hord, môd hebbian umbi herta s. sinn; heftian umbi herta s. heften; giuuâdi leggian umbi lithi bekleiden.

undar: bidan undar bordon, undar folke, undar menigî warten; 50 giburian undar uuerode geschehn; bidelban undar erthu begraben; dragan undar armon tragen; êgan undar lithion s. schwanger; fâhan undar folkescepi fangen; faran undar folke gehn, s. rasen; fellian undar folke fällen; findan undar folke, undar uuerode finden; frummian undar folke tun; gangan forth undar folke gehn; haldan undar hanston halten; hebbian ~ 2275; hebbian undar heriscipie 5375: (a)kiosan undar cunnie s. auserlesen; undar uuerode wählen; libbian undar

# ANMERKUNGEN.

# Uebersicht.

| A. | Substantiva.                               | Seit        |
|----|--------------------------------------------|-------------|
|    | 1. Coordinierte substantiva                | 465         |
|    | 2. Substantiva mit abhäng. genitiv         |             |
|    | b. nach dem regierenden subst. geordnet    | 468         |
|    | a. vorausgesetzter genitiv oder dativ      |             |
|    | b. sonstige wendungen                      | 47(         |
|    | a. nach den adjectivis geordnet            | 47          |
| _  | b. nach den substantivis geordnet          | 47(         |
| В. | Adjectiva und adverbia.                    |             |
|    | 1. Coordinierte adjectiva                  | 478         |
|    | 2. Adjectiva mit casus eines substantivums | 478         |
| C. | Verba.                                     |             |
|    | 1. Zwei verba verbunden                    | <b>4</b> 81 |
|    | 2. Verba mit adverbiis                     |             |
|    | a. modale adverbia                         | <b>4</b> 81 |
|    | b. locale und temporale adverbia           |             |
|    | 3. Verba mit nominibus                     |             |
|    | a. das nomen im nominativ                  | 482         |
|    |                                            | 181         |
|    |                                            | 187         |
|    | <b>3</b>                                   | 188         |
|    |                                            | 188         |
|    |                                            | 190         |

# ANMERKUNGEN.

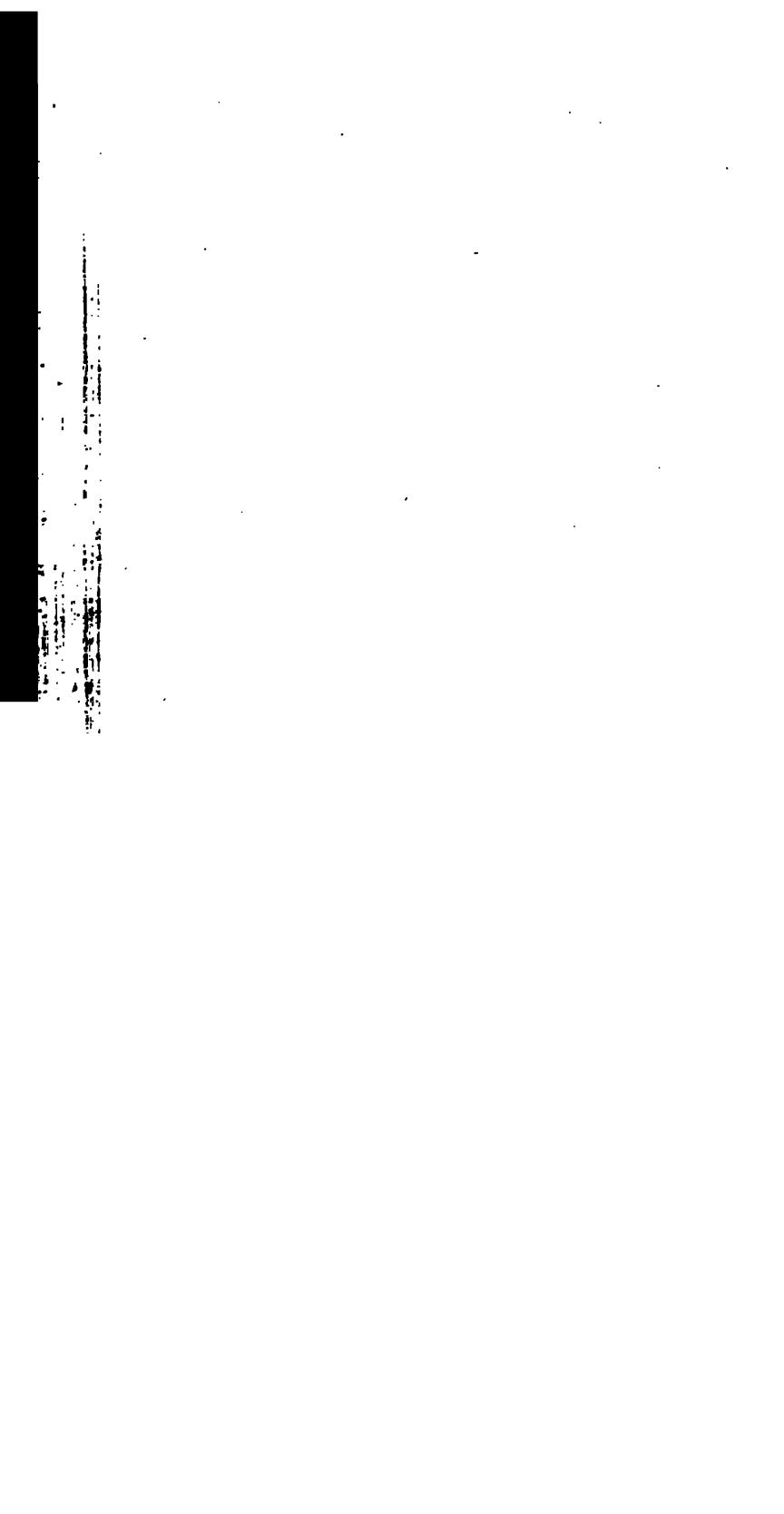

# Anmerkungen.

1 Achilich beginnt der ugs. Guthlac Monge sindon geond middangeard hâdas under heofonum hâ he on hâligra rim arîsad; Panth. 1 monge sindon geond middangeard unrimu cynn he wê ædelu ne magon ryht areccan; vgl. auch monigfealde sind geond middangeard gôd ungnŷde he ûs tô giefe dêled ... fæder ælmihtig Panth. 70; hâ wêron 5 monige he his mêg wridon Beow. 2982; manige syndon in hysse mêran byrig hâra he hû gehweorfest tô heofonleohte Andr. 976; s. auch Ps. 91, 13 und Hel. 1916.

the sia quos, s. Grein 2, 575.

that sia bigunnun word godes reckean || Rückert; durch diese 10 abteilung wird die erste halbzeile von v. 3 zu kurz und die alliterierende formel zerstört (vgl. 1595, Vilmar s. 49 und arece ûs þæt gerfne, hû ... Crist 74; rece þå gerýna, hû ... Andr. 419; þå þe deóplicost dryhtnes gerîno purh ribte û reccan cûdon El. 280): aber auch sonst ist v. 2 in unordnung, wie zuerst wol Rieger gesehen hat, der (ags. 15 leseb. s. 1) nach bigunnun eine lücke von zwei halbzeilen annimmt. Mullenhoff ergänzte (spruchproben 2 31) cuthian als versschluss nach godes, und dies ist von Heyne in beiden ausgaben aufgenommen worden, aber mit unrecht. Die alliterationsgesetze verlangen für die untrennbare formel word godes alliteration auf w (Rieger, verskunst 20 s. 19), da bei der seltenheit der umgekehrten wendung godes muord (s. oben s. 419, 17 ff.) schwerlich an eine anderung dieser formel zu Ausserdem würde bei dieser änderung anstoss erregen, dass das hülfsverb bigunnun allein die alliteration eines halbverses zu tragen haben würde, während sonst hülfsverba nur dann mit 25 alliterieren dürfen, wenn noch ein zweiter reimstab in derselben halbzeile vorhanden ist: vgl. biginnid im thuru godes craft guodaro uuerco 3478; that hie biginne thero gernean thiu im gigangan ni scal 1481; begunni an Galileo lande 5240 und wendungen wie nuesan, unerdan an uneroldi u. dgl. Verse wie bihuî it uneldi god | 5024; huê that unari so that that mid thin unerodu quam 3714 (ähnl. 2623), the her giù uuas lango | 3044 stören diese regel nicht, da hier, vielleicht mit ausnahme von 2623, betonte vollverba vorliegen, auch 1065. 1941. 3379. 3613. 4201. 4760. 4892 können hiergegen nicht angeführt werden, weil der hier als alleiniger reimstab erscheinende infinitiv nuerthan stets von 35 einem andern (hülfs)verbum begleitet ist, dem gegenüber er als höher betonter begriff alliterationsfähiger wird. Eigentliche ausnahmen, wie 5198, sind ganz vereinzelt. — Auch im ags. stehen verse wie ongunnon hie på be godes hæse Gen. 962 ziemlich isoliert. Ich habe danach vorgezogen eine umstellung vorzunehmen (wodurch zugleich dem Haupt 40 XIX. 51 f. besprochenen gesetz über die stellung der hülfsverba neben ihrem infinitiv genügt wird) und uuisian zu erganzen, obschon sich die formel unord unisian sonst nicht belegen lässt.

3<sup>b</sup> that fasst Bchaghel, modi im Heliand s. 30 mit Simrock als relativpronomen, aber ohne den nachweis zu bringen, dass ein 45 derartiger ausdruck wie 'welches Christus als eine môrida vollbruchte' für den Heliand zulässig sei, denn was denkm. <sup>2</sup> 302 üher die auslassung des 'als' im ältern deutschen zusummengestellt ist, fällt nicht

hierher, jedenfalls wäre unsere stelle der einsige beleg der art für den Heliand. Die vorhandene schwierigkeit, welche Rieger leseb. 1 (im anschluss an v. 2164 f.) durch die umänderung in huat ... marithi (gen. sg.) zu heben suchte, liegt nur in der lockeren fügung der sätze; 5 so nämlich dass von reckian einmal ein accusativ, sodann aber ein conjunctionalsatz abhängig ist; that girûni (welches sich allerdings wol nicht, wie Behaghel will, auf das erlösungswerk, sondern auf den inhalt der heiligen schrift bezieht, vgl. hêlag girûni 4602 und das unmittelbar folgende) wird durch den folgenden conjunctionalsatz wie-10 der aufgenommen; that wäre also etwa durch 'dass nämlich' zu übersetzen.

8 berehtlico ist gewiss nicht mit 'offenbar' (Simrock), 'klor' (Grein), 'deutlich, allgemein verständlich' (Rückert) zu übersetzen, sondern mit Heyne als allgemeines epitheton ornans zu fassen.

gibodscip | behalten Heyne und Müllenhoff, während Rieger (leseb. und versk. s. 50) und Rückert aus metrischen gründen gibodscipi schreiben; über die umstellung des hilfsverbs s. Haupt XIX, 52 f.

10 uuesan under menigo 3548, under gumscipe 3045, under thiodu 3392; vgl. standan under folke 4908, under menigi 4411, under 20 thiodu 2496.

12 ich habe cristæ der hs. und ähnliches stets geändert, weil eine genaue betrachtung der hss. dasselbe fast stets als spätere correctur aus a ergibt; dies beweist dass die schreiber nur das e wollten.

12° derselbe versausgang 4147.

15 zweifelhaft ist die beziehung von sia; Heyne nimmt es nach Köne s. 328 als acc. pl. m. und übersetzt 'kein mensch konnte sie (die evangelisten) [dazu] anregen, sie waren vielmehr durch die macht gottes dazu auserlesen' (glossar s. v. frummian). Diese deutung verstösst nicht nur gegen den ganzen zusammenhang der stelle, so sie ist auch sprachwidrig, da helitho than mêr nichts anderes als plures (homines) bedeuten kann, das die nötige ergänzung durch den folgenden satz erhält. Es ist vielmehr mit Grein Germ. XI, 210 [und jetst Behaghel, Germ. XXII, 228] sia am wahrscheinlichsten auf buok (oder wenigstens auf den dem dichter vorschwebenden und daraus zu ent-35 lehnenden begriff 'evangelien') zu beziehen und frummian durch perficere wiederzugeben; diesen sinn gibt auch Simrocks übersetzung annähernd wieder. Rückert schreibt siu und bezieht es auf die vorhergehenden gibod godes und uuord, welches er für den plural hält; aber uuord godes ist, wie schon das lat. verbum dei erwarten lässt und wie 10 alle entscheidenden stellen (999. 1373. 4257. 4853) beweisen, im Hel. überall als sing. zu fassen. Ausserdem heisst gibod oder uuord frummian nur 'ein gebot ausführen' (s. gebot), und das passt abermals nicht in den zusammenhang.

17 ff. die interpunction, die im texte im anschluss an die her-45 ausgeber und übersetzer gegeben ist, wird falsch sein, da sich für das alts. der gebrauch des sô zur aufnahme eines vorausgegangenen satzteiles nicht nachweisen lässt ausser vielleicht v. 3251 (denn 3125 ist ebenfalls anders zu interpungieren als bei Heyne geschehen ist). Es ist Matheus endi Marcus u. s. w. mit dem vorausgehenden si 50 verbinden, als aufnahme von sie siori (also nur komma nach uurdun) und so uuarun thia man hetana als parenthetischer schaltsats su fassen.

18 Rückert bemerkt zu hêtana: 'das part. praet. kann im alts. noch häufiger als im ahd. des vorgesetzten gi-, ge- entbehren'. Er 55 hätte sagen sollen, dass das part. hêtan in der bedeutung nomen habens (aber nicht in der von promissus oder mandatus) des gi- im

alts. stets, im ags. fast ausnahmslos (Grein I, 409. II, 16 f.) entbehrt; so auch noch ahd. uuss heizan Tat. 13, 1 und altfries. hêten neben

shêten, Richth. 812 \*; vgl. gramm. 2, 846 f.

20 besser wäre vielleicht mit Heyne und Rückert stets unaldandgod (und Uualdanderist?) (gegen Rieger and Müllenhoff) zu schreiben 5 zewcsen. Zwar die schreibung der hss. kann hier nicht entscheiden, da compositu in denselben fast stets in ihre teile aufgelöst werden, zuch der dativ unaldand gode 1658. 3832 ist an sich zweideutig, aber Tie analogie von héliandi Crist, neriendi Crist, uualdandi Crist neben zinfachem heliand, neriand, uualdand macht die existenz eines nicht 10 componierten uualdand god, uualdand Crist etwas weniger wahrscheinich. Doch darf nicht übersehen werden, dass uualdand als altüberliefertes episches wort viel festere substantivische form hat als die neugebildeten, christlichen worter heliand, neriand. Dass einfache zusammenstellung zweier substantiva an sich möglich ist, lehren bin- 15 Lungen wie god drohtin, god fader, drohtin god, vielleicht auch drohtin fro min, s. oben s. 466; vgl. auch ays. ides aglæcwif Beow. 1260; eard Maclriht ib. 2198; eard êdelwyn ib. 2493. Jedenfalls aber ist die unzulässige zerreissung der formel durch die eäsur, wie sie Hild. 49 in den denkmälern vorgenommen ist (uuelaga nú, uualtant | god, 20 wewurt skihit) nicht zum beweise für die trennbarkeit der worte herznzuziehen.

21 ff. rgl. þám bið snyttru cræft bifolen on ferhæ Crist 667.

26° an thesaro uneroldi 'in diesem gewöhnlichen weltgetriebe' Rückert, ohne zweisel unrichtig, da offenbar gar kein gegensatz beab- 25 sichtigt ist; thius unerold ist wie ags. þeós wornld und ähnliche ausdrücke vollkommen stehende sormel und wird wie diese mit besonderer vorliebe in allen denkbaren wendungen zur ausfüllung verwant. Hier bilden die worte entschieden nur die weitere ausführung zu huergin v. 25.

26<sup>h</sup> that fussen Heyne und Grein als conjunction: dann könnte las subject nicht unbezeichnet bleiben; wahrscheinlicher ist that relatioum, das, dem that in v. 25 coordiniert, auf godspell zurückgreift.

31 afal ordfrumo, wie Heyne, Rieger, Rückert schreiben (gegen Müllenhoff) und ebenso afal andbari 1196, erscheinen kaum zulässig, 35 da ein adjectivisches afal nirgends nachzuweisen und neben dem überall verbreiteten estili überhaupt nicht wahrscheinlich ist (vgl. übrigens wäele ordfruma Crist 402. Beow. 263).

33 zur formel vgl. Lachmann über singen und sagen (kl. schriften I, 461 ff.), Vilmar 4, Regel 215 (zum letztern nachzutragen 40

singan and secgan Ps. 100, 1; settian and secgan Beow. 1696).

38 thuru is êna craht lussen alle herausgeber unbeanstandet; unzweischaft ist ênes zu lesen nach an (thuru) is ênes craft 119. 2164. 2856. 3121. 3593. 5076; purh ânes cræft Beow. 699, vgl. ânes cræfte Andr. 327. Jul. 359; purh his ânes miht Andr. 525; ânes meah-45 tum Crist 567.

40 wordum beson Ps. 74, 2. Metra 11, 29. 13, 7; vgl. auch swa he ealle beschä anes cræste heoson and eordan Andr. 327: swa ic mid waldendes worde ealne pisne ymbhwyrst útan ymbelyppe Räts. 41, 14; nemdest mid ane naman ealle togædere woruld under wolcnum Metra 50 20, 56.

40 f. zur construction vgl. all antkenda || bocan endi bilithi 478; forliet all samod || gold endi silubar 1196; all gilâtan || uunnia endi uuilleon 2188; all giscuop || uuerold endi uunnia 3264. 4636, auch all githolon || uuities endi uuammes 1534.

41 vyl. 1425.

43 swå ic fæstlicast mæg befon wordum Ps. 74, 2.

43 b gifrimid der hs. behalten Rieger und Müllenhoff bei, vermutlich weil sie in dem i der zweiten silbe eine andeutung des umlauts sehen; ich habe die form als einen schreibfehler unter den text verswiesen, der bei der sonstigen neigung des schreibers von C, sich durch benachbarte buchstaben und buchstabenfolgen beirren zu lassen (s. n. 106) hier in der nähe so vieler i kaum auffallen kann; ebenso ni unirthi 3936, idis andunirdi 4040, firiston fiond 4894. — Die bedeutung des wortes ist natürlich, wie Rückert gegen Grein und Simrock antomerkt, 'ausgeführt'.

45 uuerold aldar || endôn scoldi Rieger (leseb., versk. s. 38) Müll. mit unzulässiger trennung des objectsaccusativs von seinem verbum; uuerold || aldar endôn scoldi Rückert, welcher vermutet, dass nach uuerold ein iro ausgefallen sei (das aber als proklitika nicht von aldar 15 getrennt werden könnte); ebenso Heyne mit ergänzung von than, das gans unverständlich ist; Grein, Germ. XI, 210 will lesen weroldaldar || endôn scoldi mit intransitivem endôn und sg. des verbs auf ein pluralisches subject bezogen. Ueber die umstellung von scoldi s. Haupt

XIX. 62 f.

49 Müllenhoff zieht cuman zweifelnd zu v. 48; dadurch würde die alliterierende formel in 49 gestört und für 48 nichts gewonnen, da

såliglico für den zweiten halbvers genügt (Haupt XIX, 53).

50 s. es wird nichts als ein anakoluth vorliegen, indem sunächst im anschluss an den auszudrückenden sachverhalt hêlandero best statt 25 eines formell zu erwartenden parallelgenitivs zu Cristas v. 49 eintrat; mit hêlages gestes tritt die formelle beziehung wieder in ihr recht ein; ich möchte nämlich am liebsten diese worte einfach als 'apposition' su Cristas fassen wie 291. 335 (vgl. 325 wo helag gest als aufnahme von god erscheint; ähnlich im ags. Dan. 403. 733). Dass der genitiv, 30 wie Rückert will, den ausgang oder die wirkende kraft, 'durch den h. geist' bezeichnen könne, ist für den Hel. in abrede zu stellen.

51 managon te helpun || auch 3622. — manag wird mit vorliebe als hauptstab gebraucht, vgl. 495. 1863. 3172. 3258. 3563. 3823. 3934. 4089. 4151. 4322. 4710. 5274, namentlich auch öfter von einem suge-35 hörigen substantivum in gleichem casus oder genitiv pl. durch das versende getrennt: manag fagonôda || uuerod after them uuîhe 526; ähnlich 950. 4109. 5051. 5056; thâr managoro tô || uuârsagono uuord 3398; lêdid thì hier managa tô || ordôs endi eggia 3697; tholôdun hier

manag te dage | arbiduuerco 3436.

54 farliuuan | Heyne und Rieger versk. s. 38; | farliuuan (Rieger

leseb.) Müllenhoff.

57 worauf Rückert die behauptung stützt, Ruma habe trotz des ô in lat. Roma unzweifelhaft kurzes u, vermag ich nicht anzugeben; dafür sprechen aber weder otfriedische betonungen wie ther keisor fons 45 Rúmú I, 11, 2 noch Notkers accentuierung rûmisk (Graff II, 507) noch endlich ahd. rumari mit 'ungebrochenem' vocal. [Vgl. jetzt auch Behaghel, Germ. XXII, 228.]

60 der dativ allon elithiodon ist höchst auffällig, denn diese worte können kaum anders denn als aufnahme von liudeo gefasst werden; 50 man wird das anakoluth vielleicht durch ein dem dichter vorschwe-

bendes synonymes gibudun erklären dürfen.

60° über die betonung mehrsilbiger fremdwörter s. Lachmann, ahd. beton. 264 (30) = kl. schr. I, 387 f. Rieger, versk. 11.

62 zur bindung von kuning und kesur s. Regel s. 190.

5 64 ich habe mit Heyne das möglicherweise erklärbare bifang belassen, obgleich auch ich verderbnis aus bilang für wahrscheinlich

halte (vielleicht vernittelt durch ein dem schreiber vorschwebendes part. bifangan).

65 ediligiburdi ist besser mit den übrigen herausgebern logisch

zum folgenden zu zichen.

70 über die alliteration der mit un - componierten wörter u. ä. 5 s. Lachmann, alul. beton. 252 (18) = kl. schr. I, 376: Haupt XIX,

45; Rieger, versk. 18 anm. 26.

(gloss. 16 b) râd burde on; diese scheinbur glückliche änderung ist nach allen seiten falsch. Aus einem subst. râdburd kann nur râd 10 beran als entsprechender verbalausdruck entnommen werden, nicht burian; dieses letztere müste im praet. burida heissen, da kurzsilbige verba auf r das i nie syncopieren; endlich fehlt jeder beleg für eine construction, die dem râd beran (burian) an analog wäre. Das subst. râdburd ist also jedenfalls festzuhalten, mag man es nun, wie im 15 texte geschehen ist, als instrumental durch eingeschohenes giheld ergänzen, oder, was mir jetzt einfacher erscheint, es mit Rieger leseb. 3 in den gen. râdburdeo ändern und v. 72 obar Judeono lindi schreiben. Ueber die ergänzung von Judeono vor lindi sind die herausgeber einig.

82 fast derselbe vers 2981.

97 die herausgeber pslegen derartige namen wie Iudeo liudi, Egypteo land als composita zu schreiben; ich habe, nach dem vorschlag von Schmeller II, 176 und Grein Germ XI, 216 f., die genitire stets abgetrennt (vgl. namentlich das entscheidende Egypto | land 704). 25 Dabei lassen sich freilich schwenkungen nicht vermeiden, wo die hss. differieren (Galileo land und Galilealand, wenn man hier nicht Galilea uls gen. sg. fassen will). Es ist in der tat schwer zu sagen, wieweit im bewustsein der sprechenden damals schon dergleichen genitivische formeln als eine art composita aufgefasst wurden. Einige sind sicher 30 als composita gefühlt worden, z. b. nurcigiscapu, uurcigiscefti, metodugiscapu, metodigiskefti, bei denen der vocal in der zweiten resp. dritten silbe die annahme alter composition verbietet (die behandlung des gen. - o wie in alid. mannilih etc. aus mannogilih, daneben aber auch alt componiert uurägiscapu, metodgiscapu etc.). Auch eldibarn, 35 ags. yldo bearn mochte ich als verstümmelung aus eldio barn resp. ylda bearn fassen, bei der volksetumologische anlehnung an das ursprünglich sernstehende sem. eldi, ags. yldo mitgewirkt haben mag; ebenso liudibarn neben liudio barn und liudfolc, - cunni, - scatho, -scepi, -stemni; auch wohl helligithuing etc. ncben helsith, sun- 40 dilos neben sundia los etc.

106 es ist bereits zu v. 43 bemerkt, dass manche schreibsehler in C durch wiederholung benachbarter buchstabensolgen sich erklären; so hier unihrög drög; serner note es hie möti 224, thio guodo 357, huttran hugi 422, söhtum im 460, hiugiu 467, on thinon 500, hnigun 45 tuo gan 547, silonuiso 624, släpandion on 701, sniði midi 747, thionum scoldun 789, gibiodon 895, seggean an 909, sö rikeo 940, gisahan 995, gibodon 1086, saragmuod Satanas 1114, seldi iro sirindädi 1141, sarlietan frödan 1184, unendæn after unillæn 1233, erthea ossittean 1305, gilustin rincös 1308, bilgil 1439, gadulinguon guod 1450, unid 50 mid 1478, unordon gibiodon 1517, arman man 1540, thero socono 1568, sor oðron unerodo 1569, that it 1820, héliean helta 1841, balunuercu bûon 1945, gihielæ 1966, allounaldon alla 1978, dådean man 1990, mina noh tida cumana 2028, uneleon endi unilleon 2137, uneroda unndroda 2261, hûson hugie 2423, sculun gi unitun 2434, suo duot 55 2508, ussan handon 2568, thia guodan an 2633, umdar im 2667, te

there 2682, uuâpanberan gangan 2779, findin 2825, es ènes 2886, gidruogi dådi 2925, standan 3104, låti sia uuiti 3106 uuangan 3124, uuolcan scan 3144, guodan man 3145, léthuuerc ni léthôn 3231, hebanrîki hebbean 3259, uuerthes lithe an thesaro 3367, scoldi uuiti 5 3379, gobod 3398 (vgl. zu 5267 und Denkm. 425), lon gimacon 3432, mârio lioht 3449, gilonot endi lôsuuerc 3469, an then 3593, suno sundean 3615, guoduo 3635, thia barahtun 3653, eft thet 3727, gamgan 3869, uuast hlust 3910, thinon sebon 4041, uuiton an thinon uuordon 4063, bifalahan 4131, huann than giuuerthan 4293, ugisoo 10 mid is ûthion 4316, than tharod 4317, furu 4351, thiu thind 4431. thiedi fiondo 4494, fôti endi 4517, gangan gisehan 4538, uuilleon thinon 4619, sie lieben 4683, firiston fiond 4874, us thus 4894, gimâkie gihêu 4981, mahtin sô haftin 5113, sô grolico 5152, gio goboran 5267, farmuonstun ina an iro muode 5286, tuo tuogian 5291, 15 sîthôn gisundon 5360, thia habda 5398, uuatar an uuâgie 5474, hie thies 5540, obar them ôbde 5550, thimm endi thiustri endi sô githismôd 5627, fêhan lacan 5664, sorogia ginuogia 5746, langerun hull langun 5802 und vielleicht noch manches andere. M ist von dieser art fehler viel freier (einzelnes s. in den anmerkungen). Man vgl. 20 übrigens die analogen beobachtungen von Harczyk über Tatian, bei Haupt XVII, 78 f. — Es ist zu beachten dass hierdurch zwei als anglosaxonismen angesehene formen von C als mindestens höchst zweifelhaft in wegfall kommen, nämlich saragmuod für soragmuod 1114 und scan für scen 3144.

108 rikiun ist jedenfalls geschwächter dat. sg. m. für rikiumu (Heyne, gloss. s. v.) nicht plural, wie Vilmar s. 12, oder schwache

form, wie Rückert will.

111 sô man herren scal, vgl. Vilmar s. 5.

112 grurio will Grein Germ. XI, 210 als gen. pl. beibehalten, 30 nach ags. egesan gryre (sprachsch. I, 221); da aber diese formel für das alts. nicht zu belegen ist, so muss in grurio jedenfalls ein dem egison paralleler nom. pl. liegen; darnach ist am wahrscheinlichsten mit Müllenhoff und Heyne grurios zu schreiben, da C 3686 die form hornselios von einem i-stamm aufweist; für M dürfte allerdings Rückerts 35 vorschlag gruri als plural (wie cumi, quidi, seli, uuini) massgebend sein, da für M jene endung - ios nicht belegt ist. Die wahrscheinlichkeit dass grurio selbst eine nominativform sei (s. Müllenhoff, sprachpr.1 33, zu Hild. 4 = Denkm. 250; vgl. Jenaer Lit.-Ztg. 1874 art. 362, speciell upunego C 3459, slutila C 3072) ist eine sehr geringe.

115 der erste halbvers wiederholt sich 3157. 5878. 10 116 über die die directe rede einleitenden quathie, quâdun sia s. Haupt XIX, 62; dagegen Rieger versk. 58 anm. Ganz principlos ist das verfahren von Rückert, der dieselben, besonders im zweiten teile des gedichtes, oft willkürlich streicht, so z. b. 3281. 3829. 4607. 4617. 45 4964. 4968. 5152. 5542. 5567, aber ebenso oft stehen lässt.

118 githaht gibt Rückert durch 'richtung des denkens, überzeugung'. Aber githaht hebbian besagt nichts mehr als thenkian, der ganze satz könnte also einfacher durch that thû sô thenkis gegeben werden.

119° heisst natürlich nicht 'an des einzigen kraft' oder 'all-50 macht' (Simrock, Grein), sondern 'nur an seine kraft, nur an ihn'. 120° ist vielleicht als parenthese zu nehmen, wie 1269°.

121 ârundi huarod | so zuerst Grein, Germ. XI, 210 gegen ârundi | huarod Müllenh., Heyne, Rückert; vgl. dazu noch zu Gen. B 509.

124 odan scoldi uuerthan | die herausgeber; dagegen Haupt 55 XIX, 52.

128 há him tô gingran self metod mancynnes mearcode selfa Gen. B 459; hæfde hire wacran hige metod gemearcod ib. 591; Vilmar s. 11.

137 sniumo i herod gegen die metrischen regeln die herausgeber, die richtige abteilung gab Grein, Germ. XI, 210: egl. zu 121 und 5 speciell sniumo herod [ 4805.

144 die genaucre ausführung des quellenmässigen textes wird

freies eigentum des dichters sein.

1.4° esno wird von Heyne durch 'gerude, eben, just'. von Grein durch 'so eben', von Simrock durch 'nur' übersetzt. Es ist 10 mir sehr zweiselhaft, ob esno im alts. etwas anderes heissen kunn als 'in gleicher weise'. Wir haben also auf Schmeller's pariter zurückzugehn und esno in freierer weise etwa derch 'beide' zu übertragen.

148 ff. richtiger ist wol die interpunction von Rückert, welcher is nach gicos einen punkt setzt, und 150° als nachsatz zu dem mit so 148 eingeleiteten vordersatz zieht. Ebenso wird auch im Hild. 51 ff. zu schreiben sein där man mih eo scerita in folc sceotantero: so man mir at burc enigeru banun ni gifasta, nú scal mih suäsat chind suertu hauwan etc.

151 scolde hine yldo beninan ellendâda, dreames and drihtscipes Gen. B 484: ôd fæt hine yldo benom mægenes wynnum Beow.
1856: vgl. mægene binumen Råts. 28, 14. The richtige beziehung der
formeln unserer stelle, die durch die hier gegebenen parallelen ausser
zweifel gestellt wird, hat schon Vilmar s. 28 gezeigt; dass elleandâdi 25
nicht mit Heyne, gloss. s. v., als tat behafs fortpflanzung des
geschlechts, zeugungsact zu fassen ist, hat dann neuerdings wieder
Beliaghel, Germ. XXI, 143 betont.

154 lud, zu liodan wachsen, kann, wie unastum, nur wuchs, gestalt bedeuten, nicht sehönheit oder korperkraft u. dgl. -- 30 Zweifelhaft ist die quantität des u; vielleicht ist lud zu schreiben, da lud als a-stamm brechung erforderte, als i-oder u-stamm den stammauslautenden vocal nicht hälte verlieren konnen (doch vol. lut).

156 von den verschiedenen deutungen des so ist nor die von

Heyne haltbar, welcher es als das begrundende so fasst.

168 Germ. XXI. 143 wird wanom von Behaghel richtig als adj, erklärt; die dort bekämpfte deutung als adverb geht aber nicht, wie B. annimmt, auf Heyne, sondern auf Vilmar s. 23 zuruck, wo auch zu finden war, dass bereits J. Grimm in den Gott, gel. auz. 1831 no. 8 s. 74 (= kl. schr. V. 108, vgl. 434) das richtige gelehrt hatte.

188 zur alliteration ryl. 213. 3937. 5685. 5946.

193 wenn den für 'schwanger' jemals enphemistischer ausdruck war, wie Rückert meint, so gilt dieses sieherlich nicht mehr für den Heliand, denn die wendung ist schem allgemein germanisch gebräuchlich, vgl. ags. eicen Grein 1.251 und barni aukin Völke. 34.45

197 iares gital: uber die bedeutung s. Grein. Germ. XI, 210. 213. 199 ff. fæger and sciene Metra 29, 25; ne feax ne fel Jul. 591:

altengi. saex faeire Lay., s. Regel 218. Vilmar 29.

204 tué wird wie andre zahlworter oft nachdruckslos einem subst. nachgesetzt (tué namentlich zum ausdrucke paurweise zusam- 50 mengehörender dinge rerwendet, s. die beispiele in Heyne's glossar und bethiu; seltner folgt es wie hier und 458 auf adjectiva; häufiger im ags.: þá forman twá | Gen. 194, deore twá | Gen. 2744, souton sárigu tú | Höll. 11, módige twêgen | Byrhtn. 80, heánmóde twá | Rúts. 43, 10, hearde twêgen | Rúts. 53, 2, aceuned ... of dumbum 55 twám | Rúts. 51, 2; ebenso gewestan þá þá witigan þrý | Andr. 802.

15

und mehreres derart bei Grein II, 599. Zu beachten ist die regelmässige stellung des zahlworts in der cäsur, die auch eintritt, wenn noch ein subst. vorausgeht oder folgt, z. b. freólicu twå | frumbearn Gen. 968; vgl. Gen. 1708. 2423. 2867. Beow. 1163. Andr. 689.

205 zwischen den lesarten von C und M ist schwer eine definitive entscheidung zu treffen, da beide bindungen formelhaft sind (s. abstammen und gebären im index). Für C spricht, dass die lesart

von M reminiscens aus 196 sein kann.

206 dass afsebbian 'durch nachdenken finden' bedeute, wie 10 Rückert, offenbar aus etymologischen gründen, wegen der verwantschaft mit sebo, behauptet, wiederlegt sich einfach durch die andern stellen an denen das wort erscheint: 298. 3642. 5777.

208 vgl. 225.

209 über die bindung von uuis und giuuit s. Regel 210 f.

210 scoldi unesan | die herausgeber; dagegen Haupt XIX, 52.

211 gilic ist als udj. von Behaghel Germ. XXI, 143 richtig

gegen Heyne, Schade (und Schmeller) erkannt.

213 ik uuâniu ist formelhaft, wie ik uuêt (su 600), vgl. 4081 und ags. wênic þæt gê for wlenco, nalles for wræcsiðum, ac for hyge-20 þrymmum Hrôðgár sôhton Beow. 338; wênic þæt hê wille, gif hé wealdan môt, in þæm guðsele Geátena leóde etan unforhte ib. 442; wêne ic þæt hê mid gôde gyldan wille uncran caforan ib. 1184, vgl. auch Höll. 30. Phar. 4.

217 die hier befolgte versabteilung, welche nach Haupt XIX, 25 53 gibod zu v. 218 zieht, ist mir wieder bedenklich geworden, da gibod ein zu sehr hervortretender begriff ist, um ausserhalb der alliteration dem reimstabe vorauszugehn. furmon uuordu ist unklar, da weder Grein's deutung, Germ. XI, 210, noch seine übersetzung zum voraus' dem offenbar formelhaften charakter der phrase-genüge tut. Dass nicht mit Schmeller und Heyne frumon zu lesen ist (was schon Grein a. a. o. zurückwies), zeigt die stelle Gen. B 495: frinan forman worde.

220° wendan mid wihte Gen. B. 428.

220<sup>b</sup> 'phrase der höslichkeit: wenn ich darüber gewalt haben 35 sollte' Rückert; gewis unrichtig; giuualdan môtan heisst (wie auch 5345 s.) 'nach schicksalsfügung macht haben'. Die worte heissen also eher 'wenn ich es verhindern kann'.

222. 226 warum Rückert hier das eingeschobene quathe zur zweiten vershälfte zieht, verstehe ich nicht. — Zu acalboranes vgl.

40 Vilmar s. 54 ff.

224 vgl. niuse dê môtti Hild. 60 und dazu Rieger Germ. IX, 310; die beispiele lassen sich leicht vermehren; gehfre se pe wille Ex. 7, hyged (pencd) ymbe se pe wile Metra 19, 1. 20, 27; rêde se pe wille Räts. 60, 16 (vgl. auch Crist 1616. Dom. 3), gêd oft se pe môt 45 Beow. 603 und unserer stelle ähnlicher sêc gif pû dyrre Beow. 1379,

saga gif pû cunne El. 857, rece gif pû cunne Räts. 33, 18.

denn unini, das man u. a. in dem worte gesucht hat, kann sein stammauslautendes -i ebensowenig verlieren wie in seinen übrigen 50 compositis; gegen Heyne's deutung aus got. vinjs weide, die auch sachlich wenig beifall finden wird, spricht ebenfalls die form, wenn auch zur not helsith als analogon aufgeführt werden könnte. Der anstoss den J. Grimm vorr. zu Andr. XXXVI an ags. winsele nahm, dass nämlich dort bier und met, nicht wein getrunken worden 55 sei, trifft für den Hel. wenigstens nicht zu, denn in diesem erscheint auch das simplex unin häufig genug. Und dass das wort in der

ags. poesie eben nur in compositis vorliegt, ist doch auch kein beweis gegen die bekanntschaft der Angelsachsen mit dem römischen getränk.

232 vgl. bôca tôbræddon and on bearm legdon Sal. 431.

241 est hätte zuversichtlicher in C eingesetzt werden können; der ausfall erklärt sich wie öfter durch den zeilenschluss (nach hie).

242 Jeáh hê his gingran ne sende Gen. B 546.

248 al von C wird mit M in alla zu ändern sein. — Rückert's text gibt gewis nur durch verschen keine interpunction nach liudstamna, welches adjectivisch gefasst wird; denn zu unerod kann das adj. doch nicht gezogen werden [für beibehaltung von al liudstamna 10]

Behaghel, Germ. XXII, 228].

249 uuisbodo, das nur hier vorkommt, erklärt Grein Germ. XI, 211 richtiger (für uuisbodo) als Heyne, der es 'sicherer bote' übersetzt. Ob aber uuisbodo der bote ist, der gottes befehle den leuten uuisian soll, ist mir zweifelhaft; vielleicht ist uuis- einfach das 15 adj. uuis sapiens (vgl. uuiseuning 582, wenn dies richig als compositum angesetzt ist); Gabriel heisst hier uuis wie die propheten (s. 439, 38 ff.), denen er ja auch hier in seiner tätigkeit als verkündiger nahe steht.

251 die im mhd. so geläufige bezeichnungsweise eines zieles 20 nach verben der bewegung durch einen relativsatz mit da (er gie då er den kunec vant etc., mhd. wb. I. 305b) ist auch im Hel. nicht selten; vgl. quam ... thar Johannes dopta 964 für 'zu Johannes'; ähulich thar ûsa drohtin uuas 1218; thar the radand sat 1273; thâr hệ uuelon êhta 2159: thâr iro herro uuas an is cuning-25 stôle 2735; thâr Lazarus unas foldu bifolahan 4074: thâr that adali sat 4479: thâr thes heritogon hiuuiski uuas 5441: thâr sô beneglida stodun thiodos tuêna 5693. Unserer stelle am nächsten kommen gangan te them galgon that he uuissa that godes barn ... 5730; vgl. lag . . . thâr hé thena ôdagan man inne nuissa 3337. Auch ohne so dass ein verbum der bewegung vorausgeht ist diese art der ausdrucklichen hervorhebung des ortes an dem die handlung stattfindet beliebt; vyl. thar he an is rikie sat 716, that he an erthu sted 1745; thâr sia an brêd uuater netti thenidun 1154; thar hê an is benki sat 2746; thar he gibundan stod 4991; thar he giheftid stod 5053. 5218, 35 thar he . . . rethiode an them racode 5209: thar sia im fora stodun 5410; vgl. noch 4769. 5123. 5269. 5736. 5872 etc. Auch das ags. kennt diese wendungen, vgl. z. l. urnon pår se dea was Sat. 562: wiht cwom gongan pær weras saton Rats. 83, 1; wunode pær he strang begeat wite Gen. 2567. weard (swefn) ætýwed hám casere, 40 hær hé on cordre swæf El.~70 etc.

259 zur grussformel hêl wis thû s. J. Grimm gramm. IV, 298 f.

kl. schr. I, 333 f., Vilmar s. 89.

266 suno streichen auch Heyne und Rückert.

268 ginuand ist aus dem (nach dem folgenden ginualdan ver- 15 schriebenen) ginuald von C von den herausgebern wol mit recht aufgenommen.

288 ähnlich ides uumæne: heó Jæt ærende onfeng freólice

 $H_{1/1}$ nn. 10, 14.

291 s. zu 50.

50 e mit

296 giunorrid hs.; Räckert schreibt giuvorit, möglicherweise mit recht (zu uuorag?) da ein uuorrian zu uuerran wegen des gebrochenen vocales der stammsilbe bedenken erregt.

299 in einem wunderlichen misverständnisse befindet sich Behaghel, der Germ. XXI. 143 f. das neus von C verteidigt: 'er hatte 55 das (thes that siu habda barn undar iru) nicht erwartet, sondern dass sie sich sorgsam behütet hätte.' Aber unanda ist viel einfacher als impersectum zu nehmen und thes bezieht sich auf that 299. als Joseph die schwangerschaft bemerkte, glaubte er nicht dass Maria sich so wohl behütet hätte, wie es doch in wirklichkeit der fall war.

308 ides on unriht Gen. B. 589.

319 die einfügung derartiger schallsätze (vgl. 506; so uuarun this man hétana 18 [s. anm. zur stelle]; that is noh lango scin 647; that uuas aldfader 3375; uuas im githungan man 3993; scin uuas that hiudu 5319) ist im Hel. nicht so häufig wie im ags.

321. uninitreuna von der gattentreus ebenso wie Botsch. 50

(s. treue im vers.).

323 diese eigentümliche verwendung des comparativs zum ausdruck eines nach unserer jetzigen anschauungsweise im positiv gefühlten oder ausgedrückten begriffes kehrt noch wieder 2365 ni uuss io 15 thiu latera bithiu suno drohtines, und, nach einer unsweifelhaft richtigen conjectur Riegers, 5541 that his ni uuâri ... them uuerode thiu uurethra; vgl. auch ne uuas io Judeono bithiu gilobo thiu betera 2360 und die ausdrücke blothera, liobera, mildera, stilra uuesan oder uuerthan oben s. 480, 94 ff. In der ags. poesie erscheint dieselbe in sehr 20 ausgedehntem masse; vgl. z. B. ausser den bei Grein II, 568 angegebenen stellen Ex. 259. 399. Byrhtn. 146. Guthl. 173. Räts. 48, 6. 85, 6 etc. Auch die einfachere construction ist nicht selten: colta weordan Beow. 282. 2066, lidra weordan Andr. 437, pynra weordan Metra 5, 6 etc.

327 alle die verschiedenen ergänzungs - und änderungsversuche (unel skalt thu sie Heyne, Rückert, Rieger versk. 41; thu skalt sie uuel [bisorgon] Grein, Germ. XI, 211; thu skalt sie uuel . . . Mül-

lenhoff) sind überflüssig, s. Haupt XIX, 53.

343 Rückert's interpunction, welche mit so einen vordersatz su beginnen lässt, ist falsch, da darauf nicht ein nachsatz mit einfachem hiet 345 folgen könnte; dagegen ist gerade die fortführung einer begonnenen erzählung durch einfaches verbum (ohne pronomen) sehr beliebt, vgl. z. b. 115 f. 1158. 1304 ff. etc.

345 hiet man streicht Wackernagel, ohne grund.

347 Rückert streicht das komma nach unas, kaum wahrscheinlich, vgl. den artikel 'abstammen' im verz.

349 vgl. 2812, auch 4136.

15

359 dieselbe construction von bêthiu 1424. 1909. 2136. 2630. 4639; mit ge — ge 1656. 1837. 1895. 2483. 2546. 4639. 5466; ags 40 bûtu ge — ge nur Gen. B. 751 und bêga gehwædres ge — ge El. 965.

371 uuard M streichen Heyne, Müllenhoff, Rückert; für beibehaltung Grein, Germ. XI, 211 und Wackernagel; für die wahrscheinlichkeit einer auslassung in C spricht der umstand dass mit cuman die zeile schliesst, was in den varianten anzugeben versäumt wurde.

383 læg on heardum ståne, cildgeong in cribbe Crist 1426.

390 vgl. feldgongende feoh Seel. 81. Sal. 23. 153.

405 ôc mag ic iu tellian 3619 und ähnliches 4280. 4308 (2163 f.) sowie oc mag ik iu seggian 1389 und ähnliches 1417. 2388. 3914. 4041. 4302. 4691; ôc scal ik iu seggian noh 1475. 1701. 1801; sô ik 50 iu nû giuuîsean mag 1359; auch ankennian wird oft mit mugan verbunden, ohne dass dieses in voller kraft zu urgieren wäre: 813. 857. 1739. 2689. 3582. 3617. 3620. 3815. 3824. 3938. 4062. 5087. 5227. 5920. 5962; so auch ags. secgan (gesecgan, asecgan) mugan Jud. 152. Crist 33. 317. 1551. Beow. 942. 1700. 2864. Andr. 853. Jul. 55 46. 494. Ueber das formelmässige dieser wendungen vgl. Vilmar s. 4 f. 426 derselbe vers 472. 5272.

458 s. zu 204.

465 unihe so filu Heyne-Rückert weniger gut.

474 zur lesart von C s. Haupt XIX, 54.

478 ähnlich 772, vgl. auch 517.

482 Rieger versk. 39 lässt die casur erst ruch hinan eintreten. 5

483 Heyne schlägt nach ags. freoduwær vor zu lesen an thina friduwaruu; ihm schliesst sich Rückert mit der modification friduwara an, die geboten ist falls man die berechtigung der correctur anerkennt, du die schwache slexion des wortes durch nichts gerechtsertigt ist; jedenfalls müsste aber ausserdem - uuâra mit länge angesetzt 10 werden, s. Müllenhoff bei Haupt XVI, 148 ff. Ich sehe aber, mit Grein Germ. XI, 211, nicht eine notwendigkeit die lesart der hss. zu terlussen.

486 rgl. þe hé lange gehét Ex. 557.

489 kumi 'solenner kirchlicher ausdruck, lat. adventus, aus der 15 heilslehre' Rückert. Dies ist höchst zweifelhaft; die worte heissen gewiss nicht mehr als 'du kommst zu dom und diuritha', s. kommen im verzeichnis. — dom und diurtha fasse ich ausserdem nicht als gegensätze, sondern mit Heyne als synonyma, die das textroort gloria noiedergeben (dom in der bedeutung 'ruhm' erscheint 4001). Die fol-20 genden worte aus Imc. 2, 34 werden ja erst in der indirecten rede 494 ff. behandelt.

508 Heyne? und Rückert schreiben hier und 2707 wieder erles anthêti, obschon Grein German. XI, 211 längst gezeigt hatte, dass erles an êhti die hier allein passende lesung sei. Sie gehen dabei von 25 einer falschen begriffsvestimmung aus, indem sie nach Schmeller II, 56° anthêti durch sponsus, verlobt ('feierlich verheissen, versprochen, d. h. rechtlich vermählt Rückert zu 256) übersetzen. Diese bedeutung ist durch keine analogie gestützt und sie wiederspricht dem zusammenhang in welchem das wort erscheint; v. 255 f. steht idis antheti paral- 80 lel mit diurlic uuif, 297 mit adalenosles uuif. Nach dem ganzen zusammenhange kann un beiden stellen anthêt! nur ein festes, in der bedeutung dem diurlic und adal - einigermassen analoges epitheton sein. Nun bietet das ahd. neben andern ableitungen das schwache m. antheizo devotus Graff IV, 1087, vgl. antheiz votum, antheiza 35 devotatio u. dgl. Mun wird nicht sehlgehn, wenn man sich daraus ein adj. andhêti devotus construiert. Mit diesem ist allerdings v. 508. 2707 nichts anzufungen; hier hat die lesart von C einzutreten. Die verteidiger der hier aus M erst durch conjectur gewonnenen lesart anthêti haben es überdiess auch noch mit dem 508 daneben stehenden 40 genitiv erles leicht genug genommen, der neben einem adj. anthêti schwerlich zu erklären wäre.

511 ähnlich hæt hý tódælden unc Klage 12, hæt unc ne gedælde nemne dead ana owiht elles ib. 22, ebenfalls vom scheiden von mann und frau.

513 f. uuintro zieht Rückert fälschlich zu v. 513, vgl. Rieger, versk. 38.

525 über die falsche abteilung thinges | mugun mendian | mancunni manag | bei Schmeller, Heyne, Rückert s. Grein Germ. XI, 211 und Haupt XIX, 25. Zum beginn von 526b vgl. 950 f. 5056 f. 50

529<sup>5</sup> vgl. 1446. 1476. 1502. 3268. 3845. 5197. 5333. Vil-

mar 8. 49.

535 Rückert nimmt weniger gut so demonstrativ und setzt davor einen punkt.

541 ff. s. Vilmar s. 65 f.

554 lêdian ist technischer ausdruck (Vilmar s. 71): frætwe lêdan Beow. 37; lådan mådmhorda måst Ex. 368; of Arabia gold eorlas lædað Ps. 71, 15.

556 über huat s. J. Grimm, gramm. IV, 448 f. zu Andr. 1.

557 Behaghel Germ. XXI, 147 will hier und 2985 ein subst. ediligiburdeo - 'spross eines edeln geschlechtes' ansetzen, ohne dass die geringste nötigung vorläge, die handschriftliche lesart und das durch v. 65 beglaubigte fem. ediligiburd zu verlassen. Die tautologie ist nicht schlimmer als die von p. 65 und vieler anderer stellen. Der 10 plural ist v. 2985 allerdings auffallend, aber doch nicht auffallender

als Crist 76, wo es heisst hû bu eacnunge sifre onfenge bearnes purh gebyrde, welche form scherlich als sing. zu fassen ist. Zudem müsste v. 2985 das masc. - giburdeo jedenfalls noch in's fem. - giburdea um-

gesetzt werden.

559 f. giuualdan | theses alle herausgeber; dagegen Haupt XIX, 15 Rieger, versk. s. 40; vgl. auch v. 4396.

566 to hat nur Rückert aus C aufgenommen. — Zu acalies man

vgl. Haupt zu Erec 9349.

570 die herausgeber setzen hier und 624 filu uuis; die allitera-20 tion verlangt ein compositum, wie sie im ags. häufig sind (Grein I. 280).

570 f. die herausgeber schreiben forn uuas that giû ûsa aldiro etc. (Rückert mit mir unverständlichem komma nach giû); aber die worte sollen doch nicht heissen: 'der war vor langer zeit unser vorfahr im osten', sondern 590 b ist als parenthese zu nehmen; 591 animmt dann 25 ên unittig man etc. erklärend wieder auf. Das entspricht auch der typischen verwendung des furn in einem selbständigen satze, vgl. 3988 - Gen. B 498.

572 he vor mahta, das die herausgeber fortlassen, scheint mir,

bei dem eintretenden wechsel des subjects, unentbehrlich.

578 Rückert's deutung von lindio drôm, die an drôm somnium anknupft, ist nur der stelle zu liebe ersonnen worden; liudio drom ist vielmehr 'die irdische freude', vgl. erlo drom 2009 und ofgifan þas eordan wynne Crist 1667 (s. auch Beow. 1730. 2727; worulde wyn Klage 46).

582 über uuiscuning vgl. zu 249. — thô sagda hê 582 b strei-

chen Heyne und Rückert ohne allen grund.

585 f. gio | to die herausgeber; dagegen Haupt XIX, 52.

594 gisâuuin | ôstana gegen die alliterationsgesetze die herausgeber; dagegen Haupt XIX, 47 anm., Rieger versk. s. 10: úp síthóian 40 genügt als halbvers ebensogut wie in sidian Gen. 1577.

597 uueroldi C hätte, als wahrscheinlich verschrieben, den stern

bekommen sollen.

600 f. ähnlich 1513 f. — Zu 600 · vgl. sõ ik uuet that it mi ni thihid 5154, so ik uuet that this sundiun sculun ... ubilo githihan 45 5457 (s. auch 4093. 5825) und ganz entsprechend by ic wat bot he inc abolgen wyrd Gen. B 558; sonstige genau entsprechende parallelen aus dem ags. sehlen. Ueber den formelhaften gebrauch von ih uueiz im hochdeutschen s. Haupt in seiner zs. III, 187 f. und zu Denkm. XI, 2. XVII, 28; vgl. auch zu 213.

604 gisâuuin, das von mir bei Haupt XIX, 67 als verderbnis verworfen wurde, erweist sich durch die vergleichung der ähnlichen

stelle 5925 f. als richtig.

606 innan briostun nach 3294. Gen. B 715 (vgl. anm. dazu).

622 ff. vgl. 1142 f.

628 die herausgeber stellen um is geba uuesan mildi; dagegen Grein, Germ. XI, 211.

30

643 seldo M ist wol nur schreibfehler, da das wort sonst im

alts. nur im pl. vorkommt, wie got. salipvôs.

643 f. to ziehen die herausgeber (Heyne-Rückert mit umstellung von uneldi un den schluss der langzeile) zum folgenden vers, was metrisch und sprachlich unzulässig ist; das richtige sah Grein, 5 Germ. XI, 211.

675 Vilmar s. 69.

681 gidrog fasst Grein, Germ. XI. 211 als praet. von gidragan; es ist aber einfach = ahd. gatroc Graff V, 510 (nicht gidrog, ahd. gatrog, wie gewöhnlich augesetzt wird, trotz altn. draugr); uo für 8 10

erscheint ja oft in C (als schreibfehler?).

682 that him thûhta streichen Heyne-Rückert ohne veranlassung und zum schaden des satzzusammenhanges; das unenthehrliche thûhta ist zudem formelhaft: bûhte him bæt se wudubeám wilddeór scilde Dan. 505: bûhte mê bæt ic gesawe syllîcra treow on lyfte 18 lædan Kreuz 4. Für beibehaltung der worte Grein, Germ. XI, 212, der sie aber irrtümlich zur ersten vershälfte zieht. Die malfylling ist hier nicht stärker als z. b. 605 etc. (Vetter s. 37).

688 illt es svefn slikan at segja Atlam. 23.

692 vgl. 901; hyldo wyrcean Gen. B 712, forwyrcean Gen. 1024. 20 693 huuem, das die herausgeber beibehalten, kann nicht die

bedeutung 'jeder' haben.

708 f. est | te Rieger versk. 39, mir nicht überzeugend.

714 bei brêd berg an die Alpen zu denken (Rückert) sche ich keine veranlassung, da brêd ein stündiges epitheton von 'berg' ist 25 (s. verz.).

731 vgl. 835. 993.

740 lif geban behält Rieger, leseb. 7.

747 ne weard dreorlicre dêd gedon on Disan earde Aelfr. 6.

 $752^{b} = 5311^{b}$ .

753 f. Krist ist mit Rieger, versk. s. 30 zu v. 754 zu ziehen.

757 groneon unang 'sehr passende beschreibung von Aegypten, die der gelehrte dichter hier anzubringen berechtigt ist' Rückert; aber groni unang, ags. grone wong ist allgemeine formel für 'gefilde (s. dies im verz.), land' und ist sieher ohne alle gelehrsankeit gesetzt (wenn 35 auch die erwähnung des Nils auf eine gerade hier benutzte, aber bisher noch nicht ermittelte weitere quelle hinweist).

765 f. hêtan || heritogo Müllenhoff. Rückert, wodurch 766 " zu

kurz wird; die richtige abteilung gab Grein, Germ. XI. 212.

.775 antkenda Joseph | Rückert jalsch; vgl. zu 478.

784 val. mid was hond godes Sat. 565.

822 gisidon ist (zumal das durchstrichene d von C erst von zweiter hand hergestellt ist) weder 'herzuführen, zuziehen' (Heyne gl. 297.) noch 'zum begleiter geben, zugesellen' (Grein, Germ. XI, 212), sondern lediglich = ahd. gasiton Graff VI, 162, wie auch 45 Heyne gl. 2936 ansetzt; doch will ich nicht unterlassen anzumerken, dass eine ags. stelle, hæsde him to gesidde sorge and longad Deor 3, für Grein's auffassung herangezogen werden könnte.

832 thanan in C am schluss der zeile ausgefallen. Die richtige versabteilung gibt auch Rieger versk. s. 39 gegen Heyne-Rückert, so

die den vers mit eft schliessen lassen.

840 kindiski | Heyne-Rückert; dagegen auch Rieger versk. s. 39.

849 f. unerthan stört sowol am schlusse von 849 als am anfang von 850, doch vielleicht im ersteren falle am wenigsten, und es hätte 55 also die frühere ahteilung beibehalten werden sollen, wenn nicht, wie bei Haupt XIX, 54 vermutet wurde, man nach mohta zu setzen ist

(vgl. s. b. 1718).

852 torhtaro tècno besiehe ich nicht mit Rückert auf die wunder die er vollbringen soll, trots der zu grunde liegenden stelle aus Beda, 5 sondern auf ein erwartetes seichen gottes, das ihn sum beginne seiner tätigkeit antreibt.

869 vgl. 878. 4260.

872 sulikon | såldun Rückert wol nur durch versehen.

877 dieselbe auffallende kurze des verses auch 880. 884. 1139;

10 vgl. zu 1554.

878 hebanrîki is Heyne, und ebenso Rückert mit verschiebung von quathe an das versende; das richtige wird sein hebanrîki is

ginâhid | manno barnun.

881 Behaghel, Germ. XXI, 144 will lêd lesen, weil bei hreuuan 15 ein genitiv unzulässig sei; vielleicht ist aber der genitiv lêthes von sunden abhängig, wie auch 3251 f. so scalt thû sunden gihuem | lêthes alatan (vielleicht ist auch lioslic lon ... sagarero frumono 1568 f. so zu fassen; doch vgl. auch Behaghel a. a. o. 145 zu v. 1620).

883 diurlico 'dass es wert, bedeutung hat' Rückert; ohne zweisel 20 hat diurlico hier wie überall nur die abgeblasste bedeutung eines allge-

mein lobenden epitheton perpetuum.

887 vgl. an middeon standan 3908.

892 vgl. 1940 f. 3784, auch 1655. 3838.

 $896^{\circ} - 916^{\circ}$ .

897 die abteilung nach Grein, Germ. XI, 212; gilobon | haldan Rückert metrisch falsch, hwo sea irô gilobon skulin | haldan Heyne.

903 up te them alomahtigon gode auch 1110 — upp to hâm wlmihtegan gode Gen. B 544; vgl. pæs þe heó ahta sodne geleafan to hâm wlmihtigan Jud. 345.

920 f. uuas undar Rückert.

921 f. eft | an Heyne - Rückert; dagegen Haupt XIX, 54.

923 über den auffallenden vers s. Rieger versk. s. 37; dass nicht etwa ein erlo neben ênig zu ergänzen ist, ergibt sich aus ne was knig påra | pæt mê ... brinan dorste Jul. 510; næs knig påra | pæt mec ss pus bealdlice bendum bilegde Jul. 518.

927 f. fremis gehört natürlich als erstes stabwort zu v. 928. — Einen bedeutungsunterschied zwischen dôpisli 'geschäft des taufens' und dôpi 'act des taufens selbst' vermag ich nicht mit Rückert anzw-

erkennen.

30

40

55

}

935 hit nis wuhte gelic Gen. B 681.

937b—938 sind wol als parenthese zu fassen, so dass sich

that 938 b auf die so von 936. 937 bezieht.

944 die verschiedenheit der lesart in C und M scheint darauf hinzuweisen, dass in der gemeinsamen quelle scal übergeschrieben 45 war; es wird also erlaubt sein, es du einzusügen, wo es am besten in den vers passt; längo uuesan skal ||, wie Heyne-Rückert schreiben, ist als versausgang entschieden anstössig.

950 f. samnôda thâr te Heyne-Rückert; dagegen s. Haupt

XIX. 54.

50 955 wenn uurêthero uuilleon nicht wie 3456. 4742 'teufelswillen, böses' bedeutet, so ist uurêthero mindestens als masc. auf iro des vorausgehenden verses zu beziehen. Rückert's erklärung 'lust am bösen' verstösst wider allen sprachgebrauch, da der Hel. einfache neutra pl. von adjectivis in substantivischem gebrauch nicht kennt.

957 besser wol gumono | sô huem.

958 hêleand | unili weniger gut Rückert.

978 ff. ähnlich 1000 f. 3046 f.

984 statt afstôp will Behaghel, Germ. XXI, 144, atstôp setsen: afstöp lässt sich halten, wenn man es als 'heraustreten', sc. aus dem wasser, jasst.

992 zur alliteration des possessivpronomens vgl selbo thes sines 5 rikeas 1520, segnoda selbo sinun handun 2042; sehan an sinon rikie 1316, te seggennea sinon uuordon 1858; bi sinon i sundion giheftid 5401, unas thin smala thioda sines unillion gernera 3901.

1020 Johannes | thô Rückert.

1041 über die alliteration von hoh und helag s. Regel s. 202. 10 1042 f. tulgo | harm die herausgeber (auch Rieger, leseb.); dagegen Haupt XIX, 54.

1044 mancunnie behält Rieger, leseb.

1048 sundiun, so i unelda Rückert, wol nur druckfehler. wie die abteilungen 1074. 1216. 1317. 1479. 1866. 2040. 2412. 2837. 3446. 15 **44**58. **4**888. **4**897. **5**604. **5**770.

1054 drohtin, so ... anbêt: than Rieger lesebuch, und dies würde durchaus stilgemäss sein, wenn nicht das bedenken entgegenstünde. ob than lang ohne correlates so einfach demonstratic gebraucht werden kann. Sonst erscheint es nur relativ.

1060 bi there menniski 4749. vgl. bi there godeundi 2679 etc. 1067 \* gihôl's Rieger leseb. 9 mit komma nach stenun; rielleicht richtig. 1067 im nimmt Rieger ebenda nicht auf.

1073 = 1539

1078 thia C nimmt Rieger, leseb., nicht auf.

**2**5 1087 ich glaube nicht, dass mit Rieger is mit als a'literationstrager zu fassen ist, sondern dass engilun als einziges stabwort gelten muss.

1096 balouuîso lêt | Rieger. lesch. 10, Heyne; dagegen Haupt XIX, 54; eine sichere entscheidung halte ich nicht für möglich; fehler- 30 haft ist jedenfulls Rückert's ! lêt obarsehan ohne al. welches doch allein alliterieren kann.

1104 zur formel brücan unel s. Vilmar s. 6.

1107 acwæd hine þá from his hyldo Gen. B 304.

1110 im enum | thionon Rieger leseb. 10, mit umstellung enum 35 im | thionon Heyne-Rückert: dagegen Haupt XIX, 54: gegen die andern abteilungen ist nicht nur einzuwenden, dass suitho gern den vers beginnt (a. a. o.). sondern auch dass niemals suitho zwischen verb und nachgesetztes adverb oder substantiv und adjectiv eingeschoben wird.

1119 so man thiodgode skal | Hcyne, so man skal th. | Rückert; gegen die umstellung mit recht Rieger, leseb. 10 und Grein, Germ. XI, 212.

1136 = 2292

1143 über hebaniki als zweiten halbvers s. Rieger, verskenst 45 *s.* 48.

1144 Heyne-Rückert nehmen in von C als pronomen in den text auf.

1148 zu suotea vgl. 2092, 3784, 4226.

1173 casur nach sie Heyne, nuch that Rückert, beides falsch, da 50 satzpause und casur zusammentreffen müssen (Rieger s. 31 ff.).

1186 neglit skipu die herausgeber, das compositum ist durch ags. nægledenearrum Aeth. 53, rgl. nægledbord adj.. Grein II, 275, wol hinlänglich gerechtfertigt; s. auch zu 2266.

1187 Rückert construiert sich unter beibehaltung des verschriebenen huldi von C die verse was im is helpono tharf || is huldi to githiononne, die natürlich gegen die alliterationsgesetze verstossen.

1196 adalandbâri, s. zu 31.

1200 Schmellers medgebo largitor mercedis gloss. 43 hätte nicht von Heyne-Rückert in medgebo metspender verändert werden sollen, da medu sein u in der composition nicht verlieren kann. Ich möchte mich übrigens der meinung von Schmeller gloss. 76 anschliessen welcher für medgebo eine verstümmelung aus medomgebo vermutet; 10 ags. mäßumgifa Wand. 32, mäßumgifu Beow. 1301.

1212 torhtlik (Heyne, torhtliko gegen die hss. Rückert) so manag têkan die herausgeber; aber manag wird mit vorliebe nach-

gestellt, s. oben s. 474, 7 ff.

1221 geluba für das gebula von C Köne s. 439 und danach auch 15 Heyne; das unbelegte wort müsste dem ahd. kelop laudatus Sam. 15, got. galubs πολυτελής (s. Denkm. 293, su X, 15) entsprechen, diese bedeutung genügt aber hier nicht dem zusammenhange. Es ist deshalb wol besser mit Rückert nach 2475 lubiga zu schreiben.

1236 zur alliteration hôrian: hèlag vgl. 1725. 1730. 2093. 2348.

20 4258.

1247 lungro C für lungraro wie hlûttron für hlûttriron 2129? (s. zur stelle). 'lies lungraro' Rieger, versk. 20: iungaro (Heyne-Rückert) ist wegen der alliteration unmöglich. In M fehlt der stern.

1273 he râdand Rückert nach C, als ob râdand einfaches parti-

25 cipium sein könnte.

1281 • vgl. 2241.

 $1281^{\circ} = 4858^{\circ}$ .

 $1282-1284^{\circ} = 1384-1386^{\circ}$ .  $1581-1583^{\circ}$ ; vgl. auch 'schweigen' im verz.

1295 mannun sagda | Grein, Germ. XI, 212. Heyne<sup>2</sup>; mannun sagda Rückert metrisch falsch.

1307 uniopin auch Behaghel, modi s. 57; vgl. übrigens zu 106.

1309 die vermeintlichen schwierigkeiten, welche Behaghel Germ. XXI, 151 in die stelle hineininterpretiert, sind nicht vorhanden, dem 35 thes muotun sia uuerthan gifullit ist wörtliche wiedergabe von quonism ipsi saturabuntur Matth. 5, 6.

1312 vgl. Behaghel, Germ. XXI, 141.

1322 der versausgang ist unerträglich, s. Haupt XIX, 50. Rieger versk. s. 8; entweder ist oc an's ende zu setzen oder nach himile

40 etwas zu ergänzen.

1326 der gebrauch des part. gitald bei zahlbestimmungen ist formelhaft; vgl. im Heliand tueliui gitalda 1251, niguni gitalda 1267: ags. twelfe getealde tireádigo hæled Andr. 855, vgl. 664. Ex. 232; seofone geteled rîmes Gen. 1335, vgl. 2343. El. 2. Eadg. 11; ~ rîme 45 Gen. 1740. Ex. 372. Andr. 1037. El. 634. Ps. 67, 17; geteledra tfn pûsendo Ps. 90, 7; feówer beurn ford gerimed Beow. 59; altn. fimm dægr talid Gudkv. 2, 13.

1341 so M und Heyne-Rückert.

1354 Behaghel verwirft Germ. XXI, 145 mit recht die deutung 50 Heyne's gloss. s. 310 'nichts von den verbrecherischen gedanken lassen die ihr gemüt verlocken (der sing des verbi ron nicht abhängig)', aber sein eigener vorschlag an iro môde trifft ebenfalls nicht das rechte; vielmehr ist iro môd subject wie 1. 1480. 1775 und thes ist objectsgenitiv su an spanan: 'von dem wozu ihr sinn sie antreibt'. Der ping. thes ist durch 1353 erklärt.

1357 sur alliteration sorga: ser s. Regel 205 f.

1362 f. nu forth scalun | salt uuesan sundigaro manno, so dass 1362 nur ein hemistich bildet zu dem das zweite fehlt, Rieger, versk.

46, mir nicht überzeugend.

1364 betien M, das Heyne aufnimmt und durch 'bessern' übersetzt, hätte den stern bekommen sollen, da von bet, geschweige denn 5 von betern unmöglich eine derartige ableitung statthaft ist (auch das einfache t würe ja sprachwidrig); das wort ist sichtlich nach betara im zweiten halbvers verschrieben.

1375 that he mid hlutru hugiu | ni uuillie etc. Rückert ohne

genügenden grund.

1380<sup>b</sup> über die formel 8. J. Grimm zu Andr. vorr. XLII. Vilmar 8. 6; zahlreichere beispiele bei Grein I, 210; altn. sem peim hugr dugdi Atlam. 49.

 $1383^{b} - 86^{a} = 1580^{b} - 83^{a}$ , s. zu 1282.

1397 nurisilîc giunerc s. Vilmar 10, enta geweorc Grein I, 228. 15

1397 f. ne mihte him bedyrned wesan Gen. B 261.

1409 vyl. hæleð (gumon) on healle Byrhtn. 214. Beow. 615, auch gumon an gastseli 679, rincôs an racude 5103.

1425 standit Rückert; druckfehler? Vgl. übrigens 41

1426 f. er than there worde with unlestid | biliba an etc. Heyne 20 gegen die alliterationsgesetze, s. Grein, Germ. XI, 212 und Haupt XIX, 54 f. 45.

1453 die von Rückert abermals verschmähte besserung Grein's (Germ. XI, 213) gegenüber der lesart von M bestätigt sich durch die lesung von C, welches wirklich nu am versschlusse hat.

1468 wozu die vermischung der lesarten von C und M zu widar

ödron manne (Rückert) nützen soll, sche ich nicht.

1474 énnanriki Heyne - Rückert; doch vgl. that ênuana riki 1302 C.

1477 énig erl | ôctres Heyne gegen die alliterationsgesetze, da 30 ôctres idis als hauptbegriffe im zweiten halbvers beide alliterieren müssten.

1484 siunwliti die herausgeber; zu dem was Haupt XIX. 65 hiergegen bemerkt ist, muss noch hinzugefügt werden, dass die bedeutung von wliti. das nur 'schönheit, glanz', allenfalls 'äusseres' bedeutet, 35 widerspruch gegen die ansetzung eines compositums siunwliti = 'gesicht,

auge' einlegt.

1492 Behaghel ändert Germ. XXI, 146 in that menid the a leshed (so abermals statt leshed!) ohne die geringste nötigung. Warum leshed nicht als 'verstämmelung' den inhalt der vorhergehenden gleich-40 nisrede zusammensassen könne, zumal Hraban ausdrücklich von truncare spricht, vermag ich nicht abzusehn. Dass übrigens C that lese, wie B. in der anm. behauptet, ist salsch; vermutlich hat B. bei Schmeller 44, 22 sich um ein wort verzählt und das zu menid gehörige 6. t der anm. auf than bezogen, für welches Schmeller ganz richtig 45 unter 5 thann als lesart von C angibt. — Was übrigens Vilmar s. 56 s. über unsere stelle bemerkt, sindet seine erledigung in der nachgewiesenen quelle.

1494 than ne sî he imu || ĉo sô swîdo | an sibbiun bilang || Heyne -

Rückert, dagegen Haupt XIX, 45.

1514 vielleicht hat Rückert doch recht, gi aus C aufzunehmen.

1520 Heyne behalt die lesart von M.

1521 biseggen Heyne-Rückert: da bisegginn sonst nicht belegt, und für ein solches wort nach hisprecan die bedeutung 'bekennen' nicht sehr wahrscheinlich ist, da ferner das subject nicht entbehrt werden 55 kann, so verdient die lesart von C den vorzug (gegen Haupt XIX, 73).

1540 arman, ohne man, Rückert; aber man kann nicht entbehrt werden, da substantiviertes armon dem sprachgebrauch des Hel. zuwider ist (vgl. oben s. 477, 32 ff. und zu v. 955), zudem ist arman C offenbar nur schreibsehler, s. su 106.

1542 ff. is thank ênigan | antfâhan eftho lôn | an thes. lêhneon uueroldi ac huggiat te iuwomu | hêrron leobon Heyne-Rückert mit umstellung und gegen die alliterationsgesetze; das richtige hat Grein

Germ. XI, 212 gegeben.

1547 casur erst nach thes Rückert, gegen die casurgesetse, s. 10 Rieger 34 f.

1552 eft streicht Rückert (druckfehler?).

1554 rômian ûres rîces Gen. B 360. — Als langzeile mit casur nach iuwes (Heyne-Rückert) ist der vers unmöglich, s. Haupt XIX, 55 und Rieger versk. 7. Doch scheint mir Riegers änderung iuwan 15 ôdwelon | geban gi thêm [armun] mannun, wodurch 1553b und 1554 zu einer langseile mit alliteration auf w verschmolzen werden, jetzt ebensowenig befriedigend, wie meine frühere vermutung dass ein sweiter halbvers ausgefallen sei. Ich nehme vielmehr an dass wir hier ein beispiel eines cäsurlosen verses nach art der dritten zeile des 20 ljóðaháttr vor uns haben, allerdings mit unregelmässiger stellung der reimstäbe, wie unid selbon thena drohtines suno 2290. Für das ags. ist die existenz solcher verse durch Rieger, versk. 3 f. belegt. Auch für den Hel. nehme ich noch eine reihe anderer verse hierfür in anspruch. So scheint namentlich das vaterunser mit den rasch aufein-25 ander folgenden versen cuma thin craftag riki 1603, an them hohon himilrikea 1606 (vielleicht auch 1601 und 1612) beweisend zu sein; denn hier lag eine besondere veranlassung zu möglichster kurze des ausdrucks in dem bestreben vorgezeichnet, die heiligen worte des gebetes so wörtlich wie möglich wiederzugeben. Ich halte daher auch die so Heyne'sche ergänzung von v. 1603 durch ûs tô für unrichtig. leicht brauchen dann auch v. 2516 so quanda unisa und 4264 slidmòden sebon nicht weiter ergänzt zu werden, da dem sinne nach nichts fehlt. Eventuell kann man auch die verse 877 880. 884 hierherziehn

1557 f. vgl. 3514 f.

1560 die durch Behaghel, Germ. XXI, 145 vorgeschlagene abtrennung von 1560b als parenthese ergibt einerseits einen schiefen sinn (denn wozu braucht es der ermahnung durch einen nachsatz mit ni galpo, wenn ausdrücklich im vordersatz durch so und thuru ferehtan hugi auf die gott wolgefällige art der spendung hingewiesen ist). 40 andererseits könnte in jener parenthese das subject it nicht fehlen.

1566 vgl. 1573.

1567—69 vgl. 1616—18.

1574b ist wol als parenthese zu fassen.

1575 = 3744.

1584 hwat Heyne-Rückert, that Müllenhoff nach C. 45

1593 is vor uuordon streicht Heyne.

1594 thinun iungorun Rückert nach M, das an sich zwar möglich ist, aber den verdacht eines schreibfehlers (thinun nach lungorun) erweckt, während C eine geläufige und eben erst vorausgegangen 50 construction bietet.

1597 godword als compositum Heyne-Rückert, ohne grund,

vgl. 3132. 3784.

1600 Rückert streicht is gegen die hss.

1601 die lesart von Mist verständlich, C hat zu liebe der , 55 geläufigen formel qui es abgeändert. Rückert's mischlesart the thu bist verrät unkenntnis des spruchgebrauchs, der zwar personalpromo-

mina mit oder ohne nachgesetztes thar relativisch verwendet, aber nicht ein dem nhd. 'der du' entsprechendes the thu kennt.

1602 unordu gihuilicu 3952. 4191. 5357.

1603 s. zu 1554 und Rieger, versk. s. 46.

1604\* vgl. Regel 235 f.

1613 gi U streichen Heyne-Rückert, obschon es als subject unentbehrlich ist.

1615 liuded kunnes Heyne mit der unrichtigen angabe dass C liude cunnie lese (nach Schmeller); der versausgang liudcunnie ist nicht anstössiger als hebanriki u. dgl.

1619 über den wechsel der construction von alatan s. Behaghel,

Germ. XXI, 145.

1638 upp te gode | 5633 = up tô gode | Gen. B 497; vgl. auch zu  $H\epsilon l$ , 903.

1646 goldunelo C scheint mir mit Rückert gegen Heyne's glot-15 unelo M vorzuziehen; denn 'glutschatz' ist doch noch etwas ganz anderes als it glodranda sé und brondrad gold, die Heyne gloss. 204b anführt; glodunelo könnte allenfalls der skuldischen sprache angemessen sein, aber nicht dem Heliand; dabei will ich auf das aurum des commentar's nicht ein entscheidendes gewicht legen. 20

1649 néowiht Rückert nach C weniger gut, du dieses auf nalliterieren müsste (doch vgl. eowiht 3279, wenn dieses nicht in eo nuilit zu trennen ist); über niquiht s. Denkm. 255 zum Wessobr.

gebet 5.

1653 vgl. 1925.

1658 ge thoh Heyne-Rückert, mir zweifelhaft, da nicht sowol der gegensatz, als die gleichzeitigkeit der beiden dinge hervorgehoben werden sollte, wenn man aus der form bethiu, ge—ge einen schluss hierüber ziehen darf; vgl. übrigens auch ge— ge oc 2485 C.

1660 Rieger, leseb. 12 setzt ein komma nach hueder, dessen 30

veranlassung ich nicht recht einsehe.

1662 vgl. 1685.

1676 ênig man bevorzugen die herausgeber (auch Rieger, leseb. 12).

1682 hebanwange Rückert gegen die liss.

1699 sulic | sô Heyne-Rückert; vgl. 1756. 1761 etc.

1707 vgl. uuid strata endi bred 1774. hard sten biblidan 4076.

1708 nû scined þê leóht fore Gen. B 614.

1718 lèdaro unerco mit C Rückert ohne zwingenden grund, zumal lêth unerc sonst nicht getrennt vorkommt.

1733 gegen forliesat C auch Behaghel, modi s. 42. Zur zweiten vershälfte vgl. 5598.

1748 oc Kückert gegen die hss. (druckfehler?)

1750 berht ist wol weniger 'unmutig' (Rückert), als 'lauter, gut'. wie bittar == böse

1750" that C ist vorzuziehen, s. Behaghel, Germ. XXI, 145 f.

1776<sup>b</sup> f. vgl. 2457

1788 f. vgl. 3778 f.

1796 lies uppan\* in M; diese lesart, die Rückert aufnimmt, ist entschieden talsch, da uppan als ortspartikel der ruhe sich nicht 50 mit der construction von te verträgt. Es ist vermutlich nach juunan verschrieben.

1804 anthenkean Rückert; weshalb, ist nur unverständlich.

1809 wegos Heyne-Rückert, wozu Heyne im glossar die erklürung 'heiligtum, tempel' gibt, mit verweisung auf ags. wih, weoh. 55 Diese vergleichung ist nicht nur sehr fraglich, wie Rückert bemerkt,

sondern entschieden falsch, da das wirklich entsprechende wort wil ja im Heliand gans geläufig ist. Was soll auch in diesem susammenhange der tempel? Es ist wêgôs zu schreiben, und dies wort ist wie Scherer, zs. f. österr. gymn. XVII (1866) 630 f. ausführlich erör-5 tert hat, yleich ags. wag, wag, got. vaddjus, altn. veggr mauer (vgl. Grein II, 643, wo die quantität zu berichtigen ist, über die auch J. Grimm, über diphthonge 220 - kl. schr. III, 145 f. schwankte; entscheidend für å sind die nominativformen wag, wah).

1817 sô duôt he unwison erle geliko | ungewittigon were i the ... 10 sande | wili selihûs wirkean | Heyne-Rückert; die richtige abteilung gab Lachmann, über ahd. betonung 252 (18) - kl. schriften I, 376; vgl. auch Haupt XIX, 45 und Rieger versk. 18 sowie oben zu v. 60. 1823 ni uuas | M behalten Heyne-Rückert; dagegen Haupt

XIX, 70. 1825 cäsur nach thin Heyne-Rückert gegen die regel von der 15

satspanse.

1826 penden heó his hålig word healdan woldon Gen. B 245; vgl. hålges word healdan Guthl. 814.

1853 vgl. 2884. 3999 f.

1860 für die lesart von M entscheidet sich auch Behaghel Germ. XXI, 146 f.

1877 lies glauuo\* M (schreibfehler nach glauuan der ersten halbzeile).

1883 hes fection M.

1899—1900 ziehen Heyne-Rückert in eine langzeile zusammen; dagegen Haupt XIX, 45.

1901 spåhed nimmt Heyne aus C auf, obwol es offenbar nach spählico 1901° verschrieben ist; inwiefern Matth. 10, 19 die lesart spåhed rechtfertigen soll, ist mir nicht klar.

1916 sum abschluss des verses mit thero s. zu 923 und Rieger, 80

versk. 37.

1949 eft an Heyne-Rückert.

1946 manno werod Heyne-Rückert.

1947 thanan | the Heyne-Rückert, weniger gut.

 $1950^{b} - 51 = 4046^{b} - 47$ ; vgl. auch 2591. 35

1955 lies mundboron \* C?

 $1959^{b} - 60^{a} vgl. 4440^{b} - 41^{a}$ .

 $1967^{b} = 3919^{b}$ .

1968 vgl. 3732.

1987 halba, für halbo, gen. pl., Behaghel, Germ. XXI, 147. 2005 ff. zur schilderung des gelages s. Vilmar s. 37 ff. Hel. 2736 ff. 3333 ff. Jud. 15 ff.

2005 unerod] unerold Rückert (druckfehler?)

2017 sôna þæt onfunde . . . þæt Beow. 750. 1497; he þæt sóna 45 onfand, þæt ib. 2300. 2713; sóna hê þæt onfindeð ... þæt Räts. 28, 9; vgl. he onford hrade Ex. 501.

2021 gôma erscheint sonst nur im plural; ich möchte daher

auch hier die lesart von C gegen Heyne-Rückert vorziehen.

2028 siu uuel streicht Rückert ohne grund, vgl. 2952.

2034 = 2116.

50 2036 Müllenhoff setzt ein komma nach uneldi, das ich nicht

2038 manno filo | 3232. 5102.

2047 vgl. 4537.

2049 vgl. 4078, 4936. 55

2055 lihtlikora Heyne-Rückert wol mit recht; lidlikora Rieger Icseb. 15 und Grein, Germ. XI, 213.

2063. 2075 the nimmt Scherer nicht auf.

2075<sup>b</sup> liudeo behält Rieger leseb. 15 als. gen.; aber ich zweisle ob für den Hel. eine solche fügung, wie lat. Cana Galileae möglich 5 ist: mir scheint liudeo für liudeon nach dem vorausgehenden iudeo (und dem folgenden tecno?) verschrieben zu sein, s. zu 106.

2091 manno ohne komma, also vom folgenden abhängig, die

herausgeber.

2092 is, welches ich für unentbehrlich halte, lassen die heraus- 10 geber fallen.

2096 lefna man Rieger leseb. 16, l. lamon die übrigen.

2106 vgl. 2123.

2119 Heyne schreibt hûs' êgi als ob hier eine elision vorläge (so auch then' ênon 2789); aber auch ausserhalb der formeln at hûs, 15 te hûs entbehrt dieses wort im deutschen der endung im dat. sg., 8.

J. Grimm, gramm. I 536. 988. Graff IV, 1050 ff.: im ags., das nur hûse kennt, gilt merkwürdiger weise dieselbe anomalie bei hâm.

2124\* rgl. 3233. 5394.

2129 than || hluttron Heyne-Rückert, welche than als zeit-20 partikel nehmen; || than hluttron Rieger, leseb. 17, vgl. auch Haupt XIX, 55: hluttron ist verkürzt aus hluttriron und than entspricht lat. eo.

2140 ein bidwelliau verzögern, verhindern, das Heyne<sup>1</sup> 174<sup>b</sup> ansetzt (er selbst schreibt mit grummatischem fehler bidwelian) ist mir 25 sehr unwahrscheinlich, während bidelian durch 4439 und ags. bedælan gesichert ist. Ich halte biduelida für schreibfehler nuch sulicoro.

 $2152^{b} = 3027^{b}$ .

2153<sup>b</sup> f. ziemlich gleich 2955<sup>b</sup> f.

2160 that barn Rieger lesch. 18, thar barn Heyne-Rückert.

2165 thero M behalten die herausgeber; aber middilgard erscheint sonst stets nur mit these verbunden oder ganz isoliert, nie mit dem artikel.

2181 f. vgl. Haupt XIX, 67.

2201 Schmeller-Heyne's uppan standan beruht auf salscher 25 lesung von C.

2225<sup>b</sup> vgl. 2355.

2232 cuman | to Rückert, | cuman to nach Schmeller Rieger, Scherer, Heyne, weniger gut, du die beiden k die dann im zweiten halbrerse zusammentreffen, störend sind.

2235 wagostrom Rieger und Rückert.

2243 vgl. færed forst an gemang Gen. B 809.

2244 uueros gnornoduu | 5515.

2261 lies mid iro nuordon C; die herausgeber tilgen iro.

2266 und ebenso 2907 hô hurnid skip Rieger, leseb. 20 und Grein 45 Germ. XI, 213, hôhhurnid Heyne, Müllenhoff-Scherer und Rückert. Gegen die erste lesart ist einzuwenden dass der Helianddichter zwei parallele adjectiva vor einem subst. nicht gebraucht (natürlich abgeschn von wörtern wie al, manag, die jedem adjectiv vortreten können): gegen die zweite, dass die alliteration dadurch weniger scharf 50 hervortritt. Vermutlich wird hôh hurnidscip zu lesen sein, wie oben neglidscipu, s. zu 1186. und vgl. heäh hornscip Andr. 274, auch hyrnde ceólas Metra 26, 23 (carn, hræfn hyrnednebba Jud. 212. Aeth. 62).

2270 blutru | hugiu Müllenhoff-Scherer, metrisch falsch.

2281 vgl. 2809.

2285 godwerk Heyne, ohne not.

2290 über die alliteration vgl. su 1554.

 $2298^{\circ} - 99 - 3549^{\circ} - 50$ .

2506° f. vgl. 3907° f.

2322 f. über das anacoluth s. Behaghel, Germ. XXI, 145.

2344 hebencuninge M, welches Heyne-Rückert beibehalten, ut von mir nicht wegen der construction von hörian verworfen, wie Behaghel, Germ. XXI, 141 f. vermutet, sondern wegen der inadaequatheit des ausdruckes, insofern nach dem sprachgebrauche des 10 Helianddichters Cristes lêrun nicht als aufnahme (vulgo apposition) neben das persönliche hebancuning treten kann, wol aber ist alles in ordnung, sobald man lediglich die beiden genitive auf einander besieht.

2364 Rückert behält forgangan uns M, ohne zu sehen, dass 15 dadurch die alliteration zerstört wird (ich bemerke ausdrücklich, gegen Schmeller I, 72, 13. dass C wirklich farfangan liest).

2389 sehan nimmt Rückert, als eine nebenform für säian wie knegan ein knaian voraussetzt. Mir will die möglichkeit dieser entsprechung nicht einleuchten; ich kann sehan nur für einen schreib-

2v fehler halten.

2390 hrêncurni; die herausgeber, selbst Müllenhoff-Scherer, sprachpr. 49 (VI, 2) setzen hier und sonst sprachwiedrig hrên curni, mit alleiniger ausnahme von Rieger, leseb. 20 ff. (vgl. dessen gloss. 286°). Es sollte doch eigentlich überflüssig sein, su bemerken dass 25 das adj. 'rein' in alts. nicht hrên sondern hrêni lautet; dass eine nebenform curni oder corni neben corn durchaus unerhört ist, dass endlich auch that (hlûttra) hrên korni 2568. 2583 syntaktisch unsulässig ist.

2394 Heyne sehreibt ak ward that korn farloran, lioblik feldes 30 fruht, that thar [an felisa uppan], an theru lêiun gilag; gegen eine solche vermischung der lesarten von C und M war schon J. Grimm in der anzeige von Schmellers Heliand (Gött. gel. anz. 1831 st. 8, s. 68 = kl. schr. V, 105), sodunn Grein, Germ. XI, 213 (vgl. auch Vetter s. 57. Haupt XIX, 45 f.) und Rückert. Einen hauptanstoss der 35 lesart von C, die übermässige anhäufung der nicht zur alliteration gehörige f-anlaute, hat Vetter a. a. o. richtig hervorgehoben.

2401 M = 2408.

2404 lies it \* C.

2407 über an thému dage s. 'damals' im verz.

2411 'forana = foran zuvor, ehe es kräftig werden konnte' Rückert. Meines wissens kann weder forana, noch foran so zeitlich gebraucht werden; es ist rein örtlich zu nehmen: 'des waldes decke hatte es vorn, d. h. nach der wachstum spendenden der sonne währen werdert.'

2420 lies himile\* C (wegen der alliteration).

2424 f. al | kristinfolke Heyne-Rückert; aber al gehört ohne zweisel mit cristinfolc zusammen (vgl. 3073 f., am versschlusse ist es auch metrisch unstössig), es wird also mit Rieger, versk. s. 10 allumu kristinfolke zu schreiben sein (vgl. 3074 f.). Der gemeinsame sehler so erklärt sich wol so, dass dem schreiber der vorlage statt cåthian ein lêrian vorschwebte. — In wiesern es sachlich möglich sein soll, al cristinfolc als apposition zu dem vorausgehenden uni zu sassen (Grein, Germ. XI, 213), verstehe ich nicht.

2428 fyrnum als adverb. auch Gen. B 315. 809. 832.

55 2430 lande | at thi Heyne - Rückert.

35

2446 lies suncan \* M. Gegen Heyne's künstliche deutung von ncan = \* suancan wankend, die mit recht von Grein, Germ. XI, 213 d von Rückert verworsen ist, beweisen direct die alliterationsgesetze, für ein volladjectiv hier bindung mit s verlangt hätten.

2460 hetian 'execrari' Schmeller, 'versluchen, verwünschen' 5 zyne, 'hassen, hassend empfinden' Rückert; man könnte versuchen, h über die künstlichkeit dieser erklärung hinwegzusetzen, wenn nicht s einfache t jeden zweifel darüber benähme, dass die stammsilbe igen vocal hat; es bleibt also nichts übrig als an hetian calefacere denken.

2465 imu streicht Rückert (druckfehler?).

2476 über gikrund weiss ich zu den unbefriedigenden ausfühngen von Grein, Germ. XI, 213. Behaghel, ebenda XXI, 151 und ickert zur stelle nichts neues beizubringen.

 $2493^{b} - 94^{a} vgl. 3545^{b} - 46^{a}$ 

2515 \*gl 2446. 3512

2516 [sô werold habid] ergänzt Heyne; doch vgl. zu 1554.

2517 vgl. mod lætan æfter, zu Gen. B 591.

2518 hord ergänzt von Heyne, than von Schmeller.

2563 setze ein komma nuch filo mit Rieger und Heyne, vgl. 20 37; Rückert lässt cornes von kitho abhängen.

2576 zur alliteration mahtig: mênian vgl. 3509. 3445. 4405. 4524.

2580 f. ährlich 2925 ff. 3012 f.

2586 selbo that Rückert.

2591 obgleich die Skandinovier z. t. schon lange (in neuester 25 t wieder Vigfüsson im wb.) mit der richtigen schreibung müspell rausgegangen sind, halten wir noch immer an der kürze des vocals t, nur Wockernugel schreibt im lesebuch erichtig mütspelli; als stamm hätte das wort alts. \* mod-spelli, als i- oder u-stamm midi- resp. \* mudu-spelli heissen müssen.

2592 Rieger leseb. 22 nahm nach uveroldes eine lücke von halbzeilen an, indem er zugleich noch giuvand hinter uveroldes einzt; es ist aber alles in ordnung wenn man mit Heyne endi als bst. nimmt; dann ergibt sich auch die sprachpr. 49 in der anm. tgeteilte conjectur Scherer's. uvocaro für accaro, als fulsch.

2606 lies luhtian \* C; ich halte die form für verschrieben.

2609 f. die einzig richtige abteilung ist die von Rieger, leseb.

: so lâta im thitt an innan sorga || an is muodsebon; die abteilung ines textes, die von Schmeller auch Müllenhoff-Scherer und Rückert wie, verbunden mit einer überflüssigen umstellung, auch Heyne über-40 mmen haben, verstösst wieder die alliterationeregeln. Hiernach ist ch meine bemerkung bei Haupt XIX, 55 zu streichen.

2612 cäsur nuch allaro alle herausgeber: aber C setzt, wie ich chträglich gefunden, einen punkt vor allaro, und dieses ist demnach il zum zweiten hemistich zu ziehen; die verbindung allero the ent-45 richt der geläusigeren thero the etc.. die ja bekanntlich trennung reh die cäsur meis! nicht zulässt.

2615 f. uuesan || allaro die herausgeber, was ich jetzt nicht mehr entschieden verwerfe wie bei Haupt XIX. 55.

2620 ähnlich 3925.

2626 die directe rede beginnt schon mit so duot, wie Behaghel, idi s. 12 erkannt hat.

2628 zum gebrauche von uuerc vgl. 3282. 4730.

2649 Heyne behält die wortstellung von M.

2650 f. godes gio so Heyne-Rückert.

55

**5**0

2655 lies cunniburd\* C, da das doppel-n auf einem schreibfehler beruhen muss.

2660 Behaghel, Germ. XXI, 141 scheint einen grund für die verwerfung des accusativs in C su vermissen: er ergibt sich aus der vergleichung von 2263 f. und durch die erwägung, dass die einführung der ungewöhnlicheren construction an stelle einer geläufigeren veniger wahrscheinlichkeit für sich hat, als die abänderung in der umgekehrten richtung.

2665 gibodskepi | thoh Rückert gegen die cäsurregeln.

10 2672 es ist wol einfach uurethan \* C su lesen, mit dem gewöhnlichen schreibfehler nach tellian; ich nehme übrigens uurêthes uuillion als 'die böswilligen', nicht mit Rückert als instrumentalen genitiv.

**2682** vgl. 3117.

2683 uualle | nithar Rückert, metrisch falsch.

2704 f. erodes | aftar Wackernagel, metrisch nicht so gut.

2707 anthêti Heyne-Rückert; s. zu 508. Ueber die eigentümliche abänderung des tatbestandes, die sich der dichter durch die angabe gestattet, dass Philippus bereits gestorben gewesen sei, vgl. Haupt XIX, 26 und Rückert zur stelle.

2714 Heyne-Rückert lassen die directe rede erst mit af beginnen; dann bleibt der conj. praes. hebbie neben nami unerklärlich; so

auch Behaghel, modi s. 12.

2724 f. bilûkan be thêm liudiun. Ne etc. Heyne-Rückert, worn der letztere noch die anmerkung macht 'be neben, vor, weg 25 von...'(!) Diese abteilung ist nicht nur metrisch falsch, sondern auch ganz sinnlos. Nach dem zusammenhange (timebat enim populum) heisst es natürlich: sie setzten ihn gefangen, aber der leute wegen wagten sie nicht ihn zu tödten (so auch richtig in Grein's übersetzung und bei Wackernagel leseb. 15, 53, nur dass dieser ine noch zu 2724 zieht). Mit unserer abteilung stimmt auch Rieger, versk. s. 7 überein.

2727 vgl. sô he uuola conda Mers. 2, 5. Vilmar s. 6.

2728 Judeo cuninges hängt ab von tidi, nicht von gertale, das Heyne fälschlich als 'geburtstay' statt als 'jahr' erklärt: s. Grem, 35 Germ. XI, 213. — Wie Müllenhoff-Scherer zu der abteilung | Tho uurdun an them järtale || Judeono cuninges tidi cumana | sô thar gitald habdun || kommen, begreife ich nicht.

2752 tugidos Heyne-Rückert; dazu vgl. Grein, Germ. XI, 214.

2754 light behalten Müllenhoff-Scherer.

40 2758 thoh gidôn ik streicht Wackernagel ohne grund.

2770 vgl. 4838.

2779 lies - beran\* C, vgl. zu 106.

2786 there | the gio Heyne und Wackernagel, there the gio | an Müllenhoff-Scherer und Rückert; die richtige abteilung gibt auch

45 Rieger, versk. s. 37.

2786 dass quam an sich ebenso berechtigt sei als quami behauptet Behaghel Germ. XXI, 141 gewiss mit recht; aber wozu sollen wir dem dichter hier die inconsequenz aufbürden, in der einen zeile den indicativ, in der folgenden den conjunctiv zu gebrauchen?

2792 gimakon enigan Rückert, während Wackernagel enigan

streicht; beides ohne zureichenden grund.

2798 uppodashem Müllenhoff-Scherer, schwerlich richtig; vgl. odas hem 3142, wo ein nach art der nordischen Glads-, Muspells-, Nist-heimr gebildetes compositum durchaus unzulässig ist.

2813 fuorun folcun tô C, for folcun to M, so ausdrücklich die hss.; Heyne-Rückert setzen nach dem vorgang von Schmeller

gloss. 122° förun folk untö; im alts. existiert aber kein adverb untö, denn 5645 steht nur tuo in C und un ist von einer viel späteren hand irrtümlich vorgesetzt (s. varr. zur stelle); folcun heisst einfach 'in schuaren', wie huarabon 5178 — Ob för oder förun ursprünglicher ist, lässt sich kaum entscheiden, s. auch Behaghel, Germ. 5 XXI, 142.

2837 ênes soll nach Rückert von neman adhängig sein, das neutr ên, allgemein bezogen auf meti, eine portion, einen teil bedeuten. Ich denke, ênes ist adverb 'einwal' = ahd. eines Graff I.

312 (ags. anes, engl. once).

2856 Rückert nimmt die metrisch anstössige lesart von C auf.

2858 is geba gerno druogon | die herausgeber; meine abteilung rechtfertigt sich durch die schreibung von C. welches Druogon setzt.

2878 ff. vyl. die ähnliche schilderung Beow. 858 ff.: monig oft gecwæd spætte såd ne nord be sæm tweónum ofer eormengrund oder 15 nænig under swegles begong sêlra nære roudhæbbendra, rices wyrdra.

2888 ich nehme that als relativum und trenne demyemäss die beiden vorausgehenden halbzeilen als parenthese ab; Heyne-Rückert dagegen beziehen es, natürlich ohne parenthese, als conjunction zu gilobon ni dedin, was mir keinen so passlichen zusammenhang zu 20 ergeben scheint.

2890 kesurdomes M scheinen die herausgeber für die einzig berechtigte lesart zu halten; dem gegenüber darf man nicht übersehen, dass der übergung aus dem plural in den singular immerhin auffüllig ist; denn schwerlich wird man in dem sing. kesurdomes 25 einen für den dichter charakteristischen zug finden dürfen, der nur einen kaiser und also auch nur ein kesurdom kannte.

2893 Bei Haupt XIX, 55 habe ich aus metrischen gründen ne ashuob C tilgen wollen; ich glaube jetzt, dass man den schwierigkeiten einfacher aus dem wege geht, wenn man ni ashuob zum folgenden 80

verse zieht; die hs. gibt hier keinen anhalt.

2894 thar he unelda klammert Heyne ein und Rückert streicht die worte, während beide sie v. 2694. 5776 zur abwechselung stehen lassen; die mehrmalige wiederkehr der formel zeigt doch genugsam un, dass sie nicht bless zufällig ist; rgl. auch quad it tho thar he \$5 unelda 3296.

2906 habe ich mich durch Heyne's erste ausgabe verleiten lassen, die lesart von C aufzunehmen; suithean ström ist ebenso von skedan abhängig wie seir nuater 2908; so fassen es richtig Rieger leseb. 26, Heyne<sup>2</sup>, Rückert und Wackernagel, leseb. 15, 58, während 40 Müllenhoff-Scherer nach M suide an schreiben.

2944 Heyne-Rückert streichen umbi: die construction ist ganz

wie 2946.

2947 he nimmt Wackernugel auf.

2952 Müllenhoff-Scherer trennen maht en gegen den gedanken-48 zusammenhang, welcher ein praeteritum erfordert.

2953 lies the \* M; Rieger-Wackernagel this the, was ich für

weniger gut halte, da der bestimmte artikel nicht wol passt.

2958 das komma nach unater ist wol zu tilgen.

2971 cäsur erst nach mahti Müllenhoff-Scherer mit metri- 50

schem fehler.

2975<sup>b</sup> ist metrisch anstössig, wenn auch nicht gerade fulsch; vielleicht ist zu schreiben quam im elithioda: im folgenden setzen die herausgeber mit M gumono, was mir nicht ohne weiteres sicher erscheint, weil elithioda sonst nicht mit einem abhängigen genitiv ver- 55 bunden vorkommt (2131 f. ist nicht mancunnies von elithioda abhängig,

sondern beide sind coordinierte genitive, abhängig von manag); vol aber erscheinen coordiniert elithioda und liudi 59 f., uuerod 2231 f., helitho barn 4383 f.

2977b — 78° vgl. 4242b — 43°.

2978 uuas im als geläufigere form nach C Heyne-Rückert wol mit recht.

2985 ediligiburdeo, vgl. su 557.

2990 ff. derselbe übergang zum imperatio im abhängigen satz auch 3268 ff.; über gewisse typische formen desselben s. J. Grimm in 10 Kuhn's zs. I, 144 ff. und weitere nachweise, auch für den Hel., ba Behaghel, modi 52 f.

3003 sur alliteration liudi: farloran s. Regel s. 240.

3011 - 3030.

3016 lies imu\*M gegen Heyne, s. Behaghel Germ. XXI, 148.

3020 Rieger, versk. 9 schlägt vor werbad zu lesen (s. zu 4125), doch halte ich dies nicht für unbedingt nötig, da das vierte, weniger betonte stabwort für die alliteration gleichgültig ist.

3021 vgl. 3343 (auch wegen der ergänsung des artikels in C).

3022 lies antfallan\* M nach Behaghel, modi s. 33 gegen Heyne-20 Rückert; vielleicht ist antsallan nach froian verschrieben.

3031 lies iro thuo giholpan M nach C. 3031 farfangana 'die benommene, überwältigte, von der macht der feinde' Rückert nach dem vorgang von Grein (übers. s. 86), durchaus unglaublich, da eine derartig verschlungene construction 25 dem satzbaue des Heliand ganz unangemessen ist; sarfangana muss vielmehr synonymum vom biuuerid sein, also 'entzogen' nach Heyne (aber man muss von der grundbedeutung von fähan ausgehn, nicht von der künstlich construierten 'verhüllen').

3037 Behaghel, Germ. XXI, 141 tritt unter vergleichung von v. 3139f. so 4147 ff. für die gleichberechtigung des conjunctivs giuuonodin ein; das wäre gewiss richtig, wenn hier ebenso sicher ein absichtssats vorläge wie an jenen stellen; ich möchte aber, unter annahme eines gelin-

den anacoluths, that vielmehr consecutiv fassen.

3038 thea ergänzt Heyne vor is, überflüssiger weise, wie schon

35 Grein, Germ. XI, 214 bemerkte.

3044 es ist um so weniger ein grund vorhanden mit Rückert the hêr was giu lango zu schreiben, als giu nicht in dieser weise mit einem beliebigen adverbium unmittelbar verbunden wird; auch macht die umstellung den vers eher schlechter als besser.

3052 huat C wird wol nach hue verschrieben sein.

3055 eall for pâm ânum Crist 1183.

3066 die analogie von hlûttro 3067 macht auch für unsern vers das adverbium wahrscheinlicher, obschon an sich die adjectiva mir hier stilgemässer erscheinen (s. 'lohn' und 'glaube' im verz.). Ich 45 halte es nicht für unmöglich dass die adverbia als gemeinsame fehler beider hss. durch diapo 3066° veranlasst worden sind.

3069 casur nach stêne Heyne-Rückert metrisch unzulässig; Rieger, versk. 34 will stêne streichen; ich glaube indessen, dass die vergleichung von huô thiu thiod habda dô'môs ade'lid 5419 für beide

50 verse eine hinlängliche stütze gewährt.

3080 vgl. bid him hel belocen, heofonrice agiefen Crist 1260; sîe bâra manna gehwêm behliden helle duru, heofones ontined, êce

geopenad engla rice El. 122 ff.

3087 Heyne-Rückert nehmen die lesart von C auf, aber ohne. 55 ansetzung einer parenthese (ohne die der satz ganz unverständlich ist) und indem sie dôt mi wities filu mit der folgenden zeile verbinden.

Das letztere ware an sich wol möglich, aber es ist wie mir scheint nicht so stilyemass, da don wities filu doch nur 'qualen' im eigentlichen sinne des wortes bedeutet, während unegisn te unndrun auch geradezu 'tödten' heisst. Ausserdem empfiehlt sich die abtrennung von 3087 allein dadurch, dass sie dem gewohnlichen masse eines besolchen schaltsatzes entspricht.

3090-92 ähnlich 3531-33. rgl. auch 4044.

3104 die umstellung that undar thes. werode her f standad bei Heyne-Rückert dient höchstens dazu den vers schlechter zu machen; man vergleiche zum überfluss v. 2690.

 $3112^{b}-13^{a}=4833^{b}-34^{a}$ 

3122 ist hê zu ergänzen?

3126 zur alliteration s. Regel s. 220.

3135 godlice geardas Gen. B 740: Heine-Rückert s tzen keine interpunction am schlusse der zeile, als ob unas einfache cojuda ware 15

3144 über die nur scheinbar aus. form scan s. zu 106. 3157 vgl. 3892; him bær ówiht ne derede Dan. 274.

3160 'warth eft kehrte zurück, entstand wieder, warth auch zu gihelid, der sinn erfrischt' Rückert; ich halte dies deshalb für unzu-lässig, weil im Hel. einfaches hugi namals die hier erforderliche zu bedeutung von 'guter mut' hat; es muss also uuarth für 5160' ehenfalls einfache copula sein; das particip gihelid gehort, und zwar prädicativ, zu beiden vershälften, trotz der dadurch entstehenden eigentümlichen stellungsform.

3166 selbo als versausgang ist unzulassig, & Haupt XIX, 55, 25 Rieger, cersk. 8, 8; es wird irgend eine partikel oder ein adverh aus-

gefällen sein, doch weise ich keine entschieden siehere besserung

3167 h - 68 \* vgl. 5778 h - 79 \*.

3193 he streichen auch Heyne-Rückert.

3197 giu | than Ruckert, die untrennhare verhindung gin than, we rgl. got. jubpan, zerreissend.

3217 allaro C tilgen Heyne-Ruckert.

3228 odran Heyne-Ruckert mit C; der test unum vol dunk lässt hier im zweisel: es ist mir aber graglich, ab der sing odism sich mit dem solgenden plural gradere grunden vertragt.

3231 lethuuere verschrieben nach lethin, . zu 106.

3233 lies biginnid \* C: rgl. 4730 1.

3251 Rückert bemerkt, dass das 'haufigere' ant-ibunta keinen reimstab gegeben habe, wie das heer gewahlte situatige hatte Ruckert den einzigen rers aufgeschlagen, der uns jene form bietet, namlich with 146, so würde er gefanden haben, dass dese behauptung vollkommen unrichtig ist. Ebenso haben die ags, composita mit hund den ton erst auf der zweiten silbe und alleterieren also auch auf diese; hundseofontig: sunu Gen. 1158, 1224, hundtwelftig: geteled time Gen. 1263 (vgt. auch nigon and hundnigontig: nämigne ponan Metra 26, 48, 24, twå and hundteöntig, ha sed tid geweard Gen. 1227, twå (tu and) hundtwelftig geteled time Gen. 1741, Andr. 1037, obwol diese naturlich nicht an sich beweisend sind). Die unbetontheit der silbe antfolgt auch aus der späteren kurzung zu t: tseventich, tachtieh, tnegentich (J. Grimm, GDS 247 f. Braanc, Beitr. 1, 7 anm.).

3258 lies mines\* C; ich hatte mich früher, Haupt XIX, 70. mit Heyne (wie nachtraglich auch Rückert; der lesart von Cangeschlossen, da ich den formelha;ten gebrauch von manages huat nicht beachtet hatte (s. artikel 'vielerlei' im verz!: mines müsste heissen 'von dem meinigen', also 'meinerseits', eine deutung, die sich schwerlich würde 55 rechtfertigen lassen und die auch nicht gerude einen guten sinn gibt;

managea huat dagegen entspricht etwa unserem 'was alles', und dian passt gut in den zusammenhang.

3259 hebbian, s. su 106.

3279 es ist mit rücksicht auf die gewöhnlichere betomung éouilk s hier wol getrennt eo wiht su lesen, s. su 1649.

3283 Heyne-Rückert mischen die ohne sweifel gans verderkt lesart von C (die wieder ein recht eklatantes beispiel für das zu 106 angemerkte bietet) mit der von M su dem holprigen verse: that the thurhfremid thionon | thiodne mötis, dessen richtigkeit noch dadurch 10 um so sweifelhafter wird, dass auch die in beiden hss. noch übereinstimmende zweite halbseile geändert werden muss. Es liegt aber auch nicht der geringste ernstliche grund vor, von M abzugehen.

3287 thi Rückert nach C, obgleich dies offenbar wieder nach thin verschrieben ist.

3293 wende hine eft ponan | Gen. B 493.

3304 Heyne stellt hugid an's ende des verses, wodurch derselbe nur schlechter wird.

3327 f. uuâri | undar Heyne-Rückert; dagegen Haupt XIX, 56. 3347 ff. die stelle ist so versweifelt nicht, wie Behaghel, Germ 20 XXI, 152 meint; sicher ist zunächst, im gegensatz zu ihm, dass suht nicht dem ursprünglichen text angehört, sondern eine der bei C so beliebten verdrehungen aus suith ist; ferner ist magtig eine glosse oder ein erklärungsversuch zu mahtiom suith. Man hat einfach mit Heyne-Rückert an der lesart von M festsuhalten; mahtiun suith 25 'stark an kraft' ist im ags. sehr häufig: mihtum swid Dan. 284. As. 5. Sat. 262. Crist 716. Cräft 4. Andr. 1209. 1515. Hymn. 4, 63; vgl. mihtum swided Ex. 544. Andr. 701. Ps. 118, 76. 77; meahtum strang Crist 647. Ps. 146, 5, meahtum spêdig Phon. 10. Ps. 59, 3. Lar 32; môde swid Cräft 125, searocræftum swid Guthl. 113, dædum 80 swid Ps. 103, 1. Hiernach ist muhtium nicht mit Rückert nach analogie von listion (oder besser firinun) als adverbial zu fassen, sondern als eigentlicher instrumental, wie in den oben s. 479 aufgeführten wendungen. Charakteristisch sind dergleichen wendungen für das ags., welches sie z. t. bis zum überdrusse häuft: man lese z. b. 35 das gedicht über den Phonix nach. Namentlich ist auch die stellung dieser formeln unmittelbar vor einem verseinschnitt typisch, man vgl. z. b. (ich gebe nur eine kleine auswahl) faran, fleogan fedrum snel Phon. 123. 163. 347. brægd på beadwe heard Beow. 1539, awræc wintrum frod Beow. 1724, rgl. hafen handa fæst ib. 1290; oder mit 40 vorausgehendem substantiv brim blode fåh Beow. 1594, cyning måelum gôd ib. 1870, cyning cystum gôd Eadg. 23, dæg dædum fâh Ex. 541. fugel fedrum strong, wlone, deall Phon. 86. 100. 266, guma gudum cad Beow. 2178, heorot hornum trum Beow. 1359, maga mane fah ib. 978, sadol searwum fâh ib. 1038, sweord swâte fâh ib. 1286, wâpen 45 wundrum heard ib. 2687, weal wundrum heah Wand. 98, wer wintrum geong Gen. 2888, wudu wyrtum fâh Beow. 1364, oder adjectiv: atol Ase wlonc Beow. 1332, bær beagum deall Räts. 32, 22, gamol gearum frod Phon. 154, auch mit andern casus, s. b. deop dreama leas Gen. 40, heán hyhta leás Guthl. 897, prîst ponces gleáw Phon. 144, wêrig 50 wilna leás Sal. 379, wîs worda gleáw Räts. 33, 14 u. s. w.). — Sodann ist zu beachten, dass neben dem ags. andaga, altn. eindagi und des 2785 auch alts. sicher als sw. m. belegten endago ein starkes pl. tantum endagos, wie es Heyne - Rückert gegen Schmeller ansetzen, wenig wahrscheinlich ist; es zwingt auch keine einzige stelle des Hel. 55 zu der annahme einer solchen form, denn endagon kann 5662, wo es

**3**()

25

35

55

dat. pl. angesetzt wird, singular sein wie 1240. Demnach ist dago an unserer stelle nicht als gen. pl. aufzufassen, sondern als m. sg., d. h. als variation von reganogiscapu, so dass von manôn r der satz mit that abhängig ist. Dies ist auch insofern passher, als es doch ein ziemlich wunderlicher ausdruck wäre zu sagen, 5 ss das geschick jemand an seinen todestug erinnert. — Es versteht h übrigens von selbst, dass diese erklärung als verbum gimanôda dert; gimanôdun in M kann nach mahtiun verschrieben sein oder ver der Heyne schen entsprechenden auffassung des unverstandenen dago sein dasein verdanken

3358 *vgl*. 3368.

3379 lies scoldi\* C (nach nuiti verschrieben).

3402 rielleicht ist doch die lesart von C vorzuziehen, da bôc = lige schrift des artikels zu enbehren pflegt, vgl. 530 und ags. bêc ein I. 134, speciell på pe bêc witon Räts. 43, 7.

3413 die directe rede beginnt schon mit endi, Behaghel. modi

11.

3427 that lezt ist mir zweifelhuft: ob at lezt wie at êrist? doch 5070.

3428 lies giunirke mit Heyne nach v. 20.

3437 unmet het ist nicht adverbium (Heyne gloss. 219b), sondern

istantiviertes adj., s. Behaghel, Germ. XXI, 148.

3339 über die bedenken, welche Behaghel, modi s. 38. 60, gegen die istruction than mer the erhebt, vgl. Jenaer Lit.-Ztg. 1876, s. 798, ein II, 577

3445 val. 4524.

3447 Heyne setzt ein kolon nach språki und verbindet mit gramtischem fehler hub und so als correlativa; das richtige bemerkt ch Behaghel, Germ. XXI, 148.

3450 vgl. ongan hine I a gyrwan Gen. B 442. — gerwian || san so ickert metrisch unzulässig, girwian ina || san Heyne; dagegen Haupt X, 50.

3451 lies mit der ha gicoranan muod, || uuilleon godan 'erprobten n'; so richtig Grein, Germ. XI, 214: gicoranan || modwilleon Heyne-ickert (nach Schmeller) gegen die alliterationsyesetze.

3457 Heyne-Rückert behalten ant, was ich nicht für zulässig ste, da keine germ. sprache and als conjunction kennt; dagegen se ich keinen grund, v. 3464 unt mit Rückert in unt an zu ändern. s im alts. nicht einmal belegt ist, während unt that die existenz er präp. unt doch genügend beweist.

3458 es ist wol uppunegos mit Heyne - Rückert zu lesen, wie auch

'meller II, 127 zu wollen scheint; doch vgl. zu 112.

3459 that behalten die herausgeber; ich vermute dafür thår, daz leitit sia sår dår iru leid unirdit Musp. 9.

3464 s. zu 3457. 3469 gilonot für gilinot verschrieben nach losuuord, s. zu 106; selbe vermutung hat auch Rückert.

3473 parallele ausdrücke, wie lif lêdien s. bei Regel s. 239.

3495 aldres C ist reminiscenz an 3458.

3496 huat ist mit Behaghel, modi s 33, gegen Heine-Rückert 50 zuziehen; relative fügung liesse thes statt that erwarten.

3502 Grein's vorschlag, Germ. XI, 214, diesen vers in zweie zu 'egen, hat mit recht nirgends beifall gefunden.

3507 gihwilikumu Rückert, grammatisch falsch.

3508 ac hê þeóda gehwâm hefonrice forgeaf Gen. B 641.

3515 Schmeller las mer lata, aber vorher ist ein o noch deslich erkennbar.

3519° es ist besser ôftersithu su schreiben (wie ahd. andarhab w. dgl.), Grein, Germ. XI, 214.

3519 arbedi thar Heyne, ohne not.

3522 f. vgl. 5862 f.

3533 herod te thiu | that Heyne-Rückert, vgl. 248. 4518.

3535 thionod Ruckert (druckfehler).

8546 unerod sithôda thô 4824.

10 8547 f. vgl. 4203 f.

3664 lies reginiblindon \* C, als schreibsehler, da regini- met eine für die composition mögliche stammform ist.

3563 Heyne beginnt die directe rede erst mit uuis.

3567 f. vgl. 3650 f.

15 3574 biddean C verschrieben nach bådun.

3585 zur lesart von C vgl. 1571: möglicherweise hat wieder da anlaut von dages hier mitgewirkt.

3606 **—** 3630. 3614 **—** 4304.

3617 f. alouvaldon | mahtin Heyne-Rückert; dagegen vgl. Hampt XIX, 50 ff.: ebenso zu 3620 f., wo H.-R. hêleandes | mugun abteilen. 3671 Nâhida thô Heyne, ohne not; vgl. Rieger, versk. 48.

3674 streidun M braucht nicht geändert zu werden, da es eine gut sächsische form ist: streidin gl. Prud. 484, streungz ib. 504, 25 8. Steinmeyer in der Zs. f. deutsche phil. IV, 87.

3676 bômotuogon Müllenhoff-Scherer, s. zu 97.

3677 Scherer setzt ein kolon nach palmon; wenig wahrscheinlich, da ein vordersatz mit all so einen nachsatz mit so erfordert hätte.

3688 f. vgl. 5917 f.

3691 wollte Rieger, leseb. 28, durch umstellung ron te unirun ni unest und then uurdegiskesti bessern. jetzt schlägt er, versk. s. 10, kanst statt unest vor; mir erscheint der anstoss, den die alliteration unerun: unest bieten könnte, nicht gross genug, als dass ich mich der änderung in die nur einmal, 4300, belegte formel te unerun cunna stanschliessen möchte; unsere stelle ist auch sonst schon auffallend. weil zwei langzeilen nacheinander dieselbe alliteration haben; rgl. übrigens zu 3020.

3698 die interpunction nach Müllenhoff-Scherer.

3699 unik M ist entweder ein rest consonantischer declination 40 oder es ist in uniki zu ändern; jedenfalls ist das i nicht des hiatus

wegen elidiert, wie Heyne s. r. will (s. zu 2119).

3709 Woeste hat sich (Zs. f. deutsche phil. VI, 343) zu der sehr überflüssigen conjectur steg für seg (denn dass segg vor C nichts anderes als ein schreibsehler für seg ist, liegt auf der hand) veranlasst 45 gesehen, welche die alliteration schädigt; hätte es ihm beliebt, sich nicht auf seine westfälische mundart zu verlassen, sondern s. b. das mhd. wb. II, 2, 267 aufzuschlagen, so würde er dort gefunden haben, dass sigen geradezu technischer ausdruck für die bewegung grosser massen (menschen, heere etc.) war. Das gilt natürlich auch für 50 v. 4811, eine stelle, für die W. uns glauben machen möchte, dass Judas mit einer eigenen bande dem neugierig, aber in gehöriger serne nachrückenden gros der Juden vorausgezogen sei, obwol die vollkommen klaren worte einfach besagen: 'Judas gieng voraus und die Juden hinterdrein'. Auch Rückert's anmerkung zu 3709 zeigt, dass 55 er sich um nichts als um unsere stelle gekümmert hat.

3719 gram Rückert (druckfehler?).

3721 liudi | sõ filu Heine-Rückert; das adverb gehört an den iluss, vgl. z. b. gleich unten 3725.

3741 that thar unari Heyne ohne variante, und nach ihm

ückert, gegen die hss.

3745 thiobos | an Heyne - Rückert, obschon Grein, Germ. XI, 214 s nyst die richtige abteilung angegeben hatte.

3756 f. vgl. 5343 f.

3775 fargaf C verschrieben nach gaf 3774.

3776 mêrun ohne komma Rückert (druckfehler?).

3782 vgl. 3907.

10 3785 Behaghel, Germ. XXI, 148 will be ergänzen, was mir nicht bedingt erforderlich scheint.

3787 bilithion | gisprac Heyne 2 (druckfehler).

3788 vgl. 4124 f.

3792 - 3847

3809 kuninge C reminiscens an die formelhafte verbindung von sur und kuning, vgl. zu 62.

3822 vyl. Grein II, 542 s. v. tô.

3828 f. 'thes — nueroldi' bezeichnet Heyne nicht als directe rede. 3829 wenn man nicht quathe mit in den vers ziehen will (vyl. 20 aupt XIX, 62 anm.). so muss eine partikel wie her ergänzt werden; waron | (Rückert) ist durchaus unzulässig.

3838 ff. die stelle ist von Behaghel, modi s. 46 völlig misreranden, indem er 3839 erklärt 'dass sie ihn (it auf srithubarn bezon) nicht ihrer absicht gemäss mit ihren worten fangen konnten'. 25 s heisst natürlich: 'Christus predigte ihnen das evangelium weiter, eschon sie es nicht so aufnahmen, wie es ihnen heilsam gewesen ūre'.

3948 zur alliteration quellian: quic vgl. 5347. 5438, Regel s. 214 f. 3855 Heyne ergänzt skerian 'wegen des fehlens der alliteration' 30 vas ihm Rückert nachschreibt), als ob skerian das geringste besserte ler überhaupt etwas fehlte. Saga ist natürlich hauptstab. wie (ságda iêm siu uvelda 293, quát it thô thar hê uuelda 3296), do't sô ik iu riu 1399, than quéthat gi só ik iu leriu 1599, frúmi só thủ thenkis 317. Sehr belieht ist dieselbe satz- und versform im ags., vgl. ausser 35 em zu v. 224 beigebrachten sága hwæt ic mæne Sal. 236: sága hwa mec ecce Räts. 2, 14; sága hwæt ic hâtte Räts. 4, 72. 9, 8. 11, 11. 13, 13. ), 9. 24, 16. 63, 9. 67, 10. 72, 26. 78, 11. 80, 15 83, 7 (vgl. 37, 7. ), 29); brû'c penden pû môte Beow. 1177, dô' swâ ic pê bidde Gen. 325 (vgl. 2465. Beow. 1231); dô' swá ic hâte Gen. 2323; dô' swâ 40 pynce El. 541; fár swâ ic þé háte Gen. 1748: frige hwæt ic hâtte läts. 15, 19, 17, 18, 27, 26, 28, 15; læ'd swâ ic þe hâte Gen. 1332, e'd hwæt ic mêne Räts. 62, 9, wéald hû bê sête Andr. 1357, wés enden bû lifige Beow. 1224.

3858 f. queden | that Heyne-Rückeri.

45

3861 b than — quedan streicht Rückert. wodurch der zusammenang vollkommen gestört wird.

3865 ff. vgl. 4176 ff.

3869 ff. sundeon M ergänzen Heyne-Rückert zu sundeono, wol ichtig.

3893 • vgl. 5570.

3898 unerodheti Heyne beruht auf falscher lesung von C.

3902 f. uuord gehört an's ende von 3902, s. Rieger, versk. 38.

3904 bet | than Heyne-Rückert; dus richtige auch Rieger, ersk. 36.

E. Sievers, Heliand.

3912 Hoyne beginnt die directe rede fälschlich schon mit dieser seile; s. darüber auch Behaghel Germ. XXI, 148.

3918 ohne sweifel ist irnandi su lesen, das suerst von Grein, Germ. XI, 214 vorgeschlagen ist; die erklärung dieser form bleibt aber 5 sweifelhaft.

3931 die lesart von C sucht Grein, gloss. II, 731 s. v. voh durch die schreibung anwoh zu retten — ags. onwoh Past. 53; dort steht aber, Sweet 417, 23 he hine spænd on woh, 26 hio lærde Euan on woh, also vollkommene parallelbeispiele zu unserem an abuh, das 10 ausserdem durch 4222 bestätigt wird.

3936 lies unirthi \* C und vgl. su 43.

3937 alliteration von gegnunga: god Gen. B. 672. 683.

8944 tôg' iu und fullest' iu 663 Rückert; ich weiss weder wodurch derselbe die elision der endung iu rechtfertigen will, noch woru 15 diese dienen soll.

3952 vgl. 5104.

3955 thuo | leng Heyne; dagegen s. Rieger, versk. 39.

3962 wie der vers in der hs. steht ist er metrisch falsch und unverständlich; Heyne schreibt wel sinnon und danach Rückert 20 Wel simble | , wodurch den alliterationsgesetzen ebensowenig genügt wird. Aber auch Rieger's vorschlag, versk. 8. 20, helagun in sodun su ändern, überzeugt mich nicht, da soll uuord sonst nicht von der lehre Christi gebraucht wird, und namentlich, da der mangel eines infinitivs in der zweiten verskälfte bestehn bleibt. An auslassung 25 von uuesan, wie sie nach latan zulässig ist, kann hier nicht gedacht werden, wegen des adverbs uuell, statt dessen man dann god erwarten müsste. So bliebe nur die conjectur von Grein übrig (Germ. XI, 214), der that scolda [hélpan] sinnon uuell schreibt, was zunächst wegen des cäsurgesetzes in sinnon [helpan] uuell geändert werden müsste. Gegen so dieses ist einzuwenden, dass ein solcher versausgang, in dem sinnon + verb + modaladverb so unmittelbar zusammengepackt erscheinen, sonst nicht vorkommt (man beachte die ausweichende stellung von simla v. 1931 simla sôkiad gi iu thena bezton sân und 4660 simlun gi fasto te gode | berad etc.), wie er denn auch für ein an den rhyth-35 mus der Heliandverse gewöhntes ohr entschieden misstönend ist; ferner ist uuell helpan nicht stilgemäss. Da nun simbla, simnon wie andere zeit- und ortsadverbia am versende zu erscheinen pflegt (vgl. 1342. 1793. 4643. 4651. 4791) und well für den zusammenhang überflüssig ist, so darf man vielleicht mit benutzung der Grein'schen ergän-40 zung schreiben: that scolda [helpan] sinnon.

3963 on môd niman Gen. B 710. 3972 die umstellung nach Heyne.

3981 ginâhid thô | Heyne-Rückert, was metrisch schlechter ist, da das nachklappen eines adverbs nach dem vierten stabwort immer 45 als eine ausnahme zu betrachten ist. Ueber die versform, wie die hs. sie gewährt, vgl. Haupt XIX, 46 f.

3986 Jordane Rückert, wol nur druckfehler, da sonst in solchen wendungen mit sôkian u. dgl. nur der accusativ gebraucht wird.

3987 bis ergänzt nach Rieger, leseb. 29.

3988 über fro min als anrede im munde mehrerer vgl. 4292. 4407. 4861, J. Grimm, gramm. IV, 299, Denkm.² 300 zu XI, 30.

3988 no pæt nû fyrn ne wæs, pæt ic wid hine sylfne sæt (sw) Gen. B 498.

3990 Rieger teilte leseb. 29 stênon | starcan auuerpan | nu - 55 thioda | und setzt darnach eine lücke an. — Behaghel, Germ. XXI,

148 nimmt irrtümlich den ganzen satz für eine frage, was sowohl durch den lat. grundtext, wie durch die eben citierte ags. parallele widerlegt wird.

3992 thero tuelifio en Rieger, leseb. 29 mit ansetzung einer lücke von 2 halbversen davor; en therô twelibio tho Rückert, das 5

richtige Heyne.

3994 val. 954; bone sidfæt him snotere ceorlas lythwôn lôgon Beow. 203.

3996 ff. vgl. 4773 ff. Vilmar s. 77.

4001 pû bê self hafast dædum gefremed, bæt bin [dôm] lyfad 10 âwa tổ ealdre Beow. 954: â bin đôm lyfad Andr. 541: ac pâra đôm leofad El. 450: Sigemunde gesprong æfter deaddæge dom unlytel Beow. 885: altn. deyr fé. deyja frændr, deyr sjálfr it sama: en ordstírr devr aldrigi hveim er sér góðan getr Hanam. 75, mit der variante ek veit einn at aldri deyr: domr um daudan hvern ib. 76.

4002 godword Rieger, Heyne, Rückert.

4004 lies te (cursir), du es in der hs. fehlt; es ist ergänzt nach Rieger, leseb. 30; Grein's versuche die enthehrlichkeit der präp. darzutun (Germ. XI, 214) halte ich nicht für gelungen.

4006 die directe rede ist bereits mit Lazarus zu beginnen, da 20

sonst habit nicht ohne lie stehen könnte.

4023 die streichung von Crist ist nicht gerade notwendig, aber mir doch schr wahrscheinlich; oder man muss Uualdandcrist als compositum schreiben, s. zu 20.

4026 f. vgl 4217 f.

4034 imu mahti nach M Heyne-Rückert.

4040 lies anduuirdi\* C, s. zu 43.

4042 vgl. 4460. 4548.

4054 Rieger will, versk. 30, abteilen bedin | ja, weil er die proklise von bethiu nicht für zulässig hält. Da entscheidende bei- so spiele nicht vorliegen, so dürfte es doch geratener sein, dieselbe hier zu gestatten, als zu der Rieger'schen abteilung zu greisen, welche sunu drobtines, wie mir scheint, hier sehr unpussender weise, zur apposition von hé machen würde, während es zum prädicate gehören muss. 35

4062 waldandes suno Krist | (mit streichung von alouualdo) Rückert, natürlich gegen alle metrischen gesetze. Die verderbnis in C, die in maldandes beginnt, mag wohl wieder in dem vorausgehenden unaro ihren ausgangspunkt genommen haben, vgl. 916. 4495.

4065 lies idisiu\* M; casur vor quam Heyne-Rückert.

4079 Rückert zieht for theru menigi logisch zur zweiten vers hälfte. dem cäsurgesetze zuwieder; offenbar ist ihm die formel mithai for, bi menigi entgangen (vgl. 'vermeiden' im verz.).

4086 hwat nehmen Heyne-Rückert hier als fragepronomen, was mir im verein mit te unarun einen schiesen sinn zu ergeben scheint.

4092 sigidrohtin! | selbo ik wêt || that thu sô simlun duôs: | ak ik duom it he thesumu groton | Judeono folke | (nach Schmeller) Heyne-Rückert; dagegen Haupt XIX. 46.

4098 ryl. 5770 und 2203 f.

4124 vgl. 4265. 50

4127 heri endi handmahal Heyne; Grein meint Germ. XI, 214 heri konne genitir sein und als apposition zu Judeono gehören; dann dürfte der artikel nicht fehlen.

4127 b hôbitstedi soll nach Rückert plural sein, und es sei nicht nötig einen sing. - stedi anzunehmen; im gegenteil beruht der nom 55 stad lediglich auf falschem ansatz unserer grammatiker.

25

4184 willarword M hat Heyne aufgenommen, obgleich die bekertung 'wiederwärtig' bloss aus dieser stelle zu erschliessen wäre; nig-

licherweise ist -uuord nach uuordun 4133 verschrieben.

4145 observard 'oberster hüter' Heyne-Rückert, metrisch unnög5 lich und auch sprachlich einigermassen bedenklich; obser hurt uner
aber ist vollkommen unanstössig, da husel im alts. und ags. bekantlich sowol auf h als auf uu alliteriert (s. z. b. Rieger, versk. 9); hurt
uuero steht auch 5071, husel uuerodes 5371, beidemal mit uu alliterierend.

10 4175 so | alla Heyne.

4195 unerot Ruckert, naturlich druckfehler.

4199 nahtun | er Wackernagel leseb. 62; doch s. Rieger, versk. 37.

4223 f. umbi | erlskepi Wackernagel; dagegen \*. Rieger, versk 40.

4238 Wackernagel ergänzt so ina thiu naht bifeng.

4249 mostin stellen Heyne-Rückert ohne allen grund nach drohtines.

4252 leskidin nur von Wackernagel s. 65 verteidigt.

4261 neriandi ist wol mit den herausgebern als adj. participium 20 su hebenriki zu beziehen und demnach in C neriand\* zu setzen.

4264 s. zu 1554.

4266 thår to (so Rückert, druckfehler?) kuman ni mostum Heyne-Rückert, ni uueldun kuman thår to Wackernagel s. 65; am einfachsten scheint es mir, die lesart von M beizubehalten.

4281 vgl. hierzu die schilderung Musp. 51 ff.

4289 b diese seile scheint noch von allen erklärern misverstanden su sein. Heyne und Rückert nehmen wän als 'hoffnung, suversicht, absicht,' wogegen zwar nicht mit Behaghel, Germ. XXI, 148. einzwenden ist, dass dann schlechterdings das gerundium folgen müsse, 30 wol aber dass wän nie jene bedeutung hat und dass der ganze gedanke unpassend wäre. Noch unmöglicher scheint mir Behaghel's auffassung: kuman soll als subst. infinitiv subject und wän prädicatsnomen sein: 'wann ist dein kommen zu erhoffen.' Ich gehe bei der erklärung von einer genau entsprechenden parallelstelle aus: ik unet 35 that is iu ist niud sehan 5825; nach dieser ist thin als gen. des persönlichen pronomens und kuman als epexegetischer infinitiv zu fassen: 'wann ist hoffnung auf dich, dass du kommest.' Diese deutung spricht übrigens für C.

4290 f. Rieger leseb. 31 und Wackernagel behalten die lesart 40 von M; dagegen sprechen die folgenden dative dodun endi quicun (denn diese formen können nicht als schwache accusative gefasst werden). Heyne-Rückert nehmen das metrisch bessere manno cunnie auf, lassen aber adomienne stehen, das also mit einem falschen casus ver-

bunden wird.

4295 lies guodlico\* C gegen Wackernagel 8. 67; das adverbium passt begrifflich nicht so gut wie das adjectivum.

4305 god ana wat Wyrde 8. Phon. 355. Byrhtn. 94; drihten

ana wat Gn. Cott. 62; metod ana wat ib. 57.

4313 lies hebantunglas \* C.

4317 tharrod? Scherer; ich halte einen schreibfehler für wahrscheinlicher, s. zu 106. — Rückert meint es sei klar, dass die häufung der th in bestimmter lautmalender absicht verwandt sei. Ich halte das für durchaus unrichtig, da streng an dem princip festzuhalten ist, dass alles ausserhalb der stabwörter stehende für die allisteration gleichgültig ist. Zudem ist die häufung der th bei dem massenhaften vorkommen der pronominalformen gar nicht auffallend;

verse mit fünf th sind sehr gewöhnlich (s. etwa 314. 4194), sechs th hat z. b. 118.

4335 vgl. 4345.

4341 antlûkid behalten alle herausgeber; ich nehme an der sonst nicht belegten intransitiven bedeutung 'sich öffnen' anstoss und ver-5 mute antlûkad: so entsteht auch erst die nötige congruenz mit der vorhergehenden halbzeile.

4347 gegen den conjunctiv uverde Behaghel, modi 36.

4355 for thin bezieht Rückert fälschlich auf duomdag; dagegen

s. Behaghel, Germ. XXII, 229.

4359 rgl. ponne mid fêre foldbûende se micla dæg meahtan dryhtnes æt midre niht mægne bihlæmed, scîre gesceafte, swâ oft sceada fæcne. peòf prîstlice, pê on pystre færed, on sweartre niht sorglease hæled semninga forfêhd slæpe gebundne etc. Crist 872; peòf in pystro Räts. 48, 4.

4378 ff. vgl. hierzu die schilderung des jungsten gerichts Sa-

tan 611 ff.

- 4411 Behaghel, Germ. XXI, 142 verteidigt mit Heyne-Rückert den sing. van M gegen Haupt XIX, 71 und Wackernagel, leseb. 73 durch den hinweis auf verse wie enig thero the nuari 923 etc. Ich 20 kann wich aber nicht mit ihm überzeugen, dass es gleichgültig sei ob dem thero ein singular oder plural vorausgehe, und halte einstweilen am plural fest. Uebrigens hätte Behaghel auf Schmeller II, 170° und J. Grimm zu Andr. 28 verweisen können, wo die sache bereits ausführlich belegt ist; auch für den plural des verhums gibt Grimm 25 nachweise.
- 4412 f. uuerôs | huand Wackernagel; aber s. Rieger versk. 40.
  4416 iuuuomu M behalten Heyne-Rückert, obschon dies die einzige stelle für lônôn c. dat. rei wäre.

4418 vor drohtin fehlt das † in C.
4419 mi Rieger, Wackernagel und Rückert, minun Heyne gegen
den lat. text.

4432 rgl. welaga nú waltant got Hild. 49.

4434 éhtun unelono Heyne-Rückert; der genitiv ist wegen it nicht zulässig.

4440 gi wernidun Rieger- Wackernagel.

4444 tesarid C verschrieben nuch farat 4445. — Casur nach skedit die herausgeber.

446! unas ohne komma Heyne-Rückert; aber unas kann unmöglich blosse copula sein.

4475\* with Rückert (druckfehler).

4488 an is selbes dom ist alter rechtsausdruck, vgl. das altn. själfdæmi (Cleasby-Vigfüsson 534°) und ugs. on minne etc. seolfes dom Sat. 685. Mod 64. Beow. 2147. Byrhtn. 38. Guthl 678; sylfes dome Beow. 2776; on cowerne agenne dom Andr. 340; ic þe selfes 45 dom life. leofa Gen. 1915.

4490b vgl. 4579.

4497 barn Rückert (druckfehler?).

4503 f. rgl. 5473 f.

4507 drohtine Rückert (grammatisch falsch; druckfelder?).

4517 die constituierung des textes in der oben vorgeschlagenen weise musste noch die umstellung hando endi foto nach sich ziehen; ich halte es aber jetzt für richtiger mit Grein, Germ. XI. 214 f., dem sich auch Heyne-Rückert anschliessen, abzuteilen || frò — godo | fôto — hando || endi — sama | und danach eine lücke anzusetzen, die Grein 53 durch handun thinun passend ausfüllt.

4524 - 5525 - 7

 $4527^{b}-28^{a}-5055^{b}-56^{a}$ .

4587 fullfat die herausgeber; vielleicht einfach ful; sur alliteration s. 2047.

4588 Behaghel, Germ. XXI, 141 plaidiert für C; ich habe gischen nicht misbilligt, weil ich den conjunctiv nicht für zulässig hielt, sondern weil gegenüber der abweichenden lesart von M hier der sein dacht eines schreibfehlers nach art der su 106 besprochenen sehr nahe lag.

4567 himilriki Rückert (druckfehler?).

4576 es ist wol treuuono zu lesen, mit Heyne-Rückert. 1. 4667 f.

4591 to thiu | tellian?

4592 to nehmen Heyne-Rückert auf.

15 4595 antsok zur ersten vershälfte und demnach andre interpunction Heyne-Rückert.

4621 himile | scal Heyne - Rückert.

4632 Heyne-Rückert interpungieren nach thår, nehmen als iungron als nom.; ich glaube es muss als dativ gefasst werden.

setzt, s. auch Behaghel, modi 53.

4645 thero C streichen Heyne-Rückert.

4653 frammiad Heyne-Rückert, vgl. su 2990.

4659 Satanas selbo he kumid | Heyne-Rückert, wegen des pro-25 nomens he unmöglich.

4662 vgl. 4743.

4663 fullêst' iu Rückert, s. su 3944.

4665 nach M Heyne-Rückert.

4689 Behaghel schlägt Germ. XI, 149 unissaro vor, vielleicht so richtig.

4701 thingon | mid im Heyne-Rückert, auch Rieger leseb. 38: vgl. aber z. b. 4682. 4735, auch 4676 und ähnliches.

4704 lücke nuch dragan Rückert, weldin [dragan] Heyne; mir scheint, dass das überflüssige, ja anstössige hülfsverb uneldin zu änstömmist, aber ich weiss keine sichere besserung; drogin liegt zu weit ab; mir ist duelidin eingefallen, wobei sia als acc. zu fassen wäre, vgl. Grein I, 213.

4714 arâs pâ se rîca Beow. 399; überhaupt ist der gebrauch von arês, arâs formelhaft: vgl. Hel. 5175 und arâs + geng Gen. 2429, 40 + eode ib. 2460, + gestôd Sat. 240, + bær Beow. 2538, + gyrde Finnsb. 13, + gode pancode Andr. 1013 (vgl. 1471).

4715 nuhtes || Rückert, metrisch falsch; sorth ergänzt Heyne.

4717 - 4859.

4725 es ist wol thius zu lesen.

45 4757 Behaghel, Germ. XXI, 149 ergänst hroop nach he; dass ein derartiges verbum dem dichter vorgeschwebt hat, ist sicher; aber es bleibt mir zweiselhaft, ob es in den text zu setzen ist, oder wir bei der annahme eines anakoluthes stehen zu bleiben haben.

4773 â mæg gnornian se þe nû fram þis wigplegan wendan so þenced Byrhtn. 315 f.; vgl. auch zu 3996.

4805 restiat? Heyne-Rückert; aber im text steht ausdrücklich der imp. dormite.

4811 s. su 3709.

4822° ina streicht Rückert (druckfehler?).

55 4826 grimfolc die herausgeber.

4841 unilliad Heyne-Rückert; 'unillead ist ganz klar und richtig: indem ir noth bereiten wollt welchem der menschen?' Behaghel, Germ. XXI, 141. Mir ist dies durchaus nicht klar, namentlich aber dürfte man doch im ganzen Hel. vergeblich nach einem so verschnörkelten satze suchen. Es liegt hier ein ühnlicher gedanke vor, wie der b 4904 ff. ausgedrückte, dem im lat. tamquam zu grunde liegt; in dieser bedeutung fasse ich auch unser so, huilicon aber indefinit: 'ihr kommt so gerüstet, als ob ihr jemanden not zufügen wolltet.'

4852 wenn sich der schreiber von C unter efnissi überhaupt etwas gedacht hat, so kann er es kaum anders denn als instrumen- 10 tales adverb gefasst huben, also synonym mit efno sån. Heyne's erklärung als acc. sg. 'die ebene der erde' scheint mir nicht stilgemäss zu sein.

4853 mahtun Heyne - Rückert.

4855 ahlopan heisst nicht 'heranlaufen' wie Heyne-Rückert einstimmig behaupten, sondern 'hinauflaufen.' 15

4861 nu streicht Rückert (druckfehler?).

4863 that für than, ein druckfeliler von Heyne's zweiter aus-

gabe, der bei Rückert wieder sorgfaltig conserviert ist.

4865 bendiun blêka Heyne, beniwundun bl. Rückert; mir scheint nur binithion von C das richtige zu bieten, sobald man mit leichter 20 correctur benithion oder banithion schreibt, vgl. 5484, wo man natürlich dem ganzen zusammenhange nach banethi nicht mit 'klage um den mord' übersetzen darf.

4872 bloth M behält Rieger, leseb. 39: eine solche nebenform ist

allerdings nach ags blead wol denkbar.

4878 stop Heyne-Rückert, trotz des augenfälligen verstosses gegen die alliteration. (Und wie mögen sich dieselben wol die situation des angreifenden Petrus gedacht haben, den sie auf den händen, folm o craftu, heranspazieren lassen?).

4874 über firiston C s. zu 43.

30

25

4894 ff. vgl. 5119 ff. — thioda | tuo Müllenhoff-Scherer metrisch incorrect.

4897 gerheti | wili Heyne-Rückert.

4898 Behaghel, Germ. XXI, 149 will est statt oft lesen; ich sehe nicht ein, warum oft keinen sinn geben soll; es enthält eine so milderung des im lat. text ganz allgemein ausgesprochenen verdammungsurteils, wie sie in gnomischen sätzen gar nicht ungewöhnlich ist; man braucht z. b. nur an die bekannten verse des Beowulf 572 f. zu denken: Wyrd oft nered unsægne eorl, honne his ellen deah! oder od hæt hine yldo benam mægenes wynnum, se he oft monegum scod 40 Beow. 1887 (vgl. auch Räts. 21, 15. 71, 13): swå oft sceada sæcne... sorgleåse hæled semninga besêhd Crist 871 ff. u. dgl.

4899 s. zu 5510.

4914 zur alliteration gripan: grim s. Regel s. 224.

4957 es ist mir wahrscheinlicher, dass unuali C eine verderbnis 45 aus unuuänlic ist, als dass es dem ags. unsêle entspricht.

4958 geginnnard statt genonner Rückert; s. dagegen Grein, Germ.

XI, 215.

4978 vgl. ni giuneldun iro nuillion 5890.

4984 thinumu Heyne - Rückert.

**5**0

5007 tilge den stern nach firinunerco C, s. Behaghel, Germ. XXI. 142 f. und vgl. z.b. Hel. 1353 ff.

5034 than Heyne - Rückert.

5035 hwilikumen desgl.; aber huilic heisst nicht 'jeder.'

5039 lies mit Grein, Germ. XI, 215, Behaghel, Germ. XXI, 149 55 und Heyne bithiu nis mannes bag mikilun biderbi, wobei mikilun

adverbial gebraucht ist, wie ags. mielum Grein II, 943, oder elts. grotun 4425. Rückert, der sich, wie ich früher im texte, der lesert von C anschliesst, nimmt mikil ebenfalls als adverb, was schwerlich gerecht fertigt ist. Als adj. kann mikil deswegen nicht gefasst wers den, weil das pleonastische, nicht durch den gedankengang notwendig erforderte, mikil stets schwächer besont seinem subst. nachstekt. s. oben s. 474, 25 ff.

5060 vgl. 5171.

5057 imu Heyne (druckfehler).

5062 Behaghel interpretiert Germ. XXI, 149: 'wie sie ... den beweis erbrächten, sünde zu reden oder dass er sünde rede durch seine worte.' Diese erklärung ist aus manchen gründen unhaltbar. Vor allem widerspricht die prap. thurh, die hier nicht instrumental gebraucht werden kann; es heisst stets seggian, sprecan, tellian etc. 15 (mid) nuordon, s. 'sagen' im verz. Sodann der sprachgebrauch: sundiges reden' kann nur heissen sunden sprecan, rgl. z. b. die artikel 'lästern. loben, klagen' im verz. Endlich hat B. die parallelstelle 5380 f. übersehen, wo es heiset so manag mislic thing an mahtigna Crist sagdun te sundiun 'sie worfen ihm verschiedenes als 20 sunde vor; sundia seggian an bedeutet also 'jemanden eine sunde sum vorwurf machen, einen der sünde anklagen'; vgl. auch (gi)tellian an 5072. 5189. So weit scheint mir alles klar; die einzige schwierigkeit liegt in geuulsodin, das hier in einer sonst nicht belegten bedeutung auftritt. Mit Heyne es zu giunisian zu stellen, geht doch 25 wegen der form nicht an, und die angenommene bedeutung eine anweisung geben passt erst recht nicht, wie auch Behaghel bemerkt Dieser selbst gibt das wort wieder durch 'die anzeige, den beweis erbringen', ohne aber zu sagen wie er zu dieser begriffsbestimmung kommt. Formell bleibt nichts übrig als an unison visitare ansu-30 knüpfen: ist es aber gestattet daraus für ginnison die bedeutung rem aggredi, conari abzuleiten? Schwerlich. Und doch scheint mir dieser begriff der einzige zu sein, der sich in den zusammenhang ohne schwierigkeit einfügt.

5064 mannun i mengiwitun Heyne-Rückert.

5069 mostin Heyne-Rückert.

5071 werds Rückert (druckfehler, vgl. 4145).

5077 = 5577

35

5086 Heime-Rückert lassen die directe rede erst mit dem solgenden uui beginnen.

5112 barne mahtin Heyne-Rückert.

5115<sup>b</sup> vgl. 5503<sup>b</sup>.

5122 = 5261.

5124 zur alliteration thegan: thiod s. Regel s. 197.

5131 lies thiod\* M gegen Heyne-Rückert; ich glaube, dass die 45 übermässige häufung der appositionen besser durch die annahme des genitivs vermieden wird.

5141 f. nach C Heyne-Rückert.

5153 mid streichen dieselben.

5158 nach M desyl.

5166 imu] ina Rückert (druckfehler). 50

5170 f. vgl. 5232 f.

 $5183^{b} - 84^{a} \ vgl. \ 5587^{b} - 88^{a}$ 

5186 f. vgl. 5316 f.

5199 f. te handbanon werdan | mid wapnun an themu wihdage | ss hwand it iro giwono ni wari || Heyne-Rückert; dagegen s. Haupt XIX, 56.

5202 ist etwa thie für hie zu lesen?

5205 vgl. 5681.

5223 ff. vgl. 5487 ff.

5226 giu] iu Heyne-Rückert.

5236 he fehlt Rückert (druckfehler).

5237<sup>b</sup> ff. vgl. 5282 ff.

5240 die directe rede beginnen Heyne-Rückert erst bei sô 5242b; dugegen auch Behaghel, Germ. XXI, 150.

5244 eoman Heyne-Rückert.

5248 nach M Heyne-Rückert; der stern in M ist wol zu tilgen, 10 du beide lesarten gleichwertig sind.

5286 farmonstin Rückert (druckfehler).

5289 nurêthun eryänzt von Heyne; vgl. Rieger, rersk. s. 46.

5291 to | Heync, fehlt bei Rückert (druckfehler?); tuo ist wol in thuo zu ändern, s. zu 106.

5299 felgidun gefunden von Schmeller II, 37b, dem C. Hofmann. Germ. VIII, 59 und alle herausgeber beistimmen (dagegen

Grein, Germ. XI, 215).

5302 Rückert behauptet unter anderem unrichtigen über iduglönon, dass darselbe nicht vocalisch alliterieren könne, weil idu- keinen 20 hauptton habe. Dies ist gerudezu falsch, denn idulonon muss als denominatives verbum denselben ton haben wie das zu grunde liegende subst. und dieses betont bekanntlich \*idulôn, ahd itlôn, ags. édleán, stets vocalisch alliterierend, s. die beispiele bei Grein I, 216; zum überfluss kommt auch noch das genau entsprechende verbum édni-25 wian dreimal mit alliteration auf vocale vor: Crist 1040. Jul. 485. Ps. 103, 28. — An der bildung ist weiter nichts auszusetzen als das unerklärbare g. und dieses ist wahrscheinlich einfach zu streichen.

5306 banono Heyne-Rückert.

5308 lies morthies\* wegen des schreibsehlers.

5310 grama Heyne, gramu Rückert; lies gramono, vgl. 'teufel' im verz. und Behaghel, Germ. XXI, 150.

5326 is wird zu streichen sein, gegen Heyne-Rückert.

5343 diopgithahti Rückert (druckfehler).

5344 Behayhel will Germ. XXI, 150 thi nach mi ergänzen, was 35 munches für sich hat; nur müsste thi nach hebbian stehn.

5366 'es muss das parallelglied zu mên uurecan ausgefallen sein' C. Hofmann, Germ. VIII, 60; die ergänzung desselben nach Heyne; anders Grein, Germ. XI, 215.

5369 für fan liest C. Hofmann fur, Germ. VIII, 58.

5371 Rieger, versk. 22 zieht so mikil zum vorhergehenden verse. weil so mikil huarf unerodes ein verstoss gegen die alliterationsgesetze würe: ich glaube aber dass mun für das pleonastische mikil (s. zu 5039) dieselbe betonungsfreiheit wird zugeben müssen wie für al, manag, filu u. dyl., Rieger s. 23 f.

5382 neo behalten Heyne-Rückert.

5401 so nach der hs. alle herausgeber, auch Rieger, versk. 42; dagegen will C. Hofmann Germ. VIII, 58 f. uuas thar ôc bi sînon (oder is) sundion simon giheftid: s. aber zu 992.

5409 the is heritogo Rückert (druckfehler?).

50 5419 Heyne halt huo thin thiod habda für überbleibsel eines verlornen verses; als zweite hälfte ergänzt dazu Grein, Germ. XI, 215 [an there thingstedi]: s. jedoch zu 3069.

5420 håhan verbesserung Schmellers.

5426 C. Hofmann schlägt Germ. VIII, 60 f. vor wogsidos nach 55 nunnun nuracsîthôs 3602, indem unoi = unoj = unog = unoh sein

25

soll. Die herausgeber haben dieser conjectur mit recht nicht sugestimmt, trots des beifälligen urteils, das Scherer, Zs. für die österr. Gymn. XVII (1866), 630 darüber ausspricht; denn \*wohsitös oder wenn man lieber will \*wohsitös (denn über die quantität wissen wir 5 nichts positives) könnte doch nur 'iniquitas, perversitas' heissen (Grein II, 731). Ich meine dass für uuoi immer noch keine sichere erklärung gegeben ist; gegen identification mit ags. woh, woh spricht die bedeutung; dass es die interjection des schmerzes sei, wie Rückert angibt, wird man kaum glaublich finden. Mir ist eingefallen, ob es 10 nicht möglich sei uuoi su ags. veü su stellen; denn ein directer susammenhang dieses wortes mit ahd. uueuuo ist (trotz Scherer a. a. o.) höchst fraglich, da ags. daneben lautlich besser entsprechendes wi besteht (wäwa in der Gen. B beweist nichts); veä könnte für \*vauja stehen wie freü für frauja.

5451 dådi Rückert (druckfehler?)

5452 vgl. heolodhelme bipeaht Walf. 45 und su Gen. B 444. 5474 lies uungie\*, da ohne sweifel mit Rückert uungie zu lesen ist (su 106).

5500 te wundron Rückert gegen die hs.

denen erklärungsversuche von bedroragan von Rieger, versk. 8 und Behaghel, Germ. XXI, 152 notiere ich nur, da mir eine befriedigende lösung der schwierigkeiten noch nicht gegeben zu sein scheint.

5524 moder | thes Heyne - Rückert.

5537 das sweite endi thuru streichen Heyne-Rückert.

5542 uurêthara Schmeller, uuréthra Rieger.

5542b duan Rückert (drucksehler?).

5544 drohtines ergänst von Grein, Germ. XI, 215, üses drohtines Wackernagel; versehlt sind die früheren versuche von C. Hofmann, Germ. VIII, 60.

5546 umbi that selbon Heyne-Rückert, umbi thena selkon 'seidenkleid' Köne-Rieger-Wackernagel, slobon Grein, Germ. XI, 215 f. Keiner dieser vorschläge überzeugt vollständig, am wenigsten der letzte.

5550 f. so Rieger, leseb. 41, selbes Cristes | an Heyne-Rückert;

35 vgl. 5562. 5624. 5725.

5560 werode Rückert (druckfehler?).

5568 gisprokan Rückert; man darf in der tat wol die frage aufwerfen, ob ein part. gisprekan für das alts. noch zulässig sei.

5592 zu gibruocan vgl. J. Grimm zu El. 1029, Vilmar s. 50,

40 Grein, Germ. XI, 216.

5612 druvôd untuo Rieger, leseb. 43 und Wackernagel, leseb. 80: s. aber zu 2813: vermutlich ist drunoda zu lesen.

5623 thesan uu. allan Rieger, leseb. 44.

5627 der sehler in githismod ist nach v. 106 zu beurteilen; es 45 bleibt sich also ziemlich gleich, ob man mit Rieger, leseb. 44 githrismod oder mit Wackernagel githrusmod schreibt, welches letztere wegen ags. Prosm vapor, aprysmian suffocare wahrscheinlicher ist. Als ergänzung des mungelhaften verses schlug Rieger uuedar vor, welches Heyne aufnimmt. Wackernagel schreibt in ganz unmöglicher sorm 50 dimm endi thiustri endi skio githrusmod.

5634 lies craftigost | thuo

5639 te wundron Rückert gegen die hs.

5644 unto Heyne-Rückert; s. zu 2813.

5649 ênon streicht Rückert (druckfehler?; an ênon bome der 55 folgenden zeile behält er).

35

5652 mir scheint is am versausgang nicht am rechten platze zu sein; ob es aber zum folgenden verse zu ziehen oder vor ni zu setzen ist. lasse ich unentschieden.

5658 ff. ganz ähnlich gesêgun þå dumban gescaft, eorðan ealgrêne and uprodor forhte gefêlan freán þrówinga Crist 1127; þæt 5 asecgan ne magun foldbûende þurh fród gewit, hú fela þå onfundun þe gefélan ne magun, dryhtnes þrówinga, deáde gesceafte etc.

5661 unquethandero Rückert gegen die hs.

5662 that hehalten Heyne-Rückert, indem sie nach scolda statt nach êndagon interpungieren. Es ist ohne zweifel an statt that zu lesen. 10

5664 fêha Heyne-Rückert, fêhlakan Wackernagel s. 83. 5676 there the Heyne; dageyen Grein, Germ XI, 216.

5690 man tilgt Rückert, thuru—dag klammert Heyne ein, was mir wahrscheinlicher ist. — lietin hs.] lietun Heyne, lêtun Rückert.

56916 than] that Rückert gegen die hs.

5693 so nach Heyne: Wackernagel und Rückert setzen (tuena) skuldiga skadon als erste Hälfte eines nach 5693 ausgefallenen verses an. Metrisch unzulässig sind die versuche von C. Hofmann, Germ. VIII, 60.

5698 sarlietin behalten Heyne-Rückert.

5703 lies flêske mit Wackernage!, leseb. 85; vgl. 4060; wræcon feorh of flæschoman Gen. 1385.

5711 gimarkêd | er Heyne-Rückert.

5728 ist etwa hie zu ergänzen?

5730 that barn godes wissa | Heyne-Rückert, metrisch falsch, 25 s. Rieger, versk. S. 19 f.

5732 an hs.] at Rückert.

5738 lies godes barn wegen der alliteration.

5749 f. marth | an Müllenhoff.

5754 f. Rückert ändert sehr überflüssiger weise in that he fan so dode skeldi | astandan thriddeon dage; Mullenhoff tilgt simnen that hie.

5760 erganze sia it biginnat mit Behaghel, Germ. XXI, 150. 5766 lies unanamon, eine naheliegende besserung Vilmar's, alterth. s. 23, die er leider selbst alsbald wieder verworfen hat.

Warum eine mond - und sternhelle nucht nicht unanum genannt wer- 35 den könne (Rückert), versteht ich nicht, noch weniger aber wie sich hier unanom auf die giwapni der krieger beziehen soll. — Die quantität des vocales a kann übrigens nach altu vænn nicht zweiselhaft sein.

5782 naht hs.] liaht Schweller, Rieger, Müllenhoff, lioht Heyne-

Rückert.

5788 man ersieht aus Rückerts anmerkung nicht recht, ob er wirklich suno für den genitiv hält. Mir erscheint nur der acc. natürlich.

5789 lies uuritanan nach Rieger, dem sich alle übrigen ausser Grein anschliessen, welcher Germ. XI, 216 uurithan vorschlägt.

5798 ansciann ist noch nicht sicher erklärt; Rückert nimmt ein verbum \*an(d)skannan synonym mit dunnian an. Heyne ein redupl. an-skenan 'wiederleuchten' unter berufung auf ein willkürlich angesetztes ags. \*scanan, das nirgends existiert: denn im Beow. 303, den Heyne s. 302 anzieht, steht eben nicht scion, wie Heyne fälschlich 50 angibt, sondern der plural scionon, und das ist nichts weiter als eine der allergewöhnlichsten altertümlicheren formen für scinon.

5802 than Rieger und Heyne-Ruckert ohne not, da tha sehr

wol der artikel ein kann.

5807 cäsur erst nach muosta Müllenhoff, metrisch falsch. 5808 blicsmun, besserung von Schmeller.

Mid mistrocaldon même gilleret. | Thus ninen in in attact that that, as nach der interpretation des ha. Millenhof; in morpunktion gehort aber lediglich Schmeller an.

Mil stroken erginet van Bieger. leach. 46. der übrigens wei

5 mehrere umetellungen cornamit.

1612 giwirlin Heyne-Rückert; cher alia; egil Rieger verni E

5913 lan-mikilon Müllenhoff und Heyne-Bückert.

5937 L. Was | 22 Kieger, level. 47 and Heyne-Bucker; sageger Haupt XIX, 58.

3939 - 34 = 3337 - 51°.

3552 an ha.] vidleicht gin zu lesen?

5686 het ketanders", denn es mus entveder kettianders sier hatanders geschrieben werden doch ogl. age. ketend neben hettend.

5957 san ergünet ern Heyne.

5992 to thin that Heyne-Buckert, s. 20 3533.

5884 lies is gisithès mit Rückert; in der he schlieset mit que min die zeile.

565% lies 116, mit komma, oder im folgenden dizzero midma.

5#51) rgl. 4578. — Die lücke ergänzte Grein. Germ. II., 216 20 durch si, wids. — Leber die quelle dieser abweichungen vom biblitext s. Grein. Germ. II. 216.

59% chour nach unissa Heyne, metrisch foloch: that his exim

streicht Rückert, ohne not, ngl. zu 682.

5914 l. besser ist vielleicht 5915° als parenthese zu fassen.

25 5916 sixo getilgt von Heyne.

5919 standan Kristie | thoh Heyne-Rückert mit besbeholtung von kulliko im solgenden verse, welches offenber mach cuthian verschrieben ist.

5931 handon he., mundon verbessert von C. Hofmann. Gern

30 VIII. 60.

5532 ladmia hr. in laemia oder fahmia geändert con Schmeller II, 30 a, lehmia Heyne. Dem schreiber schwebte wol ein dem vor-

ausgehnden mundon synonymes fadmon vor.

3/343 1. Behaghel erklart Germ. XXI, 151 richtig torhtero tècno so als instrumentalen senitiv: 'me berichtete wie er in leuchtenden seichen geboten hatte.' Heyne nahm huß fälschlich relativ und hess jene worte von seggian abhängen. — Vebrigens kann dus pronomen be in diesem verse wol kaum fehlen.

5947 hninonda hs.] briwonda Heyne, hiuvonda d. h. hiubonda 40 Vollmer, hnisonda 'das nach dem ags. hnisol frons, paipebrae und hnisolcrumb qui frontem caperat etwa 'stirnrunzelnd' bedeuten konnte

Grein, Germ XI. 216.

5957 an ergánzt auch Rieger, verskunst s. 48.

5959 vgl. weóxan word cwidum, weras þeahtedon on healfs 45 gehwær (gehwæne Zupitza), sume hyder sume þyder, þrydedon and þóhton El. 547 ff., auch ne sceolon unc betweónan teónan wearas Gen. 1902.

5967 wenn man nicht quathun sia mit zum verse zieht (Haupt's zs. XIX, 62 anm.), so genügt der versausgang nicht (wie auch Rieger,

50 versk. s. 8 bemerkt. Man müsste dann wol escos so schreiben.

5968 mit diesem verse bricht C ab, ohne dass die letzte seite der hs. gefüllt ware. Das letzte wort folcas ist mit weit auseinander gezogenen buchstaben und einem grossen schluss-s geschrieben, s. das jacsimile bei. Schmeller II. Es scheint darnach dass auch die vorst lage von C bereits an dieser stelle zu ende gieng.

## Collation von C.

208 gifruodot 16 barma 24 note, rwischen dem n und o scheint eine kleine rasur zu sein 38 bl. 11° beginnt mit spahlico 41 eft war wol einzusetzen, da nach hie die zeile schlicsst 58 fan auf rasur für g 78 heban - 85 thiuuus 88 ik aus e corrigiert 380 iru 94 iro auf rasur 98 seggean 402 manna 22 huttran 84 nuillio 506 nuit 10 gifragn 18 helitho 27 faganoda 34 gisithe 38 cuninges 51 thuo 54 nun (19\*) dan 76 tegnes 95 het 617 curing::, es ausra-44 to than 55 undar 62 stillo 98 mann 710 drome 22 to 24 odran 799. 876 mid 822 ik 39 odmuodi aldron auf rasur 26 die angabe der varr. bezieht sich auf das zweite ik 939 muotig auf rasur 92 im auf rasur 1008 he 32 muodsebon auf rasur 1038. 1112 after 62 mann 65° thu auf rasur (nicht 1065<sup>b</sup>) 85 var. l. the, das e aus i corrigiert, etc. 1100 the 20 die fitte schliesst mit heban | darunter cuninge; zu eingang der zeile, aus welcher dies wort steht, eine grössere rasur 25 enodeas and auf rasur 72 giunerkean auf ras.? 81 endi, das i von 2. hand 99 crist auf rasur 1256 andriase 57 bethia 88 mid: 1317 folca aus einem ausgewischten 58 iohannesse buchstaben corrigiert 28 halon auf rasur 73 unirdit 97 unrisilic auf rasur 1418 thicnoian, e aus o corrigiert? 38 unider 43<sup>b</sup> ist 62 iu, duzwischen, wie es scheint, unten eine kleine rasur eines verbindungsstriches 94 io mit rasur aus s corrigiert 1525 ubile 62 idila auf rasur 76 theh: unet, oben ein verbindungsstrich zwischen dem h und u ausradiert 98 uualdand: 1618 iu 83 thia 1709 lies thi (cursiv), da das wort in C fehlt 34 ni 86 nemat 98 at 1814 uurethit 25 thiu nur einmal 80 gi (cursiv) 88 bisuican 98 heri:: 1901 thiu 15 her meam 50 brudigomen 2141 femoston aus s 2013 liudion 93 sprak corrigiert 2215 nuerodes 18 dod 27 uuerc 44 anm. lies 'd ausradiert' 66 quamum 81 unidar 2328 fargibanue, 29 gibelianue auf rasur, doch scheint es dass nur ein sleck 40 guod 41 ni 54 anm. hélsit ausradiert wurde 94 anm. lies 'auf rasur für l' 2523 im, der letzte zug des m auf rasur 52 that auf rasur 93 anm. füge hinzu 'viel-leicht für lande 2639 unm. lies man:, n ausradiert 2713 bruo-(76°) der 16 minnia 20 forlieti, siu auf rasur 21 runun aus m radiert 25 unarun, 29 gitald, 50 lat auf rasur 2845 fiui auf 70 thar auf rusur 81 uuidan 95 up: | pan, u auf rasur 2902 an auf rasur 24 lies 'manno' (cursiv); die zeile schliesst mit 32 baruurdig, a aus u corrigiert? 42 maht auf rasur 87 anm. füge hinzu 'für helagna' 3008 agleto 11 forth, 17 met, 57 petrus, 3104 hier auf rasur 67 docte astandæ: 79 gibor | don auf rosur 84 Kapharnaum 96 thuo ubergeschrieben 3240 forlihe, um h unten radiert 50 duon, 68 gibiudit auf rasur

3313 tha 16 iuuon 27 that auf rasur für r? 90 kiniungan 74 nu: | 3459 nuirdit, d aus t corrigiert 60 far-45 licuundun goldan aus o corrigiert 61 that auf rasur 64 oc aus correctur 95 he zu anfang der zeile nachgetragen 97 the: 3630 middilgard auf rasur für 1 75<sup>b</sup> mid:, i ausradiert 96 mannon 97 orlagies 3720 huge 47 anm. füge hinzu 'für di' 75 giunun-96 mannon 8 thiodon 48 letin scheint aus i 3801 thu auf rasur 3910 uuast 14 seggean 31 : lerid 4004 te corrigiert zu sein 17 fruobrean 41 thinon 49 unerthat 84 finuus 96 hreop mit rasur aus b corrigiert 97 anm. tilge '2. hand' 80 that auf rasur 4233 sunna 36 sconi 48 ann. 4142 than | etc. 4300. 4302 ok 21 odrer 24 sculun auf rasur 46 ic 47 unirdit 4427 bilocan aus u corrigiert? lies sia::: || etc. 4503 uuatar 71 gisuo ecan mit rasur aus s? 86 ubil 4627 undar 33 uúin 44 thiu] that 57 fiond 51 thioda 96 uuurthun auf rasur 86 uuerh.

## Verbesserungen und nachträge.

825 ergänze am schlusse (cursiv) quathie in C 826 anm. 26<sup>b</sup> 965 Iordana-C 1127 Iordanastade C 1236 seitenzahl (36<sup>b</sup>) C 1414 furndagon C 2261 ergänze iro (cursiv) C 4670 mannun M. Ein komma fehlt 1645. 1878 C, ein anführungszeichen 957 C. 3308 CM S. 134, 2 v. u. 10, 19 und 1 v. u. 10, 20 430, z. 4 lies 2888 statt des ersten 2288.

Alle abweichungen von den hss., namentlich auch ergänzungen ganzer wörter, sind im texte durch cursivdruck ausgezeichnet. Ein kreuz + im texte deutet auf ein überschüssiges wort der andern hs. hin, das nicht hinlängliche gewähr für seine ursprünglichkeit bietet.

Ein gutes facsimile einer seite von M gibt jetzt R. König, Deutsche Literaturgeschichte, Bielefeld und Leipzig 1878.

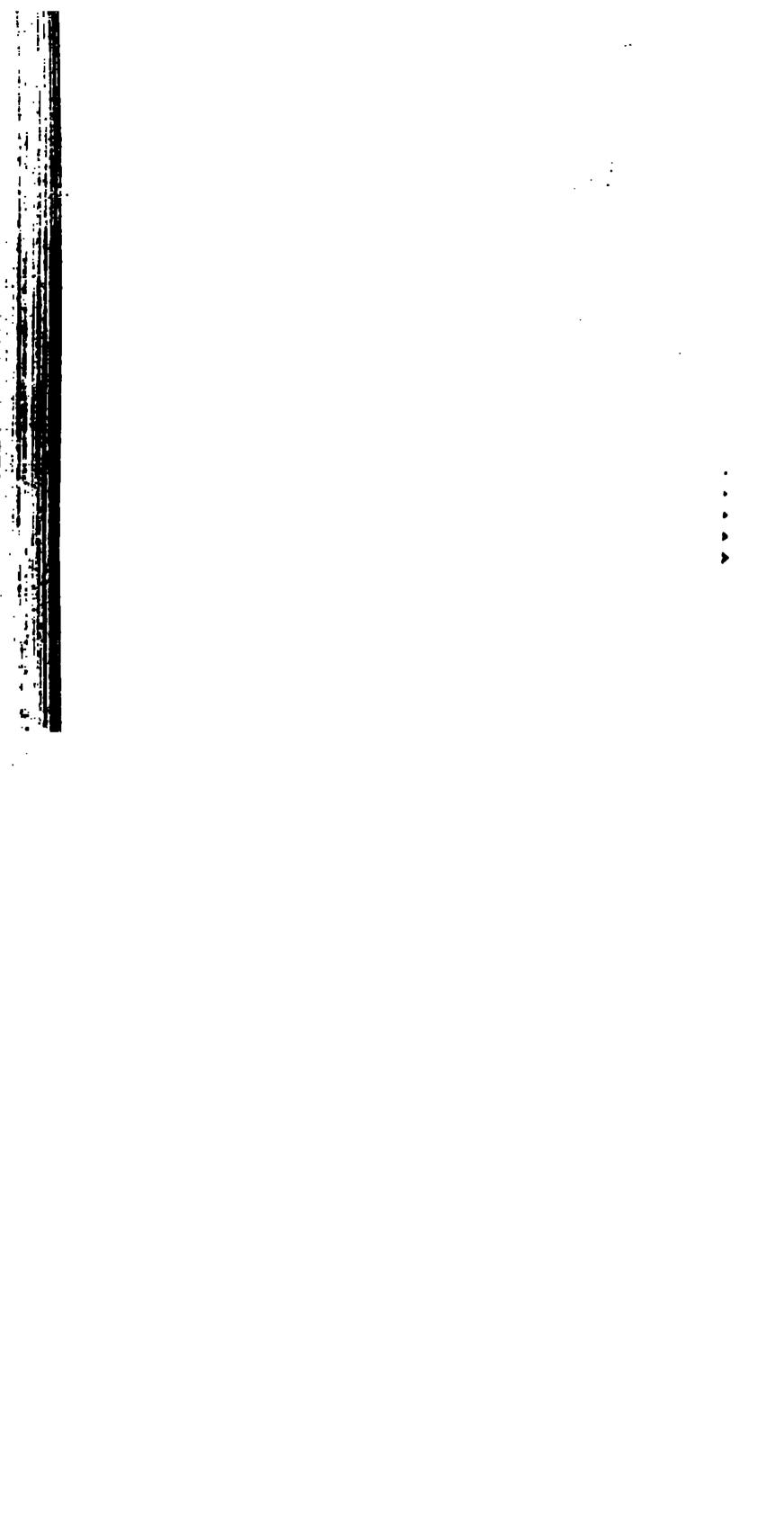



The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

Harvard College Widener Library
Cambridge, MA 02138 617-495-2413

WIDENER

MAYI DE NEAL 1, US
SEP 1 0 2005

BOOK DUE

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve library collections at Harvard.

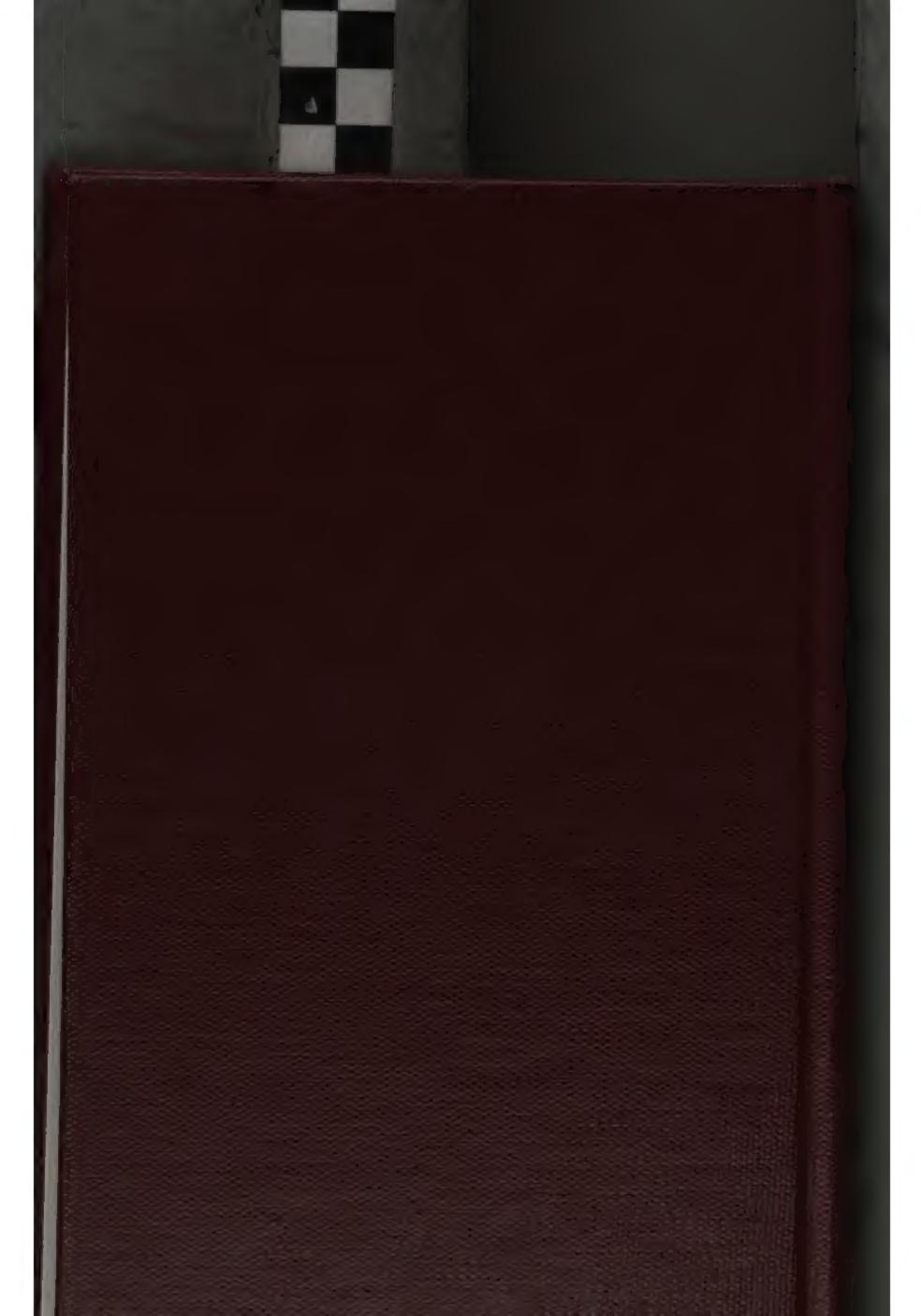